

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



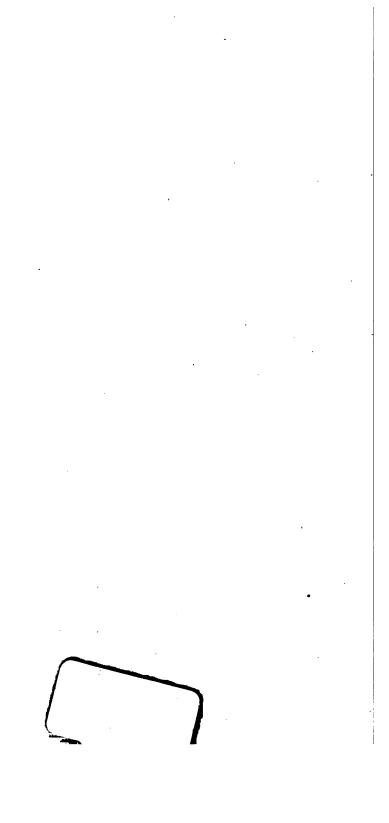

BTV Ranke

.

I . . • .

•

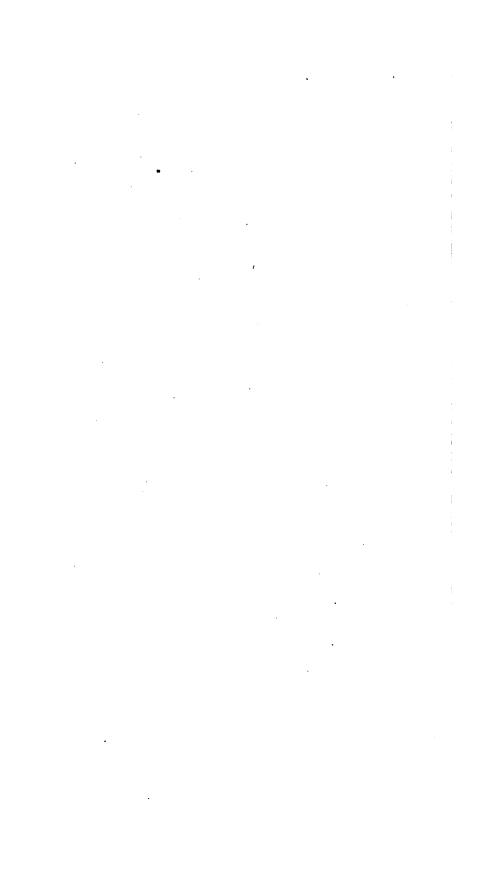

.....

•

•

. • •



•



•

## Fürsten und Völker

von

### SúdsEuropa

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Vornehmlich aus ungebruckten Gefandtichafts= Berichten.

Von

Leopold Rante.

Dritter Banb.

Berlin, 1836.

Bei Dunder und humblot.

\$.0.3 L=P

# <u>6</u> <del>7</del>2

# Die romischen Papste,

## ihre Kirche und ihr Staat

i m

sechstehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Von

Leopold Ranfe.

3meiter Bant.

Y

Berlin, 1836.

Bei Dunder und humblot.

3 3.7

· · · . 

# Inhalt.

| <del></del>                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                             | Seite      |
| fünftes Bud. Gegenreformationen. Erfter Beit-                               |            |
| raum. 1563—1589                                                             | 1          |
| Lage bes Protestantismus um bas Jahr 1563                                   | 5          |
| Streitfrafte des Papsithums                                                 | 19         |
| Die erften Jesuitenschulen in Deutschland                                   | 25         |
| Anfang der Gegenreformationen in Deutschland                                | 36         |
| Baiern 37. Baben Baben 44. Erier 47. Maing                                  |            |
| 49. Eichsfeld 50. Fulda 51.                                                 |            |
| Gewaltthätigkeiten in den Nieberlanden und in Frankreich                    | 54         |
| Biberftand ber Protestanten in ben Rieberlanden, Frant-                     |            |
| reich und Deutschland                                                       | <b>68</b>  |
| Gegensate in dem übrigen Europa                                             | 78         |
| Polen 78. Schweden 80. England 84. Schweiz 89.                              |            |
| Entscheidung in den Niederlanden                                            | 92         |
| Fortgang der Gegenreformationen in Deutschland                              | 111        |
| Coln 111. Paberborn 114. Manfter 115. Silbes.                               |            |
| heim 116. Barzburg 119. Deftreich 123. Steiers                              |            |
| mart 127. Salzburg 131. Stadte 134. Beitere                                 |            |
| Entwurfe 136.                                                               |            |
| Die Ligue                                                                   | 143        |
| Savoyen und die Schweiz                                                     | 155        |
| Angriff auf England                                                         | 158        |
| Savoyen und die Schweiz Angriff auf England Ermordung Heinrichs III.        | 168        |
| Sedftes Bud. Innere Gegenfage ber Lehre und                                 |            |
| ber Macht. 1589-1607                                                        | 175        |
| Pirchlich nalitilitas Thanria                                               | 179        |
| Kirchlich politische Theorie                                                | 190        |
| Lette Zeiten Sirtus V.                                                      | 198        |
| Lette Zeiten Sirtus V.<br>Urban VII. Gregor XIV. Innocenz IX, und ihre Con- | 196        |
| claven 1590, 91                                                             | 217        |
| Bahl und Natur Clemens VIII.                                                | 226        |
| Whatetian Coincide IV                                                       | 236        |
| Absolution Heinrichs IV.                                                    | 256        |
| Gustania de Camera                                                          |            |
|                                                                             |            |
| Ferrara unter Alfonso II. Eroberung von Ferrara Jesuitsche Bewegungen       | 268<br>280 |

| In | Ŋа | ۱t. |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

| VI  | Inhalt.                                                   |              |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|
|     | management of the Control of the same of                  | Seite        |
|     | Politische Stellung Clemens VIII                          | 306          |
|     | Babl und erfte Handlungen Pauls V                         | 319          |
|     | Benezianische Frrungen                                    | 324          |
|     | Austrag ber jesuitischen Sache                            | 353          |
|     | Saluf                                                     | 356          |
| ۰.  |                                                           |              |
| Ø;  | ebentes Buch. Gegenreformationen. Zweiter                 |              |
|     | Beitraum. 1590-1630                                       | 361          |
| . 6 | Erstes Rapitel. Fortschritte der kathol. Restauration.    |              |
|     | Unternehmungen des Katholicismus in Polen und den         |              |
|     | angrenzenden Ländern                                      | 365          |
|     | Versuch auf Schweden                                      | <b>373</b>   |
|     | Aussicht auf Rußland                                      | 389          |
|     | Innere Bewegungen in Polen                                | 393          |
|     | Fortsetzung ber Gegenreformation in Deutschland           | 399          |
|     | Nuntiatur in der Schweiz                                  | 421          |
|     | Regeneration des Katholicismus in Frankreich              | 426          |
| g   | weites Rapitel. Allgemeiner Krieg. Siege bes              |              |
| •   | Ratholicismus. 1617-1633.                                 |              |
|     | Ausbruch bes Krieges                                      | 439          |
|     | Gregor XV.                                                | 454          |
|     |                                                           | 458          |
|     | 1. Bohmen, die offreichischen Erblande                    | 458          |
|     | 2. Das Reich. Uebertragung ber Chur                       |              |
|     |                                                           | 473          |
|     |                                                           |              |
|     | 4. Bereinigte Niederlande                                 | 470          |
|     | e constanting fit England                                 | 488          |
|     | 6. Miffionen                                              | 400          |
| •   |                                                           |              |
|     | Sapan 496. Orientalische Christen 497. Sa-                |              |
|     | beich 498. Griechische Christen im turfischen             |              |
| _   | Reiche 500.                                               |              |
| Ę   | Drittes Rapitel. Gegenfas politischer Berhältniffe.       |              |
| _   | Reue Siege bes Ratholicismus. 1623 - 1628.                | 501          |
| A   | Biertes Rapitel. Mantuanisch-schwedischer Krieg.          |              |
|     | Umschwung ber Dinge                                       | 526          |
|     | Mantuanische Erbfolge                                     | <b>528</b> . |
|     | Urban VIII.                                               | 535          |
|     | Die Macht Kaiser Ferdinands II. im Jahre 1629 .           |              |
|     | Unterhandlungen mit Schweben. Churfurftentag zu Re-       |              |
|     | gensburg                                                  | 551          |
|     | Schwedischer Krieg. Stellung des Papstes                  | 559          |
| ٠.  | herstellung eines Gleichgewichtes ber beiben Befenntniffe | 566          |
|     | ·                                                         |              |

### Fünftes Buch.

Gegenreformationen. Erster Zeitraum. 1563 — 1589.

. . . , •

In der Geschichte einer Nation, einer Macht ist es immer eine der schwersten Aufgaben, den Zusammenhang ihrer besondern Verhältnisse mit den allgemeinen wahrzunehmen.

Wohl entwickelt sich das besondere Leben nach eingespflanzten Gesetzen aus seinem eigenthumlichen geistigen Grunde: sich selber gleich bewegt es sich durch die Zeitalster fort. Unaushörlich aber steht es doch auch unter allgemeinen Einflussen, die auf den Gang seiner Entwickelung mächtig einwirken.

Wir können sagen: der Charakter des heutigen Europa beruht auf diesem Gegensag. Die Staaten, die Wolker sind auf ewig von einander getrennt, aber zugleich sind sie in einer unaussidslichen Gemeinsamkeit begriffen. Es giebt keine Landesgeschichte, in der nicht die Universalhistorie eine große Rolle spielte. So nothwendig in sich selbst, so allumfassend ist die Auseinandersolge der Zeitalter, daß auch der mächtigste Staat oft nur als ein Glied der Gesammts beit erscheint, von ihren Schicksalen umfangen und bes berschet. Wer es einmal versucht hat, sich die Seschichte eines Volkes im Ganzen, ohne Willkühr und Täuschung in benken, ihren Verlauf anzuschauen, wird die Schwies

rigkeit empfunden haben, die hieraus entspringt. In ben einzelnen Momenten eines sich fortbildenden Lebens nehmen wir boch die verschiedenen Stromungen der Weltgeschiefe wahr.

Diese Schwierigkeit verdoppelt sich aber noch, wenn eine Macht, wie es zuweilen geschieht, eine Weltbewegung anregt, ein Princip berselben vorzugsweise in sich darstellt. Un der Gesammthandlung des Jahrhunderts nimmt sie dann einen so thatigen Antheil, sie setzt sich in eine so lebendigt Beziehung zu allen Kraften der Welt, daß ihre Geschichte sich in gewissem Sinne zur Universalgeschichte erweitert.

In einen solchen Moment trat das Papstthum nach bem tribentinischen Concilium ein.

In seinem Innern erschüttert, in dem Grunde seines Dasenns gefährdet, hatte es sich zu behaupten und wies der zu erneuern gewußt. In den beiden südlichen Halbeinseln hatte es bereits alle feindseligen Bestrebungen von sich ausgestoßen, und die Elemente des Lebens aufs neue an sich gezogen, durchdrungen. Jest faßte es den Gedanten, die Abgesallenen in allen andern Theilen der Welt wieder zu unterwerfen. Nom ward noch einmal eine ersobernde Macht: es machte Entwürse, es sing Unternehmungen an, wie sie von diesen sügeln in der alten Zeit, in den mittlern Jahrhunderten ausgegangen waren.

Wir wurden die Geschichte des restaurirten Papsithums noch wenig kennen, wenn wir uns bloß in seinem Mittelpunkt aufhalten wollten. Erst in seiner Einwirkung auf die Welt zeigt sich seine wesentliche Bedeutung.

### lage des Protestantismus um bas Jahr 1563. 5

Beginnen wir bamit, die Macht und Stellung feiner Gegner ins Auge ju faffen.

### Lage des Protestantismus um das Jahr 1563.

Diesseit der Alpen und der Pyrenden waren die protestantischen Meinungen bis zu den Zeiten der letzten Sitzungen des tridentinischen Conciliums unaufhaltsam vorgedrungen: weit und breit, über germanische, slawische und romanische Nationen erstreckte sich ihre Herrschaft.

In den scandinavischen Reichen hatten fie sich um so unerschütterlicher festgeset, ba hier ihre Einführung mit ber Grundung neuer Dynastien, der Umbildung der gesammten Staatseinrichtungen zusammenfiel. Von erstem Un: sang an wurden sie mit Freude begrüßt: gleich als lage in ihnen eine ursprüngliche Verwandtschaft mit ber nationalen Sinnesmeise: ber erfte Begrunder bes Lutherthums in Danemark, Bugenhagen, kann nicht genug fagen, mit welchem Eifer man baselbst bie Predigt hore, "auch bes Berkeltags," wie er sich ausbrückt, "auch vor Tag, Feiertage ben gangen Tag über" 1): bis an bie außersten Grengen waren sie nunmehr verbreitet. Im Jahre 1552 erlagen bie letten Reprasentanten bes Ratholicismus in Island: im Jahre 1554 ward ein lutherisches Bisthum in Wiborg gestiftet: ben schwedischen Bogten zur Seite manberten evangelische Prediger nach bem entfernten Lappland. Dit erns

<sup>1)</sup> Relation D. Pomerani 1539. Sabb. p. visit. in Mullers Entbefftem Staatscabinet 4te Eroffn. p. 365.

sten Worten schärfte Gustav Wasa 1560 seinen Erben in seinem Testamente ein: bei der evangelischen Lehre mit ihrer Nachkommenschaft auszuharren, und keine falschen Lehre rer zu dulden. Er machte dieß gleichsam zu einer Bedingung ihrer Thronberechtigung 1).

Auch an ben bieffeitigen Ruften ber Oftsee hatte bas Lutherthum wenigstens bei ben Einwohnern beutscher Zunge eine vollkommene Herrschaft erlangt. Preußen hatte das erste Beispiel einer großen Gacularisation gegeben: als ihm Liefland im Jahre 1561 endlich nachfolgte, war die erste Bebingung feiner Unterwerfung unter Polen, bag es bei ber augsburgischen Confession bleiben durfe. Schon burch ihr Berhaltniß zu biesen ganbern, beren Unterwerfung auf bem protestantischen Princip beruhte, wurden bann bie jagellonischen Ronige verhindert, fich bemselben zu widersetzen. Die großen Stabte in Volnisch- Preußen wurden in den Jahren 1557 und 1558 burch ausbrückliche Freibriefe in ber Religionsübung nach lutherischem Ritus bestätigt: und noch deutlicher lauteten die Privilegien, welche bald darauf bie kleinen Stabte erhielten: ben Angriffen ber machtigen Bischofe waren sie eher ausgesett 2). Da batten benn auch im eigentlichen Volen bie protestantischen Meinungen einen großen Theil des Abels für sich gewonnen: sie befriedigten bas Gefühl ber Unabhangigkeit, bas burch bie Natur ber Staatsverfassung in bemselben genahrt wurde.

<sup>1)</sup> Testamentum religiosum Gustavi I. bei Baaz: Inventarium ecclesiae Sueogoth. p. 282.

<sup>2)</sup> Lengnich: Nachricht von ber Religionsanderung in Preugen: vor bem vierten Theil der Geschichte ber Preugischen Lande §. 20.

"Ein polnischer Ebelmann sen dem Konig nicht unterworfen: sollte er es dem Papste seyn?" Es kam so weit, daß Protestanten in die bischofslichen Stellen brangen, daß sie noch unter Siegmund August die Majorität in dem Senate bildeten. Dieser Fürst war ohne Zweisel katholisch: er hörte alle Tage die Messe, alle Sonntag die katholische Predigt: er stimmte selbst mit den Sängern seines Chors das Benedictus an: er hielt die Zeiten der Beichte und des Abendmahls, das er unter Einer Sestalt empfing; allein, was man an seinem Hose, in seinem Lande glaube, schien ihm wenig zu kümmern: sich die letzten Jahre seines Lebens mit dem Kampse gegen eine so mächtig vordringende Ueberzeugung zu verbittern war er nicht gesonnen 1).

Wenigstens förberte es in ben benachbarten ungarischen Gebieten die Regierung nicht, daß sie einen solchen Kampf versuchte. Niemals vermochte Ferdinand I. den ungarischen Reichstag zu Beschlüssen zu bringen, die dem Protestantismus ungünstig gewesen wären. Im Jahre 1554 ward ein Lutheraner zum Palatin des Reiches gewählt: selbst dem helvetischen Bekenntniß im Erlauer Thal mußten bald darauf Bergünstigungen zugestanden werden. Siedenbürgen trennte sich ganz; durch einen förmlichen Landtagsbeschluß wurden dort im Jahre 1556 die geistlichen Güter eingezogen; die Fürstin nahm sogar den größten Theil der Zehnten an sich.

<sup>1)</sup> Relatione di Polonia del Vescovo di Camerino, ungef. 1555. Ms. ber Bibliothet Chigi: A molti di questi (bie am Hofe leben) comporta che vivano come li piace, perchè si vede, che S. Maestà è tanto benigna che non vorria mai far cosa che dispiacesse ad alcuno, ed io vorrei che nelle cose della religione fosse un poco più severa.

Und hier kommen wir auf unser Vaterland, wo die neue Kirchenform sich aus dem originalen Seiste der Nastion zuerst entwickelt, sich in langen und gesährlichen Kriesgen Seltung und gesetzliches Daseyn im Reich erkämpft hatte, und nun im Begriff war, die verschiedenen Landschafsten vollends einzunehmen. Schon war es damit sehr weit gediehen. Nicht allein beherrschte der Protestantismus das nördliche Deutschland, wo er entsprungen war, und jene Sebiete des obern, wo er sich immer gehalten hat: noch viel weiter hatte er um sich gegriffen.

In Franken setten sich ihm die Bisthumer vergebens entgegen. In Burgburg und Bamberg mar ber bei weitem größte Theil des Adels und der bischöflichen Beamten, die Magistrate und Burgerschaften ber Stabte wenigstens in ber Mehrzahl, und die Maffe des Landvolkes übergetreten: im Bambergischen kann man fast für jebe einzelne Landpfarre lutherische Prediger nachweisen 1). In diesem Sinne ward die Verwaltung geleitet, die ja hauptsächlich in den Sanben ber Stanbe lag, welche ihr eigenes Gemeinwesen hatten, Unlage ober Umgeld felbst ausschrieben: in diesem Sinne waren die Gerichte besetzt, und man wollte bemerken, daß der größte Theil der Urtel dem katholischen In-Die Bischofe galten nicht viel: tereffe entgegenlaufe 2). wer in ihnen ja noch "mit alter beutscher und frankischer Treue" ben Fürsten verehrte, konnte boch nicht vertragen,

<sup>1)</sup> Sad hat das in dem 2ten und 3ten Theile seiner Geschichte von Bamberg zu seinem besondern Geschäfte gemacht.

<sup>2)</sup> Gropp: Dissertatio de statu religionis in Franconia Lutheranismo infecta. Scriptores Wirceb, I, p. 42.

Lage bes Protestantismus um das Jahr 1563. 9 wenn fie in ihrem Rirchen Drnate, mit ihren Infuln eins hertraten.

Diese Bewegung hatte sich in Baiern nicht viel minsber lebhaft fortgesetzt. Die große Mehrheit des Abels hatte die protestantischen Lehren ergriffen: ein guter Theil der Städte neigte sich entschieden dahin: der Herzog mußte auf seinen Landtagen, z. B. im Jahre 1556, Zugeständsnisse machen, wie sie anderwärts zur vollkommenen Einsführung des augsburgischen Bekenntnisses hingereicht hatten, und die auch hier dieselbe Folge haben zu muffen schienen. Der Herzog selbst war diesem Bekenntniss nicht so ganz entgegen, daß er nicht auch zuweilen einer protesstantischen Predigt beigewohnt hätte 1).

Noch viel weiter aber war es in Destreich gekommen. Der Abel studirte in Wittenberg: alle Landescollegien waren mit Protestanten erfüllt: man wollte rechnen, daß vielleicht nur noch der dreißigste Theil der Einwohner katholisch geblieben: schrittweise bildete sich eine landständische Berfassung aus, welche auf dem Princip des Protestantismus beruhete.

Von Baiern und Destreich eingeschlossen, hatten auch die Erzbischöse von Salzburg ihr kand nicht bei der alten Rirchenlehre behaupten können. Zwar ließen sie noch keine protestantischen Prediger zu: aber die Gesinnung der Einwohner sprach sich nichts desto minder entschieden aus. In der Hauptstadt ward die Wesse nicht mehr besucht, weder Fasten noch Feiertag gehalten: wem die Prediger in den dstreichischen Ortschaften zu entsernt waren, der erbaute sich

<sup>1)</sup> Sitinger bei Strobel: Beitrage zur Literatur I, 313.

ju Hause aus Spangenbergs Postille. In dem Gebirge war man damit noch nicht zufrieden. In der Rauris und der Gastein, in St. Beit, Lamsweg, Nadstadt forderten die Landleute laut den Kelch im Abendmahl: da er nicht gewährt wurde, so vermieden sie die Sacramente ganz: sie schickten ihre Kinder nicht mehr zur Schule: in der Kirche geschah es wohl, daß ein Bauer sich erhob und dem Prediger zurief: "du lügst": — die Bauern predigten selbst unter einander '). Man darf sich nicht verwundern, wenn dei der Versagung alles Gottesbienstes, welcher der neugezgründeten Ueberzeugung entsprochen hätte, sich in der Einssamkeit der Alpen Meinungen von phantastischer und abenzeuerlicher Natur ausbildeten.

Wie sehr erscheint es, hiemit verglichen, als ein Vortheil, daß in den Gebieten der geistlichen Chursursten am Rhein der Abel Selbständigkeit genug besaß, um seinen Hintersassen eine Freiheit zu verschaffen, die der geistliche Herr nicht wohl gewähren konnte. Der rheinische Abel hatte den Protestantismus früh angenommen; in seinen Herrschaften gestattete er dem Fürsten keinerlei Eingriffe, selbst nicht von religiöser Art. Schon gab es auch in den Städten allenthalben eine protestantische Partei. Häufig, in wiederholten Petitionen, regte sie sich in Soln: in Trier war sie bereits so mächtig, daß sie sich einen Prediger aus Genf kommen ließ, und ihn dem Chursürsten zum Tros behauptete: in Aachen strebte sie geradezu nach der Ober-

<sup>1)</sup> Auszug aus einem Bericht bes Domherrn Wilh. v. Erautmannsborf vom Jahre 1555 in Zauners Chronik von Salzburg VI, 327.

Lage des Protestantismus um das Jahr 1563. 11 herrschaft: auch die Mainzer trugen kein Bedenken, ihre Kinder in die protestantischen Schulen, z. B. nach Rürnberg, zu schicken. Commendone, welcher im Jahre 1561 in Deutschland war, kann nicht Worte genug sinden, um die Abhängigkeit der Prälaten von den lutherischen Fürsten, ihre Nachgiedigkeit gegen den Protestantismus zu schildern '). In ihren geheimen Nathen meint er Protestanten von der heftigsten Partei zu bemerken '). Er ist erstaunt, daß die Zeit dem Ratholicismus so gar nichts geholsen.

Auch in Westphalen stand es wie anderwarts. Am Lage St. Peters war das ganze kandvolk mit der Ernte beschäftigt: die gebotenen Fasttage wurden überhaupt nicht mehr gehalten. In Paderborn hielt der Stadtrath mit einer Art von Eisersucht über seinem protestantischen Bekenntniß; in Münster waren die meisten Priester förmlich verheirathet; der Herzog Wilhelm von Cleve hielt sich zwar im Sanzen katholisch, aber in seiner Hauscapelle nahm doch auch er das Abendmahl unter beiden Gestalten: der größte Theil seiner Räthe war unverholen protestantisch: der evangelischen Uedung ward kein wesentliches Hinderniß entgegengesestzt 3).

Genug in gang Deutschland von Westen nach Often,

- 1) Gratiani: Vie de Commendon p. 116.
- 2) De' più arrabbiati heretici. Mi è parso che il tempo non habbia apportato alcun giovamento. Commendone: Relatione dello stato della religione in Germania. Ms. Vallicell.
- 3) Tempesti: Vita di Sisto V. aus bem Anonymo di Campidoglio I, XXIII. Da molt' anni si comunicava con ambe le specie, quantunque il suo capellano glien' havesse parlato inducendolo a comunicarsi così nella sua capella segreta per non dar mal esempio a' sudditi.

von Norben nach Suben hatte ber Protestantismus ein unzweiselhaftes Uebergewicht. Der Abel war ihm von alsem Ansang zugethan; ber Beamtenstand, schon damals zahlreich und angesehen, war in der neuen Lehre erzogen; das gemeine Bolk wollte von gewissen Artikeln, z. B. von dem Fegeseuer, gewissen Ceremonien, z. B. den Wallsahrsten, nichts mehr horen; kein Kloster war mehr in Stand zu halten: Niemand wagte sich mehr mit Heiligen: Reliquien hervor. Ein venezianischer Gesandter rechnet im Jahre 1558, das in Deutschland nur noch der zehnte Theil der Einwohner dem alten Glauben treu geblieben.

Rein Wunder, wenn die Verlufte bes Ratholicismus in Besit und Macht noch immer fortgingen. In den meis ften Stiftern waren bie Domherrn entweber ber verbefferten Lehre zugethan, ober lau und gleichgultig; was hatte fie abhalten konnen, wenn es sonst vortheilhaft schien, bei vorfommender Gelegenheit Protestanten zu Bischofen zu postuliren? Zwar verordnete der Religionsfriede, daß ein geiftlicher Fürst Umt und Ginkommen verlieren solle, wenn er ben alten Glauben verlaffe, aber man glaubte, baß baburch ein evangelisch geworbenes Capitel keinesweges gehindert werbe, sich auch einen evangelischen Bischof zu wählen: genug, wenn man die Stifter nur nicht erblich mache. So geschah es, daß ein brandenburgischer Prinz das Erzstift Magdeburg, ein lauenburgischer Bremen, ein braunschweigischer Salberstadt empfing. Auch die Bisthumer Lubet, Berben, Minden, die Abtei Quedlinburg geriethen in protestantische Hande 1).

<sup>1)</sup> Woruber auch meine bift, pol. Zeitschrift I, II, 269 u. f.

Und nicht minder fetten fich bie Gingiehungen geiftlimi c cher Guter fort. Welche Berlufte erlitt 1. B. binnen ween: nigen Jahren bas Bisthum Augsburg. Im Jahre 1557 411 CQC. wurden ihm alle Rloffer im Wirtembergischen entriffen: 1558 folgten die Klofter und Pfarren der Graffchaft Det-1. Int tingen nach: erst nach bem Religionsfrieden erhoben fich bie Protestanten in Dunkelsbuhl und Donauwerth gur Pa-.... 1 ritat, in Nordlingen und Memmingen jur Oberberrschaft: bann aingen bie Rlofter in biesen Stabten, unter anbern . . bie reiche Praceptorie jum b. Antonius in Memmingen, 5... bie Pfarren unwiederbringlich verloren 1). L

Dazu kam nun, daß bem Katholicismus felbst für die Zukunft wenig Aussicht übrig blieb.

II.

nc.

竹柜

0.

1

į.

Auch in ben Lehranstalten nemlich, auf ben Universstäden hatte die protestantische Meinung obgesiegt. Jene alten Bersechter des Katholicismus, die Luthern Widerpart gehalten, oder sich in den Religionsgesprächen hervorgesthan, waren verstorden, oder standen in hohem Alter. Junge Männer, sähig sie zu ersezen, waren nicht emporgesommen. In Wien war es zwanzig Jahre her, daß kein Idgling der Universität die Priesterweihe genommen hatte. In Ingolstadt selbst, das so vorzugsweise katholisch war, sanden sich für wichtige Stellen, die bisher immer mit Geistlichen besetzt worden, keine geeigneten Bewerder mehr in dieser Facultät 2). In Edln erdssinete die Stadt eine

<sup>1)</sup> Placidus Braun: Geschichte ber Bischofe von Augsburg Bb. III, 533, 535 u. f., hier aus guten Quellen.

<sup>2)</sup> Agricola: Historia provinciae societatis Jesu Germaniae superioris I, p. 29.

Bursa: als die Einrichtungen getroffen worden, zeigte sich, daß der neue Regens ein Protestant war '). Ausbrücklich in der Absicht den protestantischen Meinungen Widerstand zu leisten, errichtete der Cardinal Otto Truchseß eine neue Universität in seiner Stadt Dillingen: einige Jahr blühte sie durch ein paar ausgezeichnete spanische Theologen; sobald sich diese wieder entsernten, sand sich in Deutschland kein katholischer Gelehrter, um ihre Stellen zu besetzen: es drangen auch hier Protestanten ein. Um diese Zeit wasren die Lehrer in Deutschland kast ohne Ausnahme Protesstanten: die gesammte Jugend sast zu ihren Füßen und saugte mit dem Beginn der Studien den Haß wider den Papst ein.

So stand es in dem Norden und Often von Europa: der Katholicismus war an vielen Orten ganz beseitigt, allenthalben besiegt und beraubt. Indem er sich noch bemühte sich zu vertheidigen, waren ihm tiefer im Westen und Süden sogar noch gefährlichere Feinde hervorgestreten.

Denn ohne Zweisel in noch entschiebenerem Gegensatz gegen die römischen Lehren als das Lutherthum stand die calvinistische Aussassischen eben in der Spoche, von der wir handeln, bemächtigte sie sich der Geister mit unwiderstehlicher Gewalt.

Un ben Grenzen von Italien, Deutschland und Frankreich war sie entsprungen: nach allen Seiten hatte sie sich

<sup>1)</sup> Orlandinns: Historia societatis Jesu Tom. I, lib. XVI, nr. 25. "hujus novae bursae regens, quem primum praesecerant, Jacobus Lichius, Lutheranus tandem apparuit."

lage des Protestantismus um das Jahr 1563. 15 ergossen: in Ungarn, Polen und Deutschland bilbete sie ein zwar noch untergeordnetes, jedoch schon in sich bedeutens bes Element der protestantischen Entwickelung: im westlischen Europa erhob sie sich bereits zu selbständiger Gewalt.

Wie die scandinavischen Reiche lutherisch, so waren die britannischen calvinistisch geworden: sogar in entgegengesetzten Formen hatte sich die neue Kirche hier ausgebildet. In Schottland, wo sie im Rampse mit der Resgierung zur Sewalt gelangt, war sie arm, populär, demostratisch: mit desto unwiderstehlicherem Feuer erfüllte sie die Semüther. In England war sie im Bunde mit der das maligen Regierung emporgesommen: hier war sie reich, monarchisch, prächtig; auch gab sie sich schon zusrieden, wenn man sich ihrem Ritus nur nicht widersetzte. Ratürlich war die erste dem Muster der Senser Kirche unendlich viel näher, unendlich viel mehr in dem Geiste Calvins.

Mit aller ihrer natürlichen Lebhaftigkeit hatte die franzöhische Nation die Lehren dieses ihres Landsmanns ergrissen. Allen Verfolgungen zum Troß richteten sich die französischen Kirchen nach dem Muster von Genf protestantisch ein: bereits im Jahre 1559 hielten sie eine Synode. Der venezianische Gesandte Micheli sindet im Jahre 1561 keine Provinz vom Protestantismus frei, drei Viertheil des Reiches von demselben erfüllt: — Bretagne und Normandie, Gascogne und Languedoc, Poitou, Touraine, Provence, Dauphiné. "An vielen Orten," sagt er, "in diesen Provinzen werden Verssamlungen, Predigten gehalten, Lebenseinrichtungen gestrossen, ganz nach dem Borbilde von Genf, ohne alle Rücksscht auf die königlichen Verdote. Jedermann hat diese

Meinungen angenommen: was am merkwurdigsten ift, selbfe ber geistliche Stand: nicht allein Priester, Monche und Nonnen - es mochte wohl wenig Kloster geben, welche fich unberührt gehalten — sondern die Bischofe selbst und viele von den vornehmsten Pralaten." "Ew. Herrlichkeit," fagt er seinem Doge, "sen überzeugt, daß das gemeine Volk ausgenommen, welches die Kirchen noch immer eifrig besucht, alle Undern abgefallen find, besonders die Ablichen, bie jungern Manner unter 40 Jahr fast ohne Ausnahme. Denn wiewohl Biele von ihnen noch zur Meffe gehn, fo geschieht es boch nur zum Schein und aus Kurcht: wenn fie fich unbeobachtet wiffen, fliehen fie Deffe und Rirche." Als Micheli nach Genf kam, vernahm er, daß unmittelbar nach dem Tode Franz II. 50 Prediger von hier nach verschiebenen Stabten in Kranfreich ausgegangen; er erstaunt, in welchem Unsehen Calvin steht, wie viel Gelb ibm zufließt zu Gunsten der Tausende, die sich nach Genf zuruckgezogen 1). Er findet es unerläßlich, daß ben frangofischen Protestanten Religionsfreiheit, wenigstens ein Interim

1) Micheli: Relatione delle cose di Francia l'anno 1561. Dapoi che fu conosciuto che col mettere in prigione e col castigare e con l'abbrucciare non solo non si emendavano, ma si disordinavano più, fu deliberato che non si procedesse più contra alcuno, eccetto che contra quelli che andavano predicando seducendo e facendo publicamente le congregationi e le assemblee, e gli altri si lassassero vivere: onde ne furono liberati e cavati di prigione di Parigi e di tutte le altre terre del regno un grandissimo numero, che rimasero poi nel regno praticando liberamente e parlando con ogn'uno e gloriandosi che aveano guadagnato la lite contra i Papisti, così chiamavano e chiamano li loro adversarii.

Lage des Protestantismus um das Jahr 1563. 17 terim, wie er sich ausbrückt, zugestanden werde, wenn man nicht ein allgemeines Blutbad veranlassen wolle. Aurz dars auf erfolgte in der That das Edict vom Januar 1562, welches dem Protestantismus eine gesetzlich anerkannte Eristenz in Frankreich gewährte, und die Grundlage der Berechtigungen ist, deren er sich von dem an dort übershaupt erfreut hat.

Alle biese Beränberungen auf allen Seiten, in Deutschland, Franfreich und England, mußten nun nothwendig auch auf die Niederlande wirken. Zuerst waren die beutschen Ginfluffe vorherrschend gewesen. Unter ben Motiven, welche Carl ben V. zu dem schmalkalbischen Kriege bewogen, war es eins ber vornehmsten, bag bie Sympathie, welche bie beutschen Protestanten in den Niederlanden erweckten, ihm die Regierung bieser Proving, die ein so wichtiges Glied seiner Monarchie bilbete, täglich mehr erschwerte. Indem er die deutschen Fürsten bezwang, verhütete er zugleich eine Emporung feiner Dieberlander 1). Jeboch alle feine Gesete, obwohl sie mit außerordentlicher Strenge gehandhabt wurden — man hat berechnet, daß bis 1560 an 30000 Protestanten bingerichtet worden senen — vermochten nicht ben Kortgang ber religiosen Meinungen aufzuhalten. bas erfolgte, daß fich biese allmählig mehr ber frangosischen, calvinistischen, als der beutschen, lutherischen Richtung an-Schlossen. 3m Jahre 1561 trat bereits auch bier eine formliche Confession bervor: man richtete Kirchen nach bem Rufter von Genf ein; indem fich die Protestanten mit ben

2

Banfe \*

<sup>1)</sup> Eine, wie mir scheint, sehr wohl begründete Ansicht des das maligen florentinischen Residenten am kaiserlichen Hofe.

drtlichen Serechtsamen und beren Verfechtern verbanden, befamen fie eine politische Grundlage, die ihnen eine glanzende Zukunft erdfinete.

Unter biesen Umständen erwachte auch in den alteren Oppositionen gegen Rom eine neue Kraft. Im Jahre 1562 wurden die mahrischen Brüder von Maximilian II. forms lich anerkannt, und fie benutten bieg Gluck, um gleich in bemfelben Jahre in ihren Synoben eine große Angahl neuer Geistlichen — man zählt ihrer 188 — zu erwählen 1). Im Jahre 1561 sah sich ber Bergog von Savopen geno: thigt, auch ben armen Balbensergemeinden im Gebirge neue Freiheiten zu bewilligen 2). Bis in die entferntesten vergef sensten Winkel von Europa erstreckte die protestantische Ibee ihre belebende Rraft. Welch ein unermeßliches Gebiet, bas fie fich binnen 40 Jahren erobert hatte! Bon Island bis an die Pyrenden, von Kinnland bis an die Sohe der ita: lienischen Alpen. Much über biefe Gebirge reichten einft, wie wir wiffen, ihre Unalogien: fie umfaßte bas gange Gebiet ber lateinischen Rirche. Bei weitem die Mehrzahl ber hoheren Claffen, ber an bem offentlichen Leben theilnebmenben Beifter hatte fie ergriffen: gange Nationen bingen ihr enthusiastisch an: sie hatte die Staaten umgebilbet 3).

<sup>1)</sup> Regenvolscii ecclesiae Slavonicae I, p. 63.

<sup>2)</sup> Leger: Histoire des églises Vaudoises II, p. 38. theist ben Bertrag mit.

<sup>3)</sup> So faste man ben Berlust auch in Rom selbst. Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. Parlando solamente di quelli (popoli) d'Europa che non solo obedivano lui (al papa) ma an-

Lage bes Protestantismus um das Jahr 1563. 19
Es ift bieß um so bewundernswurdiger, da fie keineswegs allein Gegensatz war, etwa nur eine Regation bes
Papsithums, eine Lossagung von demselben, sondern in hohem Grade positiv, eine Erneuerung der christlichen Gedanken und Grundsätze, welche das Leben bis in das tieffte
Geheimniß der Seele beberrschen.

## Streitfrafte bes Papstthums.

Eine lange Zeit baher hatte fich Papstthum und Rastholicismus gegen biese Fortschritte zwar abwehrend, aber boch leibend verhalten, und sie sich im Sanzen gefallen lassen muffen.

Jest aber nahmen die Dinge eine andere Gestalt an. Wir haben die innere Entwickelung betrachtet, burch welche der Ratholicismus sich wieder herzustellen begann.

cora seguivano in tutto i riti e le consuetudini della chiesa romana celebrando ancora li officii nella lingua latina: si sa che l'Inghilterra, la Scotia, la Dania, la Norvegia, la Suetia e finalm tutti i paesi settentrionali si sono alienati da lei: la Germania è quasi tutta perduta, la Bohemia e la Polonia si trovano in gran parte infette, li paesi bassi della Fiandra sono così corrotti che per rimedio che vi si sforzi dar loro il Duca d'Alva difficilm ritorneranno alla prima sanità, e finalmente la Francia per rispetto di questi mal humori è tutta ripiena di confusioni, in modo che non pare che sia restato altro di sano e di sicuro al pontefice che la Spagna e l'Italia con alcune poche isole e con quel paese che è dalla Sertà Vra in Dalmatia et in Grecia posseduto.

Im Sangen konnen wir sagen, bag er von Neuem eine lebenbige Rraft in fich erzeugt, bas Dogma im Geifte bes Jahrhunderts regenerirt, eine Reform ins Leben gerufen hatte, welche ben Forberungen ber Zeitgenoffen im Augemeinen entsprach. Die religidsen Tenbengen, welche in bem süblichen Europa vorhanden waren, ließ er nicht auch zu Feindseligkeiten erwachsen: er nahm fie in sich auf, und beherrschte sie: so verjungte er seine Krafte. Der protes stantische Geist hatte bisher allein den Schauplat ber Belt mit Erfolgen erfüllt, die Gemuther an fich geriffen: jest trat ein anberer, ihm von einem hobern Standpunft aus vielleicht gleichartig zu achtenber, aber zunachft boch burchaus entgegengesetzter Geist mit ihm in die Schranfen, ber fich nun auch feinerfeits die Gemuther zu eigen gu machen, fie gur Thatiafeit gu entflammen verstand.

Zuerst bemächtigte sich das restaurirte katholische Spetem der beiden süblichen Halbinseln. Es vermochte dieß nicht ohne außerordentliche Strenge: der spanischen Inquisition trat die erneuerte römische zur Seite: alle Regungen des Protestantismus wurden gewaltsam erdrückt. Zugleich aber waren die Richtungen des innern Lebens, welche der erneuerte Katholicismus vorzugsweise ansprach und sesselte, in jenen kändern besonders mächtig. Auch die Fürsten schlossen sich dem Interesse der Kirche an.

Besonders war es wichtig, daß sich der machtigste von allen, Philipp II., so entschieden an das Papsithum hielt. Mit dem Stolze eines Spaniers, von welchem tadelsloser Ratholicismus als das Zeichen eines reineren Blutes, eines ebleren herkommens betrachtet ward, verwarf er alle

entgegengesetzte Meinungen. Jeboch war es nicht etwa bloß eine perschiliche Bewegung was ihn zu seinem politischen Berhalten vermochte. Die königliche Burbe trug in Spanien von jeher und besonders seit den Einrichtungen Isabella's eine geistliche Farbe: in allen Provimen war die tonigliche Gewalt durch einen Zusatz geistlicher Macht verftårkt: ohne die Inquisition håtten sie nicht mehr regiert werben konnen: auch in seinen amerikanischen Besitzungen erschien ber Ronig vor allem in dem Lichte eines Ausbreiters des christlichen und katholischen Glaubens: es war ber Gebanke, ber alle seine Lander in Gehorsam gegen ibn vereinigte. Er hatte ihn nicht aufgeben burfen, ohne wesentliche Gefahr. Die Ausbreitung ber hugenotten in bem süblichen Frankreich erregte in Spanien bie größte Besorg niß; die Inquisition glaubte fich ju verdoppelter Bachsamfeit verpflichtet. "Ich versichere Ew. herrlichkeit", fchreibt ber venezianische Gesanbte am 25. August 1562 an feinen Kurften, "für biefes land mare feine große religibse Bewegung zu munschen: es find ihrer Biele, die fich nach einer Beranberung ber Religion sehnen"1). Der papftliche Runtius meinte, ber Fortgang bes Conciliums, das bamals versammelt war, sen eine Sache, an welcher ber königlis chen Sewalt nicht minber gelegen sen als ber papftlichen. "Denn," fagt er, "ber Gehorfam, ben ber Ronig finbet, seine ganze Regierung bangt von ber Inquisition ab.

<sup>1)</sup> Dispaccio Soranzo Perpignan 28 Maggio. Essendo in questa provincia (Spagna) molti Ugonotti quasi non osano mostrarsi per la severissima dimostratione che qui fanno contra. Dubitano che non si mettano insieme, essendone molti per tutta la Spagna.

Burbe biefe ihr Ansehen verlieren, so wurden sogleich Emporungen erfolgen."

Schon baburch nun bekam bas fübliche Softem einen unmittelbaren Einfluß auf bas gesammte Europa, baß bieser Kurst die Niederlande beherrschte: aber außerdem war boch in den übrigen Reichen noch lange nicht alles verloren. Noch hielten fich ber Raiser, die Konige von Frankreich und von Polen, die herzoge von Baiern zu der katholischen Kirche: noch gab es allenthalben geistliche Fürften, beren erkalteter Gifer aufs neue belebt werben konnte: noch war auch ber Protestantismus an vielen Orten nicht in die Maffe ber Bevolkerung eingebrungen. Die Mehr= zahl bes Landvolkes in Frankreich, wohl auch in Ungarn 1) und Polen hielt sich noch katholisch: Paris, welches schon bamals einen großen Einfluß auf die andern frangofischen Stabte ausübte, war von der Reuerung nicht fortgeriffen worben. In England war ein guter Theil bes Abels und ber Gemeinen, in Irland die gefaumte alteirische Ration katholisch geblieben. In die Enroler, die Schweizer Alpen hatte ber Protestantismus feinen Zugang gefunden. in dem baierischen kandvolk mochte er noch nicht viel Kortschritte gemacht haben. Wenigstens verglich Canifius Die Inroler und Baiern mit ben beiben ifraelitischen Stams men, "die bem herrn allein getreu geblieben." Es verbiente wohl eine genauere Erdrterung, auf welchen in-

<sup>1)</sup> Benn es hier nicht mehr Unwissenheit war, wie wenigstens Lazarus Schwendi angiebt: "En Ungarie tout est confusion et misère: ils sont de la plus parte Huguenots, mais avec une extrème ignorance du peuple." Schwendi au prince d'Orange. Archives de la maison d'Orange-Nassau I, p. 288.

nern Momenten biese Beharrlichkeit, bieses unerschütterliche Festhalten bes hergebrachten bei so verschiebenartigen Bevölskerungen beruhte. In ben Rieberlanden wiederholte es sich in den wallonischen Provinzen.

Und jest nahm nun bas Papfttbum wieber eine Stellung ein, in der es sich aller dieser Hinneigungen aufs neue bemachtigen, sie unaufloslich an fich knupfen konnte. Obwohl es sich auch umgewandelt, so fam ihm boch ber umschasbare Bortheil ju Gute, die Meugerlichkeiten ber Bergangenheit, die Gewohnheit bes Gehorsams für fich zu haben. Es war ben Papsten gelungen, in bem Concilium, bas sie glücklich beenbigt, ihre Autorität, beren Berminberung beabsichtigt war, sogar zu vermehren, und sich eis nen verstärkten Einfluß auf bie ganbeskirchen zu verschaffen. Ueberdieß ließen sie von jener weltlichen Politik ab, burch die sie bisher Italien und Europa in Verwirrung gefest: vertrauensvoll und ohne Ruchalt schloffen fie fich an Spanien an, und erwieberten biesem bie Bingebung, bie es der romischen Kirche widmete. Das italienische Fürs ftenthum, ber erweiterte Staat biente vor allem zu einer Beforderung kirchlicher Unternehmungen: der gesammten katholischen Kirche fam eine Zeitlang ber Ueberschuß seiner Berwaltung ju Gute.

Dergestalt stark in sich selbst, gewaltig burch machtige Anhanger und eine mit ihnen verbundete Idee, gingen die Papste von der Bertheidigung, mit der sie sich bisher begnügen muffen, jum Angriff über: einem Angriff,
bessen Gang und Erfolge zu beobachten der vornehmste Gegenstand dieser Arbeit ist.

Es eröffnet sich uns aber damit ein unermeßlicher Schauplatz. Un vielen Orten zugleich tritt die Unternehemung hervor: nach den verschiedensten Seiten der Welt-haben wir unsere Ausmerksamkeit zu richten.

Die geistliche Thätigkeit ist auf das genaueste mit politischen Antrieben verbunden: es treten weltumfassende Combinationen ein, unter beren Einstuß die Eroberung gelingt oder mislingt: wir werden die großen Wendungen der Weltereignisse um so viel mehr im Auge behalten, da sie oft mit den Erfolgen des geistlichen Kampses unmittelbar zusammenfallen.

Doch werben wir nicht bei dem Allgemeinen stehn bleiben durfen. Noch viel weniger als weltliche konnen geistliche Eroberungen vollzogen werden ohne entgegenkommende einheimische Sympathien. In die Tiefe der Intersessen der verschiedenen Länder mussen wir hinabsteigen, um die inneren Bewegungen zu fassen, durch welche die romisschen Absichten befordert werden.

Eine Fülle und Verschiedenheit von Ereignissen und Lebensaußerungen, von der wir fast zu fürchten haben, daß sie sich kaum unter Einen Blick werde zusammenfassen lassen. Es ist eine Entwickelung, die auf verwandten Grundslagen beruht, und zuweilen zu großen Momenten zusammensgreift, aber eine unendliche Mannigsaltigkeit der Erscheisnungen darbietet.

Beginnen wir mit unserm Baterlande, wo ja bas Papsithum zuerst seine großen Berluste erlitten, und wo auch jetzt ber Kampf ber beiben Principien vorzüglich ausges fochten wurde.

Bor allem leistete hier die zugleich weltkluge und religionseifrige, mit dem Sinne des modernen Ratholicismus durchdrungene Gesellschaft der Jesuiten der romischen Kirche gute Dienste. Vergegenwärtigen wir zunächst deren Wirksamkeit.

## Die ersten Jesuitenschulen in Deutschland.

Auf bem Reichstag zu Augsburg im Jahre 1550 hatte Kerdinand I. seinen Beichtvater ben Bischof Urban von Laibach bei sich. Es war dieß Einer von den wenigen Pralaten, bie fich in ihrem Glauben nicht hatten erschüttern lassen. Oft bestieg er zu Sause die Kanzel, um bas Bolf in der Landessprache zu ermahnen bei dem Glauben seiner Bater auszuharren, um von bem Einigen Schafftall und bem Ginigen Birten gu predigen 1). nun befand fich auch der Jesuit Le Jan in Augsburg, und erreate burch einige Befehrungen Aufsehen. Urban lernte ihn kennen, und horte zuerst burch ihn von ben Collegien, welche die Jesuiten an mehreren Universis tåten aestiftet. Da in Deutschland die katholische Theologie in so großem Verfall war, so gab er seinem herrn ben Rath, in Wien ein ahnliches Collegium einzurichtm. Lebhaft ging Ferdinand barauf ein: in bem Schreiben, bas er hierüber an Janatius Lonola richtete, spricht er die Ueberzeugung aus, bas einzige Mittel die fallende

<sup>1)</sup> Balvaffor: Ehre bes Herzogthums Krain. Theil II, Buch VII, p. 433.

Rirchenlehre in Deutschland aufrecht zu erhalten bestehe barin, daß man dem jungern Geschlechte gelehrte und fromme Ratholiken zu Lehrern gebe 1). Leicht waren die Berabredungen getroffen. Im Jahre 1551 langten 13 Jesuiten an, unter ihnen Le Jan selbst, denen Ferdinand zuwörderst Behausung, Capelle und Pension anwies, dis er sie kurz darauf mit der Universität vereinigte, und ihnen sogar die Bistation derselben übertrug.

Balb barnach kamen sie in Edln empor. Schon be: fanden fie fich feit ein paar Jahren hier, aber ohne Glud zu machen: man hatte fie sogar genothigt, getrennt zu leben. Erst im Jahre 1556 verschaffte ihnen iene unter einen protestantischen Regens gerathene Burfa Gelegenheit, eine festere Stellung zu erwerben. Denn ba es eine Partei in ber Stadt gab, welcher alles baran gelegen mar, die Universität katholisch zu erhalten, so fanden endlich die Gonner ber Jesuiten mit ihrem Rathe, die Anstalt biesem Dr ben ju überliefern, Gehor. Es waren ber Prior ber Rar thäuser, ber Provincial ber Rarmeliter, und besonders Doctor Johann Gropper, ber wohl zuweilen ein Sastmahl veranstaltete, ju bem er bie einflugreichsten Burger einlub, um bei einem Glase Wein, auf gute alte beutsche Weise, bas, mas ihm am meisten am herzen lag, auf die Bahn ju bringen. Bum Gluck für bie Jefuiten fand fich unter ben Mitaliebern bes Orbens ein geborner Colner, Johann Rhetius, aus patricischer Kamilie, bem die Burfa namentlich anvertraut werben fonnte. Aber nicht ohne strenge Be-

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Socher: Historia provinciae Austriae societatis Jesu I, 21.

Die ersten Jesuitenschulen in Deutschland. 27 schränkungen geschah dieß; es ward den Jesuiten ausbrücklich verboten, in der Bursa ein klösterliches Leben einzusühren, wie es in ihren Collegien üblich war 1).

Eben bamals faßten fie auch in Ingolftabt festen Ruf. Die früheren Versuche waren an bem Wiberstande vornehmlich ber jungeren Mitglieber ber Univerfitat gefcheitert, bie fich in dem Privatunterricht, den fie ertheilten, durch feine privilegirte Schule beschränken laffen wollten. Jahre 1556 aber, als sich der Herzog, wie gesagt, zu starten Concessionen ju Gunften ber Protestanten batte verftehn muffen, schien es ben katholisch gefinnten Ras then desselben bringend nothwendig, für die Aufrechthals tung bes alten Glaubens etwas Rachhaltiges zu thun. Es waren besonders ber Kangler Wiguleus hund, ein Mann ber mit eben so viel Eifer in ber Erhaltung wie in ber Erforsehung ber alten firchlichen Zuftanbe zu Werte ging, und ber Geheimschreiber bes Bergogs Beinrich Schwigger. Durch fie murben die Jesuiten wieber guruckberufen. Den 7. Juli 1556, am Tage St. Wilibald, jogen ihrer achtzehn in Jugolstabt ein: fie batten biefen Lag gewählt, weil St. Wilibald als ber erfte Bischof jener Didces angesehen wird. Sie fanden noch immer gar viele Schwierigfeiten in Stadt und Universität: Dieselben ju überwinben gelang ihnen allmählig durch die nemliche Gunft, ber fie ihre Berufung verbankten.

Bon biefen brei Metropolen nun breiteten fich bie Jesfuiten nach allen Seiten bin aus.

<sup>1)</sup> Sacchinus Hist. soc. Jesu pars II, lib. I, nr. 103.

Bon Bien gunachft über bie ditreichischen gander-Rerbinand I. brachte fie bereits im Jahre 1556 nach Prag. und grundete ihnen baselbst ein Pabagogium, vorzüglich für bie abliche Jugend. Er schickte selbst feine Pagen babin, und wenigstens bei bem fatholisch gesinnten Theile bes bohmischen Abels, ben Rosenberg und Lobsowis, fand ber Ors ben Bohlwollen und Unterftutung. - Einer ber bebeutenbsten Manner in Ungarn war bamals Nicolaus Dlahus, Erzbischof von Gran. Sein Rame bezeichnet, bag er ein Blache von Berkunft ift. Sein Bater Stoia hatte ihn in bem Schrecken über die Ermorbung eines Woiwoben aus seinem Sause ber Rirche gewibmet; und auf bas glucklichste mar er bei biefer Bestimmung gebieben. Schon unter ben letten einheimischen Ronigen bekleibete er bie wichtige Stelle eines Geheimschreibers: seitbem war er im Dienste ber ditreichischen Partei noch hoher gestiegen. Bei bem allgemeinen Berfall bes Ratholicismus in Ungarn fah er bie einzige hoffnung, ihn zu behaupten, in bem gemeinen Bolke, das noch nicht völlig abgefallen war. Rur fehlte es auch hier an katholisch gesinnten Lehrern. Um biese zu bilben, stiftete er im Jahre 1561 ein Collegium ber Jesuiten in Eprnau: er gab ihnen eine Penston aus feinen Einfunften: Raiser Ferdinand schenkte eine Abtei bagu. 2118 bie Jesuiten ankamen, war eben eine Bersammlung bes Clerus ber Didces veranstaltet; ihre erfte Thatigkeit bestand in dem Versuch, diese ungarischen Priester und Pfarrer von den beterodoren Lehren juruckzubringen, ju benen sie sich hinneigten. — Und schon rief man fie auch nach Mabren. Wilhelm Prussinowski, Bischof von OlDie erften Jefuitenfculen in Deutschland. 29

mut, ber ben Orben während seiner Studien in Italien fennen gelernt, lud sie zu sich ein: ein Spanier, Hurtado Perez, war der erste Rector in Olmut: bald finden wir sie nicht minder in Brunn.

Bon Coln verbreitete fich bie Gefellschaft über bas gesammte Rheinland. Auch in Trier batte, wie berührt, ber Protestantismus Anhanger gefunden und Sahrungen Der Ergbischof, Johann von Stein, beschloß gegen bie Wiberspenftigen nur geringe Strafen ju verhangen und ben Bewegungen hauptsächlich ein boctrinelles Gegengewicht zu geben: er beschied die beiben Oberhaupter ber Colner Jesuitenschule zu sich nach Coblenz, und stellte ihnen vor, daß er einige Mitglieder ihres Ordens zu baben wunsche, "um," wie er fich ausbruckte, "bie heerbe, die ihm anvertraut worden, mehr burch Ermahnung und freundliche Unterweisung als durch Waffen und Drohungen in Pflicht zu halten." Er wandte fich auch nach Rom, und gar balb war man einverstanden. Bon Rom wurden 6 Jesuiten herausgeschickt, die übrigen kamen von Coln. Am 3. Februar 1561 erdffneten fie ihr Collegium mit gro-Ber Reierlichkeit: fur bie nachsten Sasten übernahmen fie die Predigten 1).

Da glaubten auch die beiben geheimen Rathe bes Churfursten Daniel von Mainz, Peter Echter und Simon Bagen, zu erkennen, daß in der Aufnahme der Jesuiten bas einzige Mittel liege, der verfallenden Mainzer Universität wieder aufzuhelsen. Dem Widerspruch, den ihnen Dom-

<sup>1)</sup> Browerus: Annales Trevirenses T. II, lib. XXI, 106 - 125.

herrn und Landsaffen entgegensetzten, jum Trot, stifteten fie bem Orben ein Collegium in Mainz, und eine Borbereis tunasschule in Aschaffenburg.

Immer hoher gelangte die Gefellschaft den Ahein hins auf. Borzüglich wünschenswerth schien ihr ein Sitz in Speier: einnal weil dort in den Affessoren des Rammers gerichtes so viel ausgezeichnete Manner vereinigt waren, auf die es außerordentlich wichtig gewesen ware Einsstuß ju bekommen: sodann auch um sich der heidelberger Universität, welche für die protestantischen Lehrer damals mit den größten Auf genoß 1), in der Nahe entgegenzussesen. Allmachlig brangen sie ein.

Unverzüglich versuchten sie ihr Glück auch langs bes Maines. Obwohl Frankfurt ganz protestantisch war, hoffsten sie boch während der Messen daselbst etwas auszurichsten. Es konnte dies aber nicht ohne Gefahr geschehen: um sieh nicht sinden zu lassen, mußten sie alle Nacht die Herbergen wechseln. Desto sicherer und willkommener waren sie in Mürzburg 2). Es ist doch, als hätte die Ermahnung, welche Raiser Ferdinand bei dem Neichstage von 1559 an die Bischdste richtete, endlich einmal auch ihre Kräste zur Erhaltung der katholischen Kirche anzustrengen, auf diesen glänzenden Fortgang des Ordens in den Stif-

<sup>1) 3.</sup> B. sagt Neuser in seinem berufenen Briefe an ben turkischen Kaiser: er sen Lehrer und Prediger zu Heidelberg, "an welchem Orte jestmahls die Gelehrtesten des ganzen beutschen Landes sich unterhalten." Arnold: Ketzerhift. II, 1133.

<sup>2)</sup> Gropp: Wirzburgische Chronit ber letteren Zeiten Thl. I, p. 237.

Die erften Jesuttenschulen in Deutschland. 31 tern viel Einfluß gehabt. Bon Burgburg aus burchzogen fie Franken.

Mittlerweile war ihnen auf einer anbern Seite Inrol eröffnet worben. Auf den Wunsch der Tochter bes Raisers fiebelten fie fich zu Insbruck und bann zu Sall in beren Rabe an. In Baiern brangen fie immer weiter vor. In Munchen, wohin sie 1559 gelangten, fanden sie es selbst bequemer als in Ingolftabt: fie erklarten es für bas beutsche Und schon erhob fich unfern von Ingolstadt eine neue große Colonie. Um seine Universtat Dillingen auf ihren ursprunglichen Zweck zurückzuführen, entschloß fich ber Carbinal Truchfeß, alle Lehrer, die noch baselbst bocieten, zu verabschies ben, und die Stiftung vollig ben Jesuiten anzuvertrauen. 3wischen beutschen und italienischen Commissarien, bes Carbinale und bes Orbens, warb hieruber ju Bogen ein formliches Abkommen geschloffen. Im Jahre 1563 langten bie Jesuiten in Dillingen an, und nahmen die Lehrstühle in Befis. Mit großem Wohlgefallen ergablen fie, wie ber Cardinal, der balb barauf von einer Reise zurücktommend einen feierlichen Einzug in Dillingen hielt, fich unter allen benen, die sich zu seinem Empfange aufgestellt hatten, vorjugsweise an bie Resuiten wandte, ihnen bie Sand jum Ruß reichte, fie als seine Brüder begrüßte, ihre Zellen selbst untersuchte und mit ihnen speiste. Er beforberte sie nach besten Rraften: bald richtete er ihnen eine Mission in Augsburg ein ').

Ein ungemeiner Fortgang ber Gesellschaft in fo fursier Beit. Im Jahre 1551 hatten sie noch keine feste

<sup>1)</sup> Sacchinus pars II, lib. VIII, n. 108.

Statte in Deutschland: im Jahre 1566 umfaßten sie Baiern und Tyrol: Franken und Schwaben: einen großen Theil ber Rheinlande: Destreich: in Ungarn, Bohmen und Mahren waren sie vorgebrungen. Schon nahm man ihre Wirskung wahr: im Jahre 1561 versichert ber papstliche Runstius, daß "sie viele Seelen gewinnen und dem heiligen Stuhl einen großen Dienst leisten." Es war der erste nachhaltige antisprotestantische Eindruck, welchen Deutschsland empfing.

Bor allem arbeiteten fie auf ben Univerfitaten. batten ben Chrgeig mit bem Rufe ber protestantischen gu wetteifern. Die ganze gelehrte Bilbung jener Zeit beruhte auf bem Stubium ber alten Sprachen. Gie trieben dies felben mit frischem Eifer, und in Rurgem glaubte man wenigstens hie und ba die jesuitischen Lehrer den Restauratoren biefer Studien jur Seite fegen ju burfen. anbere Biffenschaften cultivirten fie: Frang Rofter trug gu Coln die Uftronomie eben so angenehm wie belehrend vor. Die Sauptsache aber, wie sich versteht, blieben die theologischen Disciplinen. Die Jesuiten lasen mit bem größten Bleife, auch während ber Ferien: fie führten bie Disputirubungen wieder ein, ohne welche, wie sie fagten, aller Unterricht tobt sen; die Disputationen, welche sie offentlich anstellten, waren anståndig, gesittet, inhaltereich, bie glangenoften welche man jemals erlebt hatte. Balb überrebete man fich in Ingolftabt babin ju fenn, baß fich bie Universität wenigstens im Sache ber Theologie mit jeber andern deutschen messen konne. Ingolftabt bekam, wiewobl

Die erften Jesuitenschulen in Deutschland. 38 wohl in entgegengesetztem Ginne, eine Wirtsamkeit wie fie Wittenberg und Genf gehabt.

Richt minderen Fleiß widmeten die Jesuiten der Leistung der lateinischen Schulen. Es war einer der vornehmssten Sesichtspunkte des Lainez, daß man die untern Grammaticalclassen gut besetzen musse. Auf den ersten Eindruck, den der Mensch empfange, komme doch für sein gesammtes Lesden das Reiste an. Er suchte mit richtiger Einsicht Leute, welche, wenn sie dieß beschränktere Lehramt einmal ergrissen hatten, sich demselben ihr ganzes Leben zu widmen gedachten: denn erst mit der Zeit lerne sich ein so schwieriges Gesschäft und sinde sich die natürliche Autorität ein. Es geslang den Jesuiten hiemit zur Berwunderung. Man fand, daß die Jugend dei ihnen in einem Halbjahr mehr lerne, als bei Andern binnen zwei Jahren: selbst Protestanten riessen ihre Kinder von entsernten Gymnasten zurück und überzgaben sie den Jesuiten.

Es folgte Armenschule, Kinderlehre, Ratechisation. Canisius verfaßte seinen Ratechismus, der durch wohlzussammenhangende Fragen und bundige Antworten das Besdurfnis der Lernenden befriedigte.

Sanz in jenem bevotsphantastischen Sinne nun, ber bas Institut ber Jesuiten von Ansang an so eigen charakteristrte, ward dieser Unterricht ertheilt. Der erste Rector in Wien war ein Spanier Johann Victoria: ein Mann, welcher einst in Rom seinen Eintritt in die Gesellschaft damit bezeichnete, daß er während der Lustbarkeiten des Carneval in Sack gekleidet durch den Corso ging, indem er sich immer geißelte, so lange, die ihm das Blut auf allen Seis

ten herunterströmte. Balb unterschieben sich auch in Wien bie Kinder, welche die Schulen der Jesuiten besuchten, dadurch, daß sie an den Fastsagen die verbotenen Speisen standhaft verschmähten, von denen ihre Eltern ohne Scrupel genossen. In Edin ward est wieder eine Ehre, den Rosenkranz zu tragen. In Trier begann man Reliquien zu verehren, mit denen sich seit vielen Jahren kein Wensch mehr hersvorgewagt hatte. Schon im Jahre 1560 pilgerte die insgolstädtische Jugend aus der jesuitischen Schule paarweise nach Sichstädt, um bei der Firmelung "mit dem Thau" gestärkt zu werden, "der aus dem Grade der heiligen Walpurgis träusele." Eine Gesinnung, die in den Schuslen gegründet, durch Predigt und Beichte über die gessammte Bevölkerung ausgedreiset wurde.

Es ift dieß ein Fall, wie er vielleicht in der Beltges schichte niemals wieder auf eine ahnliche Beise vorgekomsmen ist.

Wenn eine neue geistige Bewegung die Menschen ers griffen hat, ist es immer durch großartige Persönlichkeisten, durch die hinreißende Gewalt neuer Ideen geschehen. Dier ward die Wirkung vollbracht, ohne große geistige Production. Die Jesuiten mochten gelehrt und auf ihre Art fromm seyn: aber Niemand wird sagen, daß ihre Wissenschaft auf einem freien Schwunge des Geistes beruhe, daß ihre Frommigkeit von der Tiese und Ingenuität eines einsachen Gemuthes ausgegangen sey. Sie sind gelehrt genug, um Ruf zu haben, Zutrauen zu erwecken, Schüler zu bilden und festzuhalten: weiter streben sie nicht. Ihre

Frommigkeit halt sie nicht allein von sittlichem Label frei: fie ist positiv auffallend, und um so unaweiselhafter: bief ift ihnen genug. In freien, unbeschränkten, unbetretenen Bahnen bewegt sich weber ihre Pietat noch ihre Lebre. Doch bat fie etwas, was fie vormasmeise unterkheibet: Grenae Methobe. Es ift alles berechnet, benn es hat alles seinen 3weck. Gine folche Bereinigung von hinreidenber Biffenschaft und unermublichem Eifer, von Studien und Ueberrebung, Donry und Caffeiung, von Ausbreitung über bie Welt und Einheit ber leitenben Gefichtepunkte ift auch weber früher noch später in ber Welt gewesen. Gie waren fleifig und phantastisch: weltflug und voll Enthusiasmus: anståndige Leute, benen man sich gern naberte: ohne personsonliches Interesse: einer vom andern beforbert. Rein Bunder wenn es ihnen gelang.

Wir Deutschen muffen baran noch eine besondere Betrachtung knupfen. Wie gefagt, unter uns war die papftliche Theologie so gut wie untergegangen. Die Jesuiten erschienen um fie berguftellen. Ber waren bie Jesuiten, als fie bei uns anlangten? Es waren Spanier, Italiener, Rieberlander; lange Zeit famte man ben Das men ihres Orbens nicht: man nannte fie manische Priefter. Sie nahmen bie Ratheber ein, und fanden Schuler, bie fich ibren Doctrinen anschloffen. Bon ben Deutschen haben fie nichtes empfangen; ihre Lehre und Verfassung war voll: enbet, ebe fie bei uns erschienen. Wir durfen den Korts gang ibres Institutes bei und im Allgemeinen als eine neue Einwirkung des romanischen Europa auf das germanische betrachten. Auf beutschem Boben, in unserer heimath bessegten sie und, und entrissen und einen Theil unseres Basterlandes. Ohne Zweisel kam dieß auch daher, daß die deutsschen Theologen sich weder unter sich selbst verständigt hatten, noch großgesinnt genug waren, um die minder wesentlichen Widersprüche an einander zu bulden. Die Extreme der Reinungen waren ergrissen worden: man besehdete sich mit rücksichtsloser Wildheit; so daß man die noch nicht vollkommen Ueberzeugten irre machte und damit diesen Fremdlingen den Weg bahnte, welche mit einer klug angelegten, dis in das Einzelnste ausgebildeten, keinen Zweisel übrig lassenden Doctrin nun auch ihrerseits die Gemülher bezwangen.

## Anfang der Gegenreformationen in Deutschland.

Bei alle bem liegt boch auch am Tage, baf es ben Jesuiten nicht so leicht hatte gelingen konnen, ohne die Hulfe bes weltlichen Armes, ohne die Gunft ber Fürsten bes Reiches.

Denn wie mit ben theologischen, so war es mit ben politischen Fragen gegangen: zu einer Maaßregel, burch welche die ihrem Wesen nach hierarchische Reichsverfassung mit ben neuen Verhältnissen der Religion in Einklang gestommen wäre, hatte man es nicht gebracht. Die Summe des Religionsfriedens, wie man ihn gleich ansangs versstand und nachher auslegte, war eine neue Erweiterung der Landeshoheit. Die Landschaften bekamen auch in Hinssicht der Religion einen hohen Grad von Autonomie. Auf

bie Ueberzengung bes Fürsten, auf bas Einverständniß befelben mit seinen ganbständen kam es seitbem allein an, welche kirchliche Stellung ein Land einnehmen sollte.

Es war dieß eine Bestimmung, welche zum Bortheil bes Protestantismus ersunden zu senn schien, die aber zusletzt dem Katholicismus bei weitem forderlicher wurde. Jener war schon gegründet, als sie zu Stande kam: bieser stellte sich erst her, indem er sich barauf stützte.

Zuerst geschah bieß in Baiern: und es ist wegen ber unermeslichen Wirkung, bie baher entsprungen ist, einer besondern Bemerkung werth, wie es geschah.

Auf ben baierischen Landtagen finden wir seit gerausmer Zeit Fürsten und Stände in Streitigkeiten. Der herzog ist in steter Gelbverlegenheit, von Schulden gedrückt, zu neuen Ausgaben veranlaßt, und immer genothigt die Beihülfe seiner Landstände in Anspruch zu nehmen. Diese fordern dagegen Zugeständnisse hauptsächlich religiöser Art. Es schien sich in Baiern ein ähnliches Berhaltnis bilden zu müssen, wie es in Destreich lange Zeit herrschte: einer gesehlichen auf Religion und Privilegien zugleich gegründeten Opposition der Stände gegen den Landesherrn, wenn dieser anders nicht am Ende selbst zum Protestantismus übertrat.

Ohne Zweisel war es biese kage ber Dinge, burch welche, wie berührt, die Berusung der Jesuiten hauptsächelich veranlaßt wurde. Wohl mag es senn, daß ihre Leheren bei Herzog Albrecht V. persönlich Eindruck machten: er hat später einmal erklart: was er von dem Gesetz Gottes versiehe, habe er von Hossfäus und Canisius, beides Jesui-

ten, erlernt. Es kam aber auch noch eine andere Einwirkung hinzu. Pius IV. machte ben Herzog nicht allein aufmerkfam, baß ihm jedes religidse Zugeständniß den Gehorsam seiner Unterthanen schmaken werde "): was bei der Lage des deutsichen Fürstenthums nicht wohl zu läugnen stand; er gab seiner Ermahnung auch durch Gnadenbezeugungen Nach; deuck: er überließ ihm einen Zehnten von den Gütern seinner Geistlichkeit. Indem er ihn hiedurch von den Bewilzligungen der Stände unabhängiger machte, zeigte er ihm zusgleich, welchen Bortheil er von der Berbindung mit der römischen Kirche zu erwarten habe.

Es kam baun hauptfächlich barauf an, ob ber Herzog bie schon begrundete religible Opposition seiner Landstäude wieder zu beseitigen vermögen wurde.

Auf einem kandtage zu Ingolstadt im Jahre 1563 ging er an dieß Werk. Die Pralaten waren schon an sich geneigt: zunächst bearbeitete er die Städte. Sen es nun, daß die Lehren des wiederaussehenden Katholicismus, die Thätigkeit der allenthalben eindringenden Jesusten auch auf die Städte besonders die leitenden Mitglieder ihrer Verssammlung Einstuß gewonnen hatten, oder daß andere Nückssichten eintraten: genug die Städte ließen von den Fordes rungen neuer religiöser Zugeständnisse, die sie bisher imsmer eifrigt betrieben, dieß Mal ab, und schritten zu ihren

<sup>1)</sup> Legationes Paparum ad Duces Bavariae. Ms. der Bisbliothet zu Munchen. Prima legatio 1563. "Quodsi Sua Celsitudo III» absque sedis apostolicae autoritate usum calicis concedat, ipsi principi etiam plurimum decederet de ejus apud subditos autoritate. Auf dem Landtag flagte man, der Fürst sen durch die Decimation verblendet.

Bewilligungen ohne auf neue Freiheiten gu bringen. Dierauf war nur noch ber Abel übrig. Minuthig, ja erbits tert verließ er ben Landtag: man geichnete bem herzog bie brohenden Reben auf, welche ein und der andere Ebels mann hatte fallen laffen 1); enblich entschloß sich der Bornehmfte von allen, ber Graf von Ortenburg, ber für feine Graffchaft eine ihm streitig gemachte Reichsunmittelbarteit in Anspruch nahm, in biefem Gebiet obne Beiteres bas evangelische Bekenntnif einzuführen. Aber eben bamit befam ber Bergog bie besten Baffen in bie Banbe. Besonbers als er auf einem ber Schloffer, bie er einnahm, eine Correspondenz zwischen den baierischen Berren fand, die ftarte Anzüglichkeiten enthielt, in ber man ihn als einen verftockten Pharao, seinen Rath als einen Blutrath über bie armen Christen bezeichnete, und in ber noch andere Ausbrucke vorkamen, bie man auf eine Berschworung beuten ju fonnen glaubte', erbielt er einen Unlag, alle Mitglieber bes Abels, die ihm entgegen waren, jur Berantwortung ju gieben 2). Die Strafe, Die er über bieselben verbing, fann man nicht fireng nennen, aber fie führte ihn zum Zwecke. Er schloß die Betheiligten von den baierischen gandtagen aus. Da fie hier noch die einzige Opposition ausmachten, welche übrig geblieben, so ward er baburch vollig Reifter über seine Stanbe, bei benen feitbem niemals wieber von ber Religion die Rede gewesen ift.

Bie wichtig dieß war, zeigte fich auf ber Stelle.

<sup>1)</sup> Geheime Erfahrung und Bericht ber ungebuhrlichen aufrührerischen Aeben halber, bei Freiberg: Geschichte ber baierischen Landstände II, 352.

<sup>2)</sup> Suschberg: Geschichte bes Sauses Ortenburg S. 390.

Seit geraumer Zeit hatte Herzog Albrecht bei Papft und Concilium mit viel Sifer auf die Erlaubniß des Laienkelches gedrungen: das ganze Geschick seines Landes schien er daran zu knüpsen; endlich im April 1564 erhielt er sie: wer sollte es glauben? jest machte er sie nicht einmal bekannt. Die Umstände waren verändert: eine von dem strengen Ratho-licismus adweichende Vergünstigung schien ihm jest eher schädlich als nützlich 1); einige niederbaierische Gemeinden, welche das seude zur Auhe.

In Kurzem gab es keinen entschiedener katholischen Fürsten in Deutschland, als Herzog Albrecht war. Auf bas ernstlichste ging er baran, auch sein Land wieder vollig katholisch zu machen.

Die Prosessorn zu Ingolstabt mußten bas Glaubensbekenntnis unterschreiben, welches im Gefolge bes tribentinischen Conciliums bekannt gemacht worden. Alle herzoglichen Beamten überhaupt mußten sich durch einen Eib zu einer unzweiselhaft katholischen Consession verpslichten. Weigerte sich Einer, so ward er entlassen. Auch an den gemeinen Leuten bulbete Herzog Albrecht den Protestantismus nicht. Zuerst in Niederbaiern, wohin er einige Jesuiten zur Bekehrung der Einwohner gesendet, mußten nicht allein die Prediger, sondern Alle und Jede, die sich zu dem evangelischen Bekenntnis hielten, ihre Habe verkausen und das Land räumen 2). So ward darauf allenthal-

<sup>1)</sup> Addzreitter: Annales Boicae gentis II, XI, nr. 22. Albertus eam indulgentiam juris publici in Boica esse noluit.

<sup>2)</sup> Agricola: Ps. I, Dec. III, 116-120.

Anfang berfelben in Deutschland. Baiern. 41 ben verfahren. Es ware keinem Magistrat zu rathen gewesen Protestanten zu bulben: er hatte sich selbst baburch bie harteste Strafe zugezogen.

Es kamen aber mit biefer Erneuerung bes Ratholis cismus alle mobernen Formen beffelben aus Italien nach Deutschland heruber. Man machte einen Index verbotener Bucher: aus ben Bibliothefen wurden fie ausgemergt, haufenweise verbrannt; dagegen begunstigte man die streng katholischen: der Herzog ließ es an Ausmunterungen ber Autoren in diesem Sinne nicht fehlen: Die Beiligengeschichte bes Surius ließ er auf feine Roften ins Deutsche übersetzen und in Druck geben: - die größte Devotion warb ben Reliquien gewihmet: ber heilige Benno, von bem man in einem andern deutschen gande, in Meißen, nichts mehr wiffen wollte, ward feierlich jum Schuppatron von Baiern erklart: — Baukunst und Musik kamen zuerst in Munchen in bem Geschmack ber restaurirten Rirche auf: - por allem wurden die jesuitischen Institute beforbert, burch welche die Erziehung bes heranwachsenden Geschlechtes in diesem Sinne vollbracht wurde.

Auch konnten die Jesuiten nicht Worte genug finden, ben Herzog bafür zu ruhmen, einen zweiten Josias, wie sie fagten, einen neuen Theodosius.

Nur Eine Frage bleibt hiebei übrig.

Je wichtiger die Erweiterung der Landeshoheit ist, die ben protestantischen Fürsten durch die Einwirkung auf die Religion, welche ihnen gestattet ward, zuwuchs, um so mehr scheint in der erneuerten Autorität der kirchlichen Gewalten eine Beschränkung derselben zu liegen.

Allein auch bafür war gesorgt. Die Papfte sahen wohl, daß es ihnen jundchst mur durch die Kürsten gelinsgen könne, ihre verfallende Gewalt zu erhalten, oder die gesfallene zu erneuern: sie machten sich hierüber keine Musstion: sie ließen es ihre ganze Politif seyn, sich mit den Fürsten zu verdinden.

In ber Instruction, welche Gregor gleich bem erften Runtius, ben er nach Baiern fandte, ertheilt hat, wird bieß ohne allen Umschweif gesagt: "ber sehnlichste Wunsch S. heiligkeit sen es, bie verfallene kirchliche Zucht wiederherzustellen, aber zugleich sehe er ein, bag er fich zur Erreichung eines fo wichtigen 3weckes mit ben Fürsten vereinigen muffe: durch ihre Frommigkeit fen die Religion erhalten worden: einzig mit ihrer Bulfe laffe fich Rirchenjucht und Sitte wiederherstellen" 1). Und so überträgt ber . Papst bem herzog die Befugniß die saumigen Bischofe anzutreiben: bie Beschluffe einer Synobe - fie war in Salzburg gehalten worben — in Ausführung zu bringen: ben Bischof zu Regensburg und sein Capitel zur Errichtung eines Seminars anzuhalten: genug eine Art von geistlicher Oberaufsicht überträgt er ihm: er geht mit ihm ju Rathe, ob es nicht gut fen, Siminarien von Rlofter-

1) Legatio Gregorii XIII. 1573. "S.S. in eam curam incumbit qua ecclesiastica disciplina jam ferme in Germania collapsa aliquo modo instauretur, quod cum auteressores sui aut neglexerint aut leviter attigerint, non tam bene quam par erat de republica christiana meritos esse animadvertit: — adjungendos sibi ad tale tantumque opus catholicos principes sapientissime statuit." Ausbrücklich verspricht der Gesandte, Bartholom. Graf v. Norzia: "Suam Sanctitatem nihil unquam praetermissuram esse, quod est e re sua (ducis Bavariae) aut filiorum."

geistlichen zu errichten, wie es Seminarien von Weltpriesstern gebe. Sehr gern läßt sich der Herzog darauf ein. Rur fordert er, daß nun auch die Bischofe den fürstlichen Rechten, weder den hergebrachten noch auch den neuertheilsten, zu nahe treten, daß der Elerus von seinen Obern in Zucht und Ordnung gehalten werden möge. Es sinden sich Edicte, in denen der Fürst die Rlöster als Rammers gut betrachtet und einer weltlichen Verwaltung unterwirft.

Wenn bas protestantische Fürstenthum im Laufe ber Reformation kirchliche Attribute an sich gebracht hatte, so gelang nunmehr bas Nemliche auch dem katholischen. Was dort in Gegensatz gegen das Papsithum, geschaft hier in Bereinigung mit demselben. Setzen die protestantischen Fürsten ihre nachgeborenen Sohne als postulirte Administratoren in die benachbarten evangelischen Stifter, so geslangten in den katholisch gebliebenen die Sohne der katholischen Fürsten unmittelbar zur dischössischen Würde. Von allem Anfang hatte Gregor dem Herzog Albrecht versprochen, nichts zu versäumen, was zu seinem oder seiner Sohne Besten sehn durfte: in Rurzem sehen wir zwei dieser Sohne im Bestige der stattlichsten Pfründen: der eine von ihnen steigt allmählig zu den höchsten Würden des Reiches 1).

<sup>1)</sup> Selbst Pius V. mäßigte seine strengen Grundsätze dem Herzog von Baiern gegenüber. Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. "D'altri principi secolari di Germania non si sa chi altro veramente sia cattolico che il Duca di Baviera: però in gratificatione sua il pontesice ha concesso che il sigliolo, che di gran lunga non ha ancora l'età determinata dal concilio, habbia il vescovato Frisingense: cosa che non è da lui stata concessa ad altri."

Allein auch überdieß bekam Baiern burch die Stellung, die es annahm, an und für sich eine hohe Bedeutung. Es verfocht ein großes Princip, das eben zu neuer Macht emporfam. Die mindermächtigen deutschen Fürsten dieser Gesinnung sahen in Baiern eine Zeitlang ihr Oberhaupt.

Denn so weit nur die Macht bes herzogs reichte, beeiferte er sich die katholische Lehre herzustellen. war ihm die Grafschaft Saag angefallen, so ließ er die Protestanten, welche ber lette Graf baselbst gebulbet, veriagen, und Ritus und Glauben bes Katholicismus wieber einführen. In ber Schlacht bei Moncontour war Markgraf Philibert von Baben-Baben geblieben. Der Sohn beffelben Philipp, erst zehn Jahr alt, ward in Munchen unter ber Bormundschaft Albrechts, wie sich versteht, im katholischen Glauben erzogen. Doch wartete der Berzog nicht ab, was ber junge Markgraf thun werbe, wenn er felbst zur Regierung gekommen senn wurde; auf ber Stelle schickte er feinen Landhofmeister Grafen Schwarzenberg und ben Resuiten Georg Schorich, Die schon bei ben Bekehrungen in Niederbaiern mit einander gearbeitet hatten, in bas babensche Gebiet, um es burch biefelben Mittel katholisch ju machen. 3mar brachten bie protestantischen Ginwohner faiferliche Befehle hiegegen aus: aber man achtete nicht barauf: die Bevollmächtigten fuhren fort, wie fich ber Geschichtschreiber ber Jesuiten mit Wohlgefallen ausbruckt, "ber einfältigen Menge Ohr und Gemuth fur bie himmlische Lehre frei zu machen." Das ist: sie entfernten bie protestantischen Prediger, nothigten die Monche, welche

Anfang berfelben in Deutschland. Baben. nicht gang orthodox geblieben, die abweichenben Lebren abzuschwören, besetten hohe und niebere Schulen mit fatholis schen Lehrmeistern, und verwiesen die Laien, welche sich nicht fügen wollten. Binnen zwei Jahren, 1570, 1571, war das ganze gand wieder fatholisch gemacht 1).

Bahrend bieß in ben weltlichen Gebieten geschah, erhob fich, mit einer noch unvermeiblicheren Rothwendigkeit, eine ahnliche Bewegung auch in ben geiftlichen.

Einmal waren die geiftlichen beutschen Fürsten boch eben vor allem Bischofe, und bie Papste verfaumten feinen Augenblick, die verftarkte Gewalt über bas Bisthum, die ihnen aus den tribentinischen Anordnungen entsprang, auch in Deutschland geltend zu machen.

Zuerst ward Canisius mit den Eremplaren der Schlusse bes Conciliums an die verschiedenen geistlichen Hofe gefandt. Er überbrachte fie nach Maing, Trier, Edln, De. nabruck und Würzburg 2). Die officielle Chrerbietung, mit welcher er empfangen wurde, belebte er mit gewandter Thåtigkeit. Dann fam die Sache auf bem Augsburger Reichstag von 1566 zur Sprache.

. Papft Pius V. hatte gefürchtet, ber Protestantismus werbe hier neue Forberungen machen, neue Zugestandnisse

- 1) Sacchinus pars III, lib. VI, n. 88. lib. VII, n. 67. Agricola I, IV, 17. 18. Der Papft pries den Bergog dafur gebuh. rend. "Mira perfunditur laetitia," heißt es in jener Gefandtichaft, "cum audit, ill. Sertis Vrae opera et industria Marchionem Badensem in religione catholica educari, ad quod accedit cura ingens, quam adhibuit in comitatu de Hag, ut catholica fides, a qua turpiter défecerant, restituatur.
- 2) Maderus de vita P. Canisii lib. II, c. II. Sacchinus III, II, 22.

erhalten: schon hatte er feinen Runtius angewießen, im bringenden Kalle mit einer Protestation hervorzutreten, welde Raiser und Fürsten mit einer Beraubung aller ihrer Rechte bebrohen follte, ja er glaubte bereits, ber Augenblick bagu fen gekommen 1). Der Runtius, ber bie Sache in ber Rabe fab, hielt bieß nicht fur gerathen. Er fab, bag man nichts mehr zu fürchten brauchte. Die Protestanten waren entzweit: die Ratholiken hielten zusammen. versammelten fie fich bei bem Runtius, um über gemeinschaftliche Machregeln zu berathschlagen: Canifine, unbescholten, bochft rechtglaubig und flng, hatte einen großen Ginfluß auf bie Perfonen: es war an feine Concession gu benfen: vielmehr ist dieser Reichstag ber erfte, in welchem bie fatholischen Fürsten einen erfolgreichen Wiberstand ents micfelten. Die Ermahnungen bes Papstes fanden Gehör: in einer abgesonderten Bersammlung der geistlichen Kursten wurden die tribentinischen Schluffe vorläufig ans genommen.

Von diesem Angenblick beginnt ein neues Leben in ber katholischen Kirche in Deutschland. Nach und nach wurden diese Beschlusse in Provinzialshnoben publicirt: Seminarien wurden bei den bischöflichen Sigen eingerichtet: der erste, der dieser Anordnung Folge leistete, war, so viel ich sinde, der Bischof von Eichstädt, der das Collegium Wielibalbinum gründete \*): die Prosesso sidels wurde von Hohen und Niederen unterzeichnet. Höchst wichtig ist, daß

<sup>1)</sup> Catena: Vita di Pio V. p. 40. hat einen Ausgug aus ber Instruction. Gratiani: Vita Commendoni lib. III, c. II.

<sup>2)</sup> Falfenstein: Nordgauische Alterthumer I, 222.

Ohne Zweifel einer der eifrigsten unter ihnen war Jacob von Els, vom Jahre 1567 bis jum Jahre 1581 Churfurst von Trier. Er war noch in ber alten Lowener Disciplin erzogen: von jeher widmete er bem Ratholicis. mus auch literarische Bemühungen: er felbft hat ein Martprologium jufammengetragen und Gebete fur bie Soren verfaßt: an der Einführung der Jefuiten in Trier nahm er schon unter feinem Borganger ben größten Untheil. Eben biefen übertrug er nun, als er felbst zur Regierung gefommen, die Bistation seines Sprengels. Selbst die Schulmeifter mußten bie Professio fibei unterschreiben. ben Geiftlichen ward nach bem methobischen Geift ber Jefuiten eine ftrenge Bucht und Unterordnung eingeführt: jeben Monat mußte ber Pfarrer an ben Decan, am Schluß bes Bierteljahrs ber Decan an ben Ergbischof berichten: bie Widerstrebenden murben ohne Beiteres entfernt. Ein Theil ber Tribentiner Anordnungen ward fur die Diocesen gedruckt und zu Jedermanns Nachachtung bekannt gemacht:

um alle Berschiebenheiten bes Nitus zu heben, ward eine neue Ugende publicirt. Das geistliche Gericht empfing bessonders durch Barth. Bodeghem von Delft eine neue strenge Einrichtung. Das vornehmste Bergnügen des Erzsbischofs schien es auszumachen, wenn sich Jemand finsben ließ, der von dem Protestantismus wieder abtrünnig wurde. Einen solchen versehlte er niemals, selber einzussegnen 1).

Zu dieser Pflicht des Amtes aber, dem Verhältniß gegen Nom kamen nun auch Beweggründe anderer Art. Die geistlichen Fürsten hatten die Antriebe der weltlichen ihre kandschaften zu ihrer Religion zurückzubringen eben so gut, wie diese, ja vielleicht noch in höherm Grade, da eine zum Protestantismus neigende Bevölkerung ihnen um ihres priesterlichen Charakters willen eine um so stärkere Opposition machen mußte.

Zuerst begegnet uns dieser wichtige Moment der deutsschen Seschichte eben in Trier. Auch die Erzbischöfe von Trier waren, wie andere geistliche Herrn, mit ihrer Hauptsstadt von jeher in Streitigseiten. In dem sechszehnten Jahrhundert gesellte sich ein protestantisches Element hinzu: besonders dem geistlichen Gericht setzte man hartnäckigen Widerstand entgegen. Jacob von Els sand sich endlich versanlaßt, die Stadt förmlich zu belagern. Er blied Weister mit den Wassen; dann brachte er ein Urtel des Kaisers aus, das ihm günstig war. Hierauf nothigte er die Bürger zu weltlichem und geistlichem Gehorsam.

<sup>1)</sup> Browerus: Annales Trevirenses II, XXII, 25: überhaupt bier unfer vornehmfter Gemahremann.

Und noch etwas anderes that er, was eine allgemeine Wirkung nach sich zog. Im J. 1572 schloß er die Protesstanten unwiderruslich von seinem Hose aus. Namentlich für den Landesadel, der für sein Fortkommen auf den Hose angewiesen war, hatte dieß große Bedeutung. Alle Ausssichten für die Zukunst wurden ihm abgeschnitten: und gar Mancher mag hiedurch zum Rücktritt zu der alten Resligion veranlaßt worden seyn.

Auch ber Nachbar von Trier, Daniel Brenbel, Churfürst von Mains, war sehr aut katholisch. Wider ben allaes meinen Rath feiner Umgebung stellte er die Krohnleichnams procession wieder her, und fungirte selbst babei: nie hatte er seine Besper versäumt: — von ben Sachen, welche einliefen, ließ er fich immer zuerst bie geistlichen vortragen: unter seinen geheimen Rathen zeigte er fich benen am gewogensten, die am eifrigsten katholisch waren: — die Resuiten preisen die Sunft, die fie von ihm erfahren: auch nach bem Collegium Germanicum zu Rom schickte er eis nige Zöglinge 1). Aber so weit zu gehn, wie Jacob von Ely, fühlte er sich nicht bewogen. Nicht ohne eine gewiffe Fronie ift fein Religionseifer. Als er die Jesuiten einführte, machten ihm viele von feinen gandfaffen Borstellungen bagegen: "wie," fagte er, "ihr bulbet mich, der ich meine Pflicht doch nicht gehörig thue: und wollt Leute nicht dulden, welche ihre Pflicht so gut erfüllen?" 2) Man hat uns nicht überliefert, was er ben Jesuiten ge-

<sup>1)</sup> Serarius: Moguntiacarum rerum libri V: in dem Absichnitt über Daniel besonders cap. VIII, XI, XXII, XXIII.

<sup>2)</sup> Valerandus Sartorius bei Serarius p. 921.

antwortet baben mag, wenn fie nun auf die vollige Ausrottung bes Protestantismus in bem gande brangen. Denigstens litt er Lutheraner und Calvinisten fortwahrend in ber Stadt und am Sofe: in einigen Ortschaften bulbete er selbst ben evangelischen Ritus 1): wahrscheinlich jeboch nur deshalb, weil er sich nicht stark genug fühlte ihn zu erbrucken. In einem entfernteren Theile feines Gebietes, wo ihn keine so machtigen und kriegslustigen Rachbarn bedrohten, wie die Pfalzgrafen am Rhein, that auch er entscheibenbe Schritte. Die herstellung bes Ratholicis, mus auf bem Eichsfelb ift fein Wert. Durch die Gunft bes Abels hatte fich auch hier ber Protestantismus festgefest; felbst in Beiligenstadt unter ben Augen bes Stiftes, welches bas Patronat aller Kirchen besaß, war er gleiche wohl eingebrungen: es gab einen lutherischen Prediger bafelbft: die Communion ward unter beiden Gestalten ausgetheilt: einstmals haben nur noch zwölf angesehene Bürger ju Oftern das Abendmahl nach katholischem Gebrauch ge-Eben in biefer Zeit - im Jahre 1574 nommen 2). erschien ber Erzbischof personlich auf bem Eichsfelb von zwei Jesuiten begleitet, um eine Rirchenvisitation zu hal-Bu außersten Gewaltthaten schritt er nicht: boch wandte er Mittel an, welche wirksam waren. In Beis ligenstadt entfernte er ben prostantischen Prediger und stiftete bafür ein Collegium von Jesuiten. Er verwies Mies mand aus dem Rath; aber burch einen fleinen Zusat ju

<sup>1)</sup> Rlagen Robert Turners: ber einen Bonifacius suchte und nur einen "principem politicum" fand. Bei Serarius p. 947.

<sup>2)</sup> Johann Wolf: Geschichte und Beschreibung von Heiligenstadt p. 59.

bem Rathseibe, kraft bessen sich jeder Rathsherr verspflichtete S. Churfürstlichen Gnaden in geistlichen und weltlichen Sachen zu gehorsamen, verhinderte er den Einstritt von Protestanten sür die Zukunst. Die Hauptsache war dann, daß er einen entschieden katholischen Oberamtsmann aufstellte, Leopold von Stralendorf, der sich nicht scheute den milderen Maaßregeln des Herrn aus eigener Macht strenge nachfolgen zu lassen, und in einer folgerechten Berwaltung von 26 Jahren die katholische Lehre in Stadt und Land wieder zu der herrschenden machte. Ohne auf den Wiederspruch des Abels Rücksicht zu nehmen, verjagte er die protestantischen Prediger auch auf dem Lande, und setzte die Zöglinge der neuen Jesuitenschule an ihre Stelle.

Schon hatte in jenen Gegenden ein anderer geiftlicher Fürst bas Beispiel hiezu gegeben.

In dem Stifte Fulda war die evangelische Religionsübung bereits von sechs Aebten geduldet worden, und auch
der junge Abt Balthasar von Dernbach, genannt Gravel,
versprach bei seiner Wahl im Jahre 1570 es dabei zu lass
sen. Allein sen es daß die Gunst, die ihm der papstliche
Hof zu Theil werden ließ, seinen Ehrgeiz entstammte: oder
daß er in der Herstellung des Katholicismus die Mittel
sah, seine allerdings unbedeutende Macht zu vermehren:
oder daß irgend eine tiefere Sinnesänderung in ihm Statt
fand: allmählig zeigte er sich dem Protestantismus nicht
allein abgeneigt, sondern seindselig. Zuerst berief er die
Jesuiten. Er kannte keinen: er hatte nie ein Collegium
gesehen: nur der allgemeine Ruf, die Schilderung die ihm
ein paar Schüler des Collegiums von Trier machten, und

vielleicht die Empfehlungen Daniel Brendels bestimmten ihn. Mit Vergnügen kamen die Ordensmänner; Mainz und Trier stifteten hier eine gemeinschaftliche Colonie: der Abt baute ihnen haus und Schule und wies ihnen eine Pension an: er selbst, denn noch war er sehr unwissend, nahm bei ihnen Unterricht 1).

Zunachst mit seinem Capitel, bas in Dingen bieser Art ein Wort mitzusprechen hatte, und biese Berufung keines- weges billigte, gerieth ber Abt hieburch in ein schlechtes Berhaltniß: balb aber griff er auch bie Stabt an. Er bestam bazu bie erwunschteste Gelegenheit.

Der Pfarrer von Fulba, der bisher die evangelische Lehre gepredigt, trat zu dem Ratholicismus zurück, und sing wieder an, die Taufe lateinisch zu vollziehen: das Abendmahl nur unter Einer Gestalt zu reichen. Die Bürgerschaft, des evangelischen Ritus längst gewohnt, wollte sich dieß nicht so gutwillig gefallen lassen und forderte die Entsernung dieses Pfarrers. Sie sand, wie man densten kann, kein Sehdr. Nicht allein ward in der Hauptsfirche der katholische Ritus streng ausgeübt: auch aus den Nebenkirchen wurden die evangelischen Prediger nach und nach verwiesen, und Jesuiten eingesetzt. Schon vertauschte der Abt seine protessantischen Räthe und Beamte mit kastholischen.

Es war vergebens, daß ber Abel hiegegen Vorstels

<sup>1)</sup> Reissenberg: Historia societatis Jesu ad Rhenum inferiorem I, VI, II, ber an dieser Stelle die Notizen des Sacchinus (III, VII, 68.) aus einem für ihn gefertigten Tractat des Jesuiten Feurer vermehrt. Bon protestantischer Seite: Beschwerden der Stadt Fulda und desselben Stiftes Nitterschaft, dei Lehmann: de pace religionis II, IX, 257.

lungen machte: gleichsam verwundert entgegnete Abt Balsthasar: er hoffe, man werde ihm nicht Raaß geben wollen, wie er die ihm von Gott befohlene Landschaft zu regieren habe. Einige machtige Reichssürsten ordneten eine Gesandtsschaft an ihn ab, um ihn zur Einstellung seiner Neuerunzgen, zur Entsernung der Jesuiten zu bewegen: aber er blieb unerschütterlich. Bielmehr bedrohte er bereits auch die Ritterschaft. Sie nahm eine Art von Reichsunmittelbarzfeit in Anspruch, welche sehr beschränkt worden wäre, wenn der geistliche Oberherr religiösen Gehorsam hätte erzwingen dürsen.

Und so erhob sich ber Ratholicismus, ber bereits beflegt scheinen konnte, mit verjungter Rraft in Deutschland. Die manniafaltiasten Motive trugen bagu bei: ber Religion und ber Lehre die wieder um sich griff, der burch die Beschluffe von Tribent erneuerten Eirchlichen Unterord. nung, vornehmlich auch Beweggrunde der innern Volitik: es lag am Tage, wie viel machtiger ein Kurst wurbe, wenn die Unterthanen seinem Glauben folgten. 3mar hatte die firchliche Restauration erst einzelne Punkte eingenommen: aber fie boten eine unermeßliche Aussicht bar. Namentlich mußte es von ber großten Wichtigkeit werben, bag bie geistlichen Kursten feinen allgemeinern Wiberspruch fanben. Bei bem Religionsfrieden hatte man bie protestantis schen Gemeinden in den geistlichen Gebieten durch eine besondere kaiserliche Declaration zu sichern gesucht: die geistlichen Kursten laugneten jest, von biefer Declaration gu wissen: auf keinen Kall kummerten sie sich barum. faiserliche Macht war nicht stark, nicht entschlossen genug, um eine burchgreifende Entscheidung hiegegen zu fassen, geschweige benn geltend zu machen. In ben Reichsversamms lungen selbst war nicht Energie noch Einheit genug, um barüber zu halten: — bie größten Veränderungen geschashen ohne alles Geräusch, ohne baß man sie recht bemerkte, ohne baß man sie auch nur in den Geschichtsbüchern aufszeichnete, gleich als könnte es nicht anders senn.

## Gewaltthätigkeiten in den Niederlanden und in Frankreich.

Während nun die katholischen Bestrebungen in Deutschland so mächtig vordrangen, erhoben sie sich auch in den Riederlanden und in Frankreich, wiewohl auf eine sehr abweichende Art.

Der Grundunterschied ift, daß es in diesen Landern starte centrale Gewalten gab, welche an jeder Bewegung selbstithätigen Untheil nahmen, die religidsen Unternehmungen leiteten, und von dem Widerstand unmittelbar berührt wurden.

Die Berhaltniffe haben beshalb eine größere Einheit, bie Unternehmungen mehr Zusammenhang und Nachbruck.

Man weiß, wie mancherlei Maaßregeln Philipp II. im Anfange seiner Regierung in den Niederlanden zur Einführung eines vollkommenen Gehorsams ergriff; von einer nach der andern mußte er abstehn: nur an denen hielt er mit unerdittlicher Strenge fest, die zur Behauptung bes Katholicismus, der geistlichen Einheit dienen sollten.

Durch die Errichtung neuer Erzbisthumer und Bisthumer veranberte er die geiftliche Verfassung bes Lanbes

vollkommen: keinen Widerspruch ließ er sich barin ftoren, feine Berufung auf Rechte, die er allerdings baburch verlette.

Diese Bisthumer bekamen aber eine doppelte Bebentung, seitbem bas tribentinische Concilium die Rirchendis civlin so ausnehmend geschärft hatte. Nach kurtem Beben, fen nahm Philipp II. die Decrete bes Conciliums an, und ließ fie auch in ben Riederlanden verfündigen. ben, das bisher Mittel gefunden sich ohne großen Zwang ju bewegen, sollte unter scharfe Aufficht genommen, und auf das ftrengste einer Korm unterworfen werben, ber es eben fich zu entziehen im Begriff ftanb.

Dazu kamen nun die Strafbefehle, beren in ben Dieberlanden schon unter ber vorigen Regierung so viele gegeben worben, ber Gifer ber Inquisitoren, ben bas neue romische Tribunal von Tag zu Tag mehr anspornte.

Die Rieberlander unterließen nichts, um ben Ronig ju einer Milberung feiner Strenge ju bewegen, und juweilen schien es wohl, als sen er bagu geneigt: Graf Egmont glaubte bei seiner Anwesenheit in Spanien Zusicherungen bavon empfangen zu haben. Jedoch es war schon an fich schwer zu erwarten. Wir berührten, wie sehr bie herrschaft Philipps II. allenthalben auf einem geistlichen Roment berubte: batte er ben Riederlandern Concessionen gemacht, so wurde man beren auch in Spanien geforbert haben, wo er sie niemals gewähren konnte. Es lag auch über ihm — verkennen wir es nicht — eine zwingende Rothwendigkeit. Aber außerdem waren bieß bie Zeiten, in welchen die Erhebung und die ersten handlungen Pius V. in ber gangen fatholischen Christenheit einen neuen Eifer hervorbrachten: auch Philipp II. fühlte eine ungewohnte Hingebung für biesen Papst, und lieh seinen Ermahnungen ein offenes Ohr: eben schlug man ben Anfall ber Türken von Malta ab, und bie Devoten, die Feinde der Niederlander mögen, wie der Prinz von Oranien vermuthet, den Einsbruck des Sieges benutzt haben, um den König zu einem heftigen Entschluß zu bringen 1). Senug gegen Ende 1565 erfolgte ein Edict das alle vorhergegangenen an Strenge übertras.

Die Strasbefehle, die Schlusse bes Conciliums und ber seitbem gehaltenen Provinzialspnoden sollten unverbrüch- lich gehandhabt, allein von den Inquisitoren die Erkenntniß über geistliche Bergehen ausgeübt werden. Alle Beshörden wurden angewiesen, dazu Beistand zu leisten. In jeder Provinz sollte ein Commissar über die Aussührung dieser Anordnung wachen, und darüber von drei Wonat zu brei Wonat Bericht erstatten 2).

Es liegt am Tage, daß hiedurch eine geistliche Regierung eingeführt werden mußte, wenn nicht ganz wie in Spanien, doch gewiß wie in Italien.

Hierüber geschah es, daß sich das Bolf bewassnete, ber Bilbersturm ausbrach, das ganze kand in Feuer und Flamme gerieth; — es kam ein Augenblick, wo die Staatsgewalt sogar zur Nachgiebigkeit genothigt wurde. Aber wie es zu geschehen pflegt, die Gewaltsamkeiten zerstörten ihren eigenen Zweck: die gemäßigten und ruhigen Einwoh-

<sup>1)</sup> Der Prinz hat Granvella in Berbacht. S. sein Schreiben in ben Archives de la maison d'Orange-Nassau I, 289.

<sup>2)</sup> Strada nach einer Formel vom 18. Dez. 1565. lib. IV, p. 94.

ner wurden dadurch erschreckt und der Regierung Sulfe ju leisten bewogen: die Oberstatthalterin behielt den Sieg: nachebem sie bie rebellischen Ortschaften eingenommen, durfte sie bereits wagen, den Beamten, ja den Lehnsleuten des Romigs überhaupt einen Eid vorzulegen, durch den sie sich zur Erhaltung des katholischen Glaubens, zur Bekampfung der Reger formlich verpstichteten 1).

Dem Könige aber schien dieß noch nicht genug. Es war der unglückliche Moment, in welchen die Ratastrophe seines Sohnes Don Carlos fällt: nie war er strenger, unbeugsamer. Der Papst ermahnte ihn noch einmal, fein Zugeständniß zum Nachtheil des Katholicismus zu machen: der König versicherte S. Heiligkeit, "er werde nicht dulden, daß die Wurzel einer dösartigen Pflanze in den Niederlanden verbleibe: er wolle die Provinzen entweder verlieren oder die katholische Religion darin aufrecht erhalten!! 2). Um seine Absichten zu vollbringen, schiekte er noch, nachdem die Unruhen beigelegt waren, seinen bessen Feldherrn, den Herzog von Alba, und ein trefsliches heer in die Niederlande hinüber.

Fassen wir wenigstens ben Grundgebanken auf, aus welchem bas Verfahren Alba's hervorging.

Alba mar überzeugt, daß man in gewaltsamen, revo-

<sup>1)</sup> Branot: Histoire de la réformation des pays bas I, 156.

<sup>2)</sup> Cavalli Dispaccio di Spagna 7 Ag. 1567: Rispose il re, che quanto alle cose della religione S. Santità stasse di buon animo, che ovvero si han da perder tutti quei stati o che si conserverà in essi la vera cattolica religione, nè comporterà che vi rimanghi, per quanto potrà far lui, alcuna radice di mala pianta.

Intionaren Bewegungen eines gandes alles ausrichte, wenn man fich ber Saupter entledige. Daß Carl V. nach so vielen und großen Siegen aus bem beutschen Reiche boch so gut wie verstoßen worden war, leitete er von der Nachsicht dies ses Kursten ber, ber die Reinde, welche in seine Sand gefallen, verschont habe. Es ist oft von der Berbindung die Rede gewesen, welche im Jahre 1565 bei ber Zusammenfunft von Bayonne zwischen Franzosen und Spaniern gegeschlossen worben, von den Berabredungen, die man da getroffen babe: von allem, was man barüber gesagt bat, ift nur so viel gewiß, daß ber Bergog von Alba bie Ronigin von Kranfreich aufforberte, fich ber Oberhäupter ber Dugenotten, auf welche Weise auch immer, zu entledigen. Was er bamals gerathen, trug er fein Bedenten, jest felbft ausauführen. Philipp II. hatte ibm einige mit der koniglis chen Unterschrift versehene Blanquets mitgegeben. Der erste Gebrauch, ben er bavon machte, war, bag er Egmont und horn gefangen feten ließ, von benen er annahm, daß fie an ben vorigen Bewegungen Schuld gehabt. "Beilige fatholische Majestat," fangt ber Brief an, ben er an ben Ronig hierüber schrieb, und ber boch zu beweisen scheint, daß er bagu feinen ausbrücklichen Befehl hatte, "nachdem ich in Brusfel angelangt bin, habe ich gehörigen Orts die nothigen Erkundigungen eingezogen, und mich barauf bes Grafen von Egmont versichert, auch den Grafen von horn und einige Undere verhaften laffen. 11 1) Will man wiffen

<sup>1)</sup> Dispaccio di Cavalli 16 Sott. Die bisherige Regentin ließ sich über die Gefangennehmung bei dem Könige beklagen. Der König antwortete: er habe sie nicht befohlen. Um dieß zu bewei

weshalb er bas Jahr barauf bie Gefangenen zur hinrichtung verurtheilte? Es war nicht etwa eine aus dem Proceß entsprungene Ueberzeugung ihrer Schuld: — es fiel ihnen mehr zur Last, daß sie die Bewegungen nicht verhindert, als daß sie dieselben veranlaßt hatten: auch war es fein Befehl bes Königs, ber es vielmehr bem Bergog überließ, bie Execution zu vollziehen ober auch nicht, je nachbem er es für bienlicher halte: — ber Grund war folgender. Eine fleine Schaar Protestanten war in bem Lande eingebrumgen: gwar hatte fie nichts von Bebeutung ausgerichtet, aber bei heiligerlee hatte sie doch einen Bortheil erfochten, und ein königlicher Felbhauptmann von vielem Ruf, ber Herzog von Arenberg, war babei geblieben. nem Schreiben an ben Konig sagt nun Alba: er habe bemerkt, bag bas Bolk burch biefen Unfall in Gabrung gerathen und tropiq geworben sen: er habe es får nothwenbig gehalten, ben Leuten zu zeigen, baß er fie nicht fürchte, in keinerlei Beise: auch habe er ihnen bie Luft benehmen wollen, durch neue Unruhen die Befreiung ber Gefangenen zu bewerkstelligen: so sen er zu dem Entschluß gekommen, die Execution sofort an ihnen vollziehen zu laffen. Go mußten die eblen Manner fterben, beren ganges Ber-

sen, zeigte er ben Brief von Alba vor: von bem uns die beweisende Stelle hiebei mitgetheilt wirb. Sie lautet: Sacra cattolica Maestà, da poi ch' io gionsi in Brusselles, pigliai le information da chi dovea delle cose di qua, onde poi mi son assicurato del conte di Agmon e fatto ritener il conte d'Orno con alquanti altri. Sarà ben che V. M. per bon rispetto ordini ancor lei che sia fatto l'istesso di Montigni (ber in Spanien war) e suo ajutante di camera. - hierauf erfolgte bie Gefangennehmung Montigny's.

brechen in der Vertheibigung der althergebrachten Freiheiten ihres Vaterlandes bestand, an denen keine todeswürdige Schuld zu entbecken war: mehr der momentanen Rücksicht einer troßigen Politik als dem Rechtsprincip zum Opser sielen sie. Sehn damals erinnerte sich Alba an Carl V., dessen Kehler er nicht auch begehn wollte 1).

Wir sehen, Alba war grausam aus Grundsas. Wer hatte vor dem surchtbaren Tribunal, das er unter dem Namen des Rathes der Unruhen einrichtete, Gnade gefunden? Mit Verhaftungen und Executionen regierte er die Provingen: die Häuser der Verurtheilten riß er nieder: ihre Güter dog er ein. Mit den kirchlichen verfolgte er zugleich die politisschen Zwecke: die alte Gewalt der Stände bedeutete nichts mehr: spanische Truppen erfüllten das Land, und in der wichtigsten Handelsstadt ward ihnen eine Citadelle errichtet: mit hartnäckigem Eigensinn bestand Alba auf die Einstreibung der verhaßtesten Abgaben: und in Spanien wurd

<sup>1)</sup> Cavassi theist beim 3. Suli 1568 auch bieß Schreiben im Mussage mit. Es ist wo mòglich noch merswirdiger als das obige. Capitò qui l'avviso della giustitia fatta in Fiandra contra di quelli poveri Signori prigioni, intorno alla quale scrive il D. d'Alva, che habendo facoltà di S. M. di far tal esecutione o soprastare secondo che havesse riputato più espediente del suo servitio, che però vedendo li popoli un poco alterati et insuperbiti per la morte d'Arenberg e rotta di quelli Spagnoli, havea giudicato tempo opportuno e necessario per tal effetto per dimostrar di non temer di loro in conto alcuno, e poner con questo terrore a molti levandoli la speranza di tumultuar per la loro liberatione, e fuggir di cascar nell'errore nel quale incorse l'imperatore Carlo, il qual per tener vivo Saxonia e Langravio diede occasione di nova congiura, per la quale S. M. fu cacciata con poca dignità della Germania e quasi dell'impero.

rte man sich nur — benn auch von bort zog er bebeutenbe bummen — was er mit alle bem Gelbe mache; aber wahr i es: das kand war gehorsam: fein Misvergnügter rührte ch: jede Spur des Protestantismus verschwand: die Verzigten in der Nachbarschaft hielten sich stille.

"Monfignore," fagte während biefer Ereigniffe ein ebeimer Rath Philipps II. zu bem papfilichen Runtius, send ihr nun mit dem Verfahren des Konigs zufrieden?" Der Runtius erwiederte lächelnd: "ganz zufrieden."

Alba selbst glaubte ein Meisterstück ausgeführt zu haen. Nicht ohne Verachtung blickte er auf die französische Regierung, welche in ihrem Lande niemals herr zu weren vermochte.

In Frankreich war nemlich, nach jenem großen Aufschwunge bes Protestantismus, im Jahre 1562 vor allem in der Hauptstadt eine starte Reaction gegen benselben hers vorgetreten.

Was bem Protestantismus in Frankreich ben größten Schaben that, war ohne Zweisel, baß er sich mit ben Factionen bes Hoses in so enges Verhältniß setzte. Eine Zeitlang schien sich alles zu bem Bekenntniß hinzuneigen; als aber seine Anhänger zu ben Wassen griffen und Gewaltsamkeiten begingen, wie sie nun einmal vom Kriege martrennlich sind, verloren sie die Gunst der öffentlichen Reinung. Was ist das für eine Religion? fragte man, wo hat Christus befohlen, den Nächsten zu berauben, sein But zu vergießen? Besonders als man sich in Paris ge-

gen die Angriffe Conde's in Vertheidigungsstand setzte, betamen alle Anstalten eine antiprotestantische Farbe. Die waffenfähige Mannschaft der Stadt ward militärisch organisirt: die Capitane denen man sie unterwarf mußten wor allen Dingen katholisch seyn. Die Mitglieder der Universität, des Parlamentes, die so zahlreiche Classe der Abvocaten eingeschlossen, mußten eine Glaubenssormel von rein katholischem Inhalte unterzeichnen.

Unter bem Ginfluß biefer Stimmung fetten fich bie Resulten in Krankreich fest. Gie fingen bier ziemlich flein an: sie mußten fich mit Collegien in Billon, Lournon, die ihnen ein paar geistliche Herrn, ihre Berehrer, eröffneten, begnügen, Orten, vom Mittelpunkte bes landes entfernt, wo sich niemals etwas Bebeutendes ausrichten ließ. ben großen Stäbten, vor allem in Paris, fanden fie anfangs ben hartnackigsten Wiberstand. Sorbonne, Parlament, Erzbischof, die sich sämmtlich durch ihre Privilegien beeinträchtigt glaubten, waren wider fie. Da fie aber bie Sunst ber eifrigen Ratholiken und besonbers bes Sofes er warben, ber bann nicht mube ward fie zu empfehlen, "wegen ihres musterhaften Lebens, ihrer reinen Lehre, so baß viele Abgewichene durch sie zum Glauben zurückgeführt worden, und Orient und Occident durch ihre Bemuhung bas Angesicht bes herrn erkenne" 1), ba jene

<sup>1)</sup> In einer Hanbschrift ber Berliner Bibliothek Mss. Gall. nr. 75 findet sich unter andern auch folgendes Stück: Deliberations et consultations au parlement de Paris touchant l'establissement des Jesuites en France, in welchem besonders die Botschaften des Hoses an das Parlament zu Gunsten der Jesuiten enthalten sind:

Beränderung der Meinung hingutrat, so brangen fie endlich burch, und gelangten in bem Jahre 1564 zu bem Rechte zu unterrichten. Da hatte fich ihnen auch schon Bar es mehr Gluck ober mehr Berbienft: knon eröffnet. fie vermochten sogleich mit ein paar glanzenden Talenten aufzutreten. Den hugenottischen Predigern sesten fie Ebmund Augier entgegen, der in Frankreich geboren, aber in Rom unter Ignatius erzogen war, von dem die Protestanten felbst gesagt baben follen, batte er nicht ben fatholischen Ornat an seinem Leibe, so wurde es nie einen größern Redner gegeben haben: — er brachte burch Rebe und Schrift einen ungemeinen Eindruck hervor. Ramentlich in Epon wurden die Hugenotten vollkommen bestegt: ihre Prediger verjagt, ihre Rirchen zerstort, ihre Bucher verbrannt: ben Resuiten bagegen warb 1567 ein prachtiges Collegium errichtet. Auch einen ausgezeichneten Professor hatten fie, Maldonat, beffen Bibelerklarung die Jugend in Schaaren herbeizog und fesselte. Bon diesen Sauptstädten nun burchzogen sie das Reich nach allen Richtungen: in Coulouse, in Bourbeaux siebelten sie fich an: allenthalben, wo fie erschienen, wuchs die Zahl der katholischen Communicanten. Einen ungemeinen Beifall erwarb fich ber Ratehismus des Augier: binnen 8 Jahren find allein in Paris 38000 Exemplare besselben verkauft worden 1).

<sup>- ,,</sup> infracta et ferocia pectora, " heißt es barin, ,, gladio fidei acuto penetrarunt."

<sup>1)</sup> Man findet diese Notizen bei Orlandinus und seinen Fortstem Pars I, lib. VI, nr. 30. II, IV, 84. III, III, 169 u. f. – Juvencius V, 24, 769 theilt eine Lebensbeschreibung von Aussitz mit.

Wohl möglich, daß diese Wiederaufnahme der katholischen Ideen, zumal da sie sich besonders in der Hauptstadt vollzog, auch auf den Hof gewirkt hat. Wenigstens gewährte sie ihm eine Stüge mehr, als er sich im Jahre-1568 nach langem Schwanken wieder einmal entschlossen katholisch erklärte.

Es hing das besonders davon ab, daß Catharina Mebici seit bem Eintritt ber Bolliahrigkeit ihres Sohnes fich um vieles fester in der Gewalt fühlte, und die hugenottischen Großen nicht mehr zu schonen brauchte, wie früher. Das Beispiel Alba's zeigte, wie viel fich mit einem fandhaften Willen erreichen laffe: ber Papft, ber ben Sof unaufhörlich ermahnte die Frechheit der Rebellen nicht noch mehr wachsen zu laffen, ihr keinen Augenblick langer zuzusehen, fügte seinen Ermahnungen endlich auch die Erlaubniß zu einer Beraußerung von Kirchengutern hinzu, aus welcher anberthalb Millionen Livres in die Cassen flos fen 1). Und so legte Catharina Medici, ungefahr wie ein Jahr früher bie Statthalterin in ben Riederlanden, bem franzosischen Abel einen Gib vor, fraft bessen er jeder Berbinbung entsagen sollte, bie ohne Borwiffen bes Ronigs geschlossen sen 2): fie forberte bie Entfernung aller Magis ftrate in ben Stabten, die fich neuer Meinungen verbachtig gemacht: fie erklarte im September 1563 Philipp II., fie werbe keine Religion bulben, als bie katholische.

Ein Entschluß, ber sich in Frankreich nicht ohne Ge-

walt

<sup>1)</sup> Catena: Vita di Pio V p. 79.

<sup>2)</sup> Der Eib bei Serranus: Commentarii de statu religionis in regno Galliae III, 153.

walt ber Waffen burchsetzen ließ. Auf ber Stelle brach ber Krieg aus.

Er ward von der katholischen Seite mit außerordentlichem Eifer unternommen. Der König von Spanien schickte den Franzosen auf Bitten des Papstes geübte und wohlangeführte Truppen zu Hulfe. Pius V. ließ Collecten im Kirchenstaat, Beisteuern von den italienischen Fürsten einsammeln, ja er selbst der heilige Vater schickte auch seinerseits eine kleine Armee über die Alpen, eben die, der er jene grausame Weisung gab, jeden Hugenotten zu tödten, der in ihre Hande gerathe, keinen Pardon zu erstheilen.

Auch die Jugenotten nahmen sich zusammen: auch sie waren voll religiösen Sifers; in den papstlichen Soldaten sahen sie das heer des Antichrists, das gegen sie heranzücke: auch sie gaben keinen Pardon: an auswärtiger hulfe sehlte es ihnen eben so wenig: — jedoch bei Moncontour wurden sie völlig geschlagen.

Mit welcher Freude stellte Pius V. dann die eroberten Standarten die man ihm zugesandt in St. Peter und St. Johann Lateran auf! Er faßte die kühnsten Hoffnungen. Eben unter diesen Umständen war es, daß er die Ercommunication der Königin Elisabeth aussprach. Er schmeichelte sich zuweilen mit dem Gedanken, eine Unterzuchmung gegen England noch einmal persönlich anzussühren.

Go weit fam es nun freilich nicht.

Wie es so oft geschehen, trat auch jetzt am franzosisschen Hofe ein Umschwung der Stimmung ein, der auf

leichtem perfonlichen Berhaltniß beruhend, eine große Beranberung in ben wichtigsten Angelegenheiten herbeifuhrte.

Der Ronig miggonnte seinem Bruber, Bergog von Unjou, der bei Moncontour angeführt hatte, die Ehre die Sugenotten ju besiegen, bas Konigreich ju beruhigen. Seine Umgebung bestärkte ihn barin: auch sie war auf die Umgebung Unjous eifersüchtig. Mit der Chre, fürchteten fie, wurde die Gewalt Sand in Sand gehn. Nicht als lein wurden nun die erfochtenen Bortheile auf das langfamite verfolgt: in furgem trat ber ftreng fatholischen Partei, die fich um Anjou sammelte, an bem Sofe eine anbere, gemäßigte entgegen, welche eine gerabe entgegengefette Politif einschlug. Sie schloß Frieden mit den hugenotten, und jog die Saupter berfelben an ben Sof. Im Jahre 1569 hatten bie Frangofen im Bunde mit Spanien und bem Papst die Konigin von England zu sturzen gesucht: im Sommer 1572 feben wir fie im Bunde mit berfelben Ronigin, um den Spaniern bie Niederlande ju entreißen.

Indes war doch dieß eine zu rasche, zu wenig vorbereistete Beränderung, als daß sie sich hatte halten können. Die gewaltsamste Explosion erfolgte, unter der zuletzt als les wieder in den früheren Gang eindog.

Es ist wohl nicht anders, als daß die Konigin Castharina Medici, während sie auf die Politik, die Plane der herrschenden Partei, die wenigstens zum Theil, in sofern sie ihren jungsten Sohn Alençon auf den Thron von England befördern zu mussen schienen, auch in ihrem Interesse lagen, nicht ohne Lebhaftigkeit und Wärme einging, dennoch alles zur Ausführung eines entgegengesetzten Schlas

ges vorbereitete. Sie trug, so viel sie konnte, batu bei, daß die Hugenotten nach Paris kamen: so zahlreich fie auch waren, so wurden sie boch hier von einer bei weitem überlegenen, militarifch organifirten, fanatifch erregbaren Population umgeben und festgehalten. Schon in Boraus ließ fie bem Papft ziemlich beutlich anzeigen, mas fie hiemit beabsichtige. Satte fie aber auch noch gezweifelt, so würden die Umstände sie haben bestimmen müssen, wels de in diesem Momente eintraten. Den Konig selbst gewannen die hugenotten: bas Ansehen ber Mutter schienen sie ju überwinden, zu verbrangen: in biefer perfonlichen Gefahr bigerte fie nicht langer. Mit der unwiderstehlichen und magischen Sewalt, die sie über ihre Rinder ausübte, erweckte fie in dem Konige den gangen Kanatismus, der in ihm schlief: es kostete ihr ein Wort, um bas Bolk in die Baffen zu-bringen: sie sprach es aus: von den vornehmsten hugenotten ward jeder seinem personlichen Reinde zugewiefen. Catharina hat gesagt, sie habe nur sechs Menschen umzubringen gewünscht: nur deren Tod nehme sie auf ihr Gewiffen: es find bei 50000 umgebracht worden 1).

Und so überboten die Franzosen noch die niederlanbischen Unternehmungen der Spanier. Was Diese mit berechnendem Calcul, unter den gesetzlichen Formen, nach und nach vollführten, setzten Jene in der Sitze der Leidenschaft, ohne alle Form, mit Julse fanatisirter Massen ins Berk. Der Erfolg schien derselbe zu seyn. Es war kein

<sup>1)</sup> Ich beziehe mich hiebei ber Kurze wegen auf meine Abe handlung über die Bartholomausnacht in der histor. polit. Zeitsichrift II, III.

Oberhaupt übrig, zu bessen Ramen die zerstreuten Hugenotten sich hätten sammeln können: Biele stohen: Unzählige ergaben sich: von Ort zu Ort ging man wieder in die Messe: die Predigten verstummten. Mit Vergnügen sah sich Philipp II. nachgeahmt und übertrossen: — er bot Carl IX., der nun erst ein Recht auf den Titel eines allerchristlichsten Königs erworden habe, zur Vollendung dieser Unternehmung die Kraft seines Armes an. Papst Gregor XIII. beging den großen Ersolg durch eine feierliche Procession nach San Luigi. Die Venezianer, die hiebei tein besonderes Interesse zu haben schienen, drücken in amtlichen Schreiben an ihre Gesandten ihr Wohlgefallen "an dieser Enade Gottes" aus.

Ronnten aber wohl Attentate von so blutiger Natur jemals gelingen? Widerstreiten sie nicht dem tiefern Gescheimnis der menschlichen Dinge, den unbegriffenen, in dem Innern wirksamen, unverletzlichen Principien der ewisgen Weltordnung? Die Wenschen können sich verblenden: das Gesetz der geistigen Weltordnung können sie nicht ersschüttern, auf dem ihr Daseyn beruht. Mit der Nothwendigkeit beherrscht es sie, die den Gang der Gestirne regelt.

Widerstand der Protestanten in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland.

Macchiavell giebt seinem Fürsten den Rath, die Graufamkeiten, die er für nothig halte, rasch hintereinander zu vollziehen: hierauf aber allmählig die Gnade eintreten zu lassen.

Es schien fast, als wollten bie Spanier in ben Ries berlanden diese Lehre wortlich befolgen.

Es schien, als fanden sie am Ende selbst, daß Guter genug eingezogen, Ropfe genug abgeschlagen worden: daß die Zeit der Gnade gekommen sep. Im Jahre 1572 ist der venezianische Gesandte in Madrid überzeugt, daß Oranien Verzeihung erhalten wurde, wenn er darum bitten sollte. Der Ronig empfängt die niederländischen Deputizten, welche gekommen sind, ihn um die Zurücknahme der Auslage des zehnten Pfennigs zu ersuchen, mit vieler Gute, und dankt ihnen sogar für ihre Bemühungen: er hatte besichlossen Alba zurückzurusen und einen milberen Statthalter hinüberzusenden.

Jedoch schon war es zu spåt. Noch in Folge jener französisch englischen Verbindung, welche der Bluthochzeit vorausging, brach die Empörung aus. Alba hatte geglaubt, am Ende zu seyn: der Kampf sing jedoch nun erst eigentslich an: Alba schlug den Feind, so oft er ihn im offenen Felde tras: dagegen an den Städten von Holland und Seeland, wo die religiöse Bewegung am tiessten gegriffen und der Protestantismus sich sogleich zu lebendigen Organisationen gestaltet hatte, kand er einen Widerstand, den er nicht zu überwinden vermochte.

Als in Harlem alle Lebensmittel ausgegangen, bis auf bas Gras, bas zwischen ben Steinen wächst, beschlossen bie Einwohner noch sich mit Weib und Kind durchzuschlasen: zwar nothigte sie die Zwietracht ihrer Besatzung zuscht Snade anzunehmen: aber sie hatten boch gezeigt, daß man den Spaniern widersiehn könne. In Alkmar schloß

man fich erst in dem Augenblicke an den Vrinzen von Oranien, als der Keind schon vor den Thoren angekommen; so helbenmuthig wie ber Entschluß, war die Bertheibigung: es ware Reiner vom Plat gewichen, er ware benn schwer verwundet gewesen: vor biesen Ballen zuerst scheiterten die Angriffe ber Spanier. Das Land schöpfte Athem: ein neuer Duth erfüllte bie Gemuther. Die Leibener erflars ten, ehe fie fich ergaben, wurden fie lieber ihren linken Arm aufeffen, um fich indeß mit dem rechten noch zu vertheibigen. Gie faßten ben fubnen Unschlag, die Wogen ber Norbsee wiber die Belagerer ju Sulfe ju rufen, ihre Damme zu durchstechen. Schon hatte ihr Elend den hochsten Grad erreicht, als ein im rechten Augenblicke eintreffender Nordwest das Meer ein paar Fuß hoch in das kand trieb und ben Reind verjagte.

Da hatten auch die französischen Protestanten sich wiesber ermannt. Sobald sie wahrnahmen, daß ihre Regierung, jenem wilden Anlauf zum Trotz, schwanke, zaudere, widersprechende Maaßregeln ergreise, setzen sie sich zur Wehre, und aufs neue kam es zum Kriege. Wie Leiden und Alkmar so vertheidigten sich Sancerre und Rochelle. Die friedsertige Predigt rief zu den Wassen. Die Frauen stritten mit den Männern in die Wette. Es war die helbenzeit des westeuropäischen Protestantismus.

Jenen Greuelthaten, wie sie von den machtigsten Fürssten begangen oder gutgeheißen worden, seize sich an einzelnen namenlosen Punkten ein Widerstand entgegen, den keine Gewalt zu bezwingen vermochte, bessen geheinmisvoller Ursprung die Tiefe religidser Ueberzeugung selber war.

Und nun kann es hier nicht unsere Absicht senn, Sang und Wechselfälle bes Krieges in Frankreich und den Riesberlanden zu beobachten: es würde uns zu weit von dem Rittelpunkte unsers Segenstandes entsernen: auch ist es in vielen andern Büchern beschrieben: — genug die Prozestestanten hielten sich.

In Frankreich mußte sich die Regierung bereits 1573 und darauf in den folgenden Jahren mehrere Male zu Bereträgen entschließen, welche den Hugenotten die alten Zuges ständnisse erneuerten.

In den Niederlanden war im Jahre 1576 bie Mache ber Regierung völlig in sich zerfallen. Da bie spanischen Truppen, benen man ihren Solb nicht gezahlt, in offener Emporung waren, hatten sich alle Provinzen wider sie vereinigt, die getreu verbliebenen mit den abgefallenen, die noch zum größern Theil katholischen mit ben völlig proteskantis schen. Die Generalstaaten nahmen die Verwaltung selbst in ihre Sand: ernannten Generalcapitane, Statthalter, Magis strate, besetzten bie festen Plate mit ihren, nicht mit bes Königs Truppen 1). Der Bund zu Gent ward geschloß sen, in welchem die Provinzen einander versprachen, die Spanier zu vertreiben und entfernt zu halten. Der Ronig schickte seinen Bruber, ber für einen Landsmann, einen Riederlander gelten konnte, binüber, um fie zu regieren, wie sie Carl V. regiert hatte. Aber Don Johann ward nicht einmal anerkannt, ehe er nicht die vornehmsten Forberungen, die man ihm machte, zu erfüllen versprach: die

<sup>1)</sup> Besonders wird biese Bendung der Dinge bei Tassis deutslich III, 15—19.

Genter Pacification mußte er annehmen, die spanischen Truppen entlassen; und kaum regte er sich, von dem gesspannten Zustand gedrängt, so erhob sich alles wider ihn: er ward für einen Feind des Landes erklärt, und die Obershäupter der Provinzen beriefen einen andern Prinzen des Hauses an seine Stelle.

Das Princip der localen Gewalt bekam die Oberhand über das fürstliche: das einheimische trug den Sieg davon über das spanische.

Nothwendigerweise waren hiemit noch andere Folgen verknupft. Einmal erlangten bie norblichen Provingen, welche ben Rrieg geführt und baburch biefe Lage ber Dinge möglich gemacht, ein natürliches Uebergewicht in den Sachen bes Kriegs und ber Berwaltung: aber eben hieburch geschah es dann, daß sich die reformirte Religion über die gesammten Nieberlande ausbreitete. In Mecheln, Brugge, Opern brang fie ein: in Antwerpen theilte man bereits bie Rirchen nach ben Bekenntnissen, und die Ratholischen mußten sich zuweilen mit den Choren der Kirchen begnügen, die sie so eben gang beseffen; in Gent verschmolz die protestantische Tenbeng mit einer burgerlichen Bewegung, und behielt bas Uebergewicht vollkommen. In der Pacification war der alte Zuftand ber fatholischen Rirche im Sanzen gewährleistet worben; jest erließen die Generalstaaten ein Relis gionsebict, welches beiben Bekenntniffen gleiche Freiheit gestattete. — Allenthalben, auch in den Provinzen die am meisten katholisch waren, traten seitdem protestantische Regungen hervor: man konnte erwarten, bag ber Protestantismus ben Sieg überall bavon tragen wurde.

Welch eine Stellung nahm nun der Prinz von Orasnien ein: vor kurzem noch exilirt und der Begnadigung bedürftig: jetzt im Besitz einer wohlgegründeten Gewalt in den nördlichen Provinzen, Ruwart in Brabant, allmächtig in der Bersammlung der Stände: von einer großen kirchelich politischen Partei, die im Vordringen begriffen war, als ihr Haupt und Führer anerkannt: mit allen Protestanten in Europa in engem Bunde: zunächst mit seinen Nachebarn, den deutschen.

Denn auch in Deutschland trat ben Angriffen ber Katholiken von protestantischer Seite ein Wiberstand entsgegen, ber noch immer große Aussichten hatte.

Wir finden ihn in den allgemeinen Verhandlungen, bei den Versammlungen der Churfürsten, auf den Reichstagen: doch bringt er es hier der Natur der deutschen Geschäfte gemäß zu keinem rechten Erfolge: hauptsächlich wirft er sich, wie auch der Angriff, in die Territorien, die besondern Landschaften.

Da kam es nun jetzt, wie wir sahen, am meisten auf die geistlichen Gebiete an. Es gab beinahe keins, wo nicht der Fürst einen Verschaft zu erheben. Der Protestantismus, der sich auch noch fühlte, antwortete mit dem nicht minder weitaussehenden Beginnen das geistliche Fürstenstum selbst an sich zu bringen.

Im Jahre 1577 bestieg Gebhard Truchses ben erzebischfichen Stuhl zu Coln. Es geschah hauptsächlich

burch ben personlichen Einfluß bes Grafen Ruenar auf bae Capitel, und sehr wohl wußte biefer große Protestant, wet In der That bedurfte es nicht es war, ben er empfahl. erst, wie man gesagt hat, ber Befanntschaft Gebharbs mit Manes von Mansfeld, um ihm eine antiskatholische Rich= tung zu geben. Gleich bei seinem feierlichen Einzug in Edln, als ihm die Elerisen in Procession entgegenkam, stieg er nicht vom Pferbe, um, wie es bas herkommen wollte, bas Rreut zu fuffen: in ber Rirche erschien er im Golbas tenrock: es gefiel ihm nicht, bas hochamt zu halten. Bon allem Anfang hielt er fich an ben Prinzen von Oranien: seine vornehmsten Rathe waren Calvinisten 1): und ba er nun fein Bebenken trug Berpfandungen vorzunehmen, um Truppen ju werben, fich des Abels ju versichern suchte, auch unter ben Colner Zunften eine Partei begunftigte, Die fich ben katholischen Gebräuchen zu widerseten anfing, so ließ fich alles zu ber Abficht an, mit ber er fpater wirk lich hervortrat, bas geistliche Churfurstenthum in ein weltliches zu verwandeln.

Gebhard Truchses war zur Zeit wenigstens noch dus
ßerlich katholisch. Die benachbarten Stifter in Westphaselen und Niedersachsen dagegen geriethen, wie wir schon bes merkten, unmittelbar in protestantische Hande. Bon bessonderer Bedeutung war das Aufkommen Herzog Heinsrichs von Sachsenskauendurg. Noch in sehr jungen Jahsen war er, obwohl ein guter Lutheraner, zu dem Erzsbisthum Bremen, hierauf zu dem Bisthum Osnabrück, 1577 auch zu dem Bisthum Paderborn postulirt wors

<sup>1)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII. T. I, p. 331.

ben 1). Schon hatte er selbst in Munster eine große Partei, alle jungern Mitglieber bes Capitels für sich, und nur
burch einen unmittelbaren Eingriff Gregors XIII., ber eine
schon geschehene Abbankung für ungültig erklärte, und burch
ben ernstlichen Wiberstand ber Strengkatholischen ward seine
Erhebung noch verhindert. Aber auch einen andern Bischof hätte man bort nicht burchsetzen können.

Man sieht leicht, welch einen Ausschwung bei bieser Gestinnung ber geistlichen Oberhäupter bie protestantischen Meinungen in Rheinland: Westphalen nehmen mußten, wo sie ohnehin sehr verbreitet waren. Es bedurfte nur einer glücklichen Combination, eines zum Ziel treffenden Schlages, um ihnen hier das entschiedene Uebergewicht zu versschaffen.

Ja auf ganz Deutschland hatte bieß eine große Rucks wirfung ausüben muffen. In dem obern gab es für die Bisthümer noch die nemlichen Möglichkeiten wie in dem niedern: noch war auch innerhalb der Territorien, wo die Restauration angefangen, der Widerstand lange nicht ersstieckt.

Wie sehr ersuhr ihn jener Abt Balthasar von Fulba! Als die Fürsprache der benachbarten Fürsten, die Beschwerben beim Reichstag nichts halfen, als der Abt ohne irgend eine Rücksicht mit seiner Restauration des Glaubens vorwärts schritt, und von Ort zu Ort ging, um sie allenthalben durchzusetzen, ward er eines Tages, im Sommer 1576, als er sich eben in dieser Absicht in Hamelburg befand, von seinem Abel mit bewassieter Hand übersallen, in sei-

<sup>1)</sup> hamelmann: Olbenburgisches Chronifon S. 436.

nem Sause eingeschlossen, und ba alles gegen ihn aufges bracht war, die Nachbarn es gern sahen, der Bischof von Burzburg selbst dazu die Sand bot, auf die Regierung seines Landes Berzicht zu leisten gezwungen 1).

Auch in Baiern drang doch herzog Albrecht nicht sogleich überall burch. Er klagt dem Papst, sein Abel verzichte lieber ganz auf das Sacrament, als daß er es unter Einer Gestalt nehmen sollte.

Aber noch viel wichtiger war, daß in den dstreichisschen Ländern der Protestantismus immer mehr zu gesetzlicher Macht und Anerkennung gedieh. Unter der wohlbesdachten Leitung Maximilians II. hatte er sich in Obers und Unterdstreich constituirt. Papst Pius V. saste deshalb eisnen unaussprechlichen Widerwillen gegen den Kaiser: als einst von dem Kriege desselben gegen die Türken die Rede war, saste er geradezu, er wisse nicht, welchem Theile er den Sieg am wenigsten wünschen solle 2). Unaushaltsam drang aber nunmehr der Protestantismus auch in die insnerdstreichischen Landschaften vor. Im Jahre 1568 zählte man in Krain bereits 24 evangelische Pfarren, 1571 war

- 1) Schannat: Historia Fuldensis ps. III, p. 268. Vorzügslich merkwürdig ist das Schreiben des Abtes an Papst Gregor vom 1. August 1576, das dort aus dem vatican. Archiv mitgetheilt ist. "Clamantes," sagt er von den Drohungen seiner Feinde, "nisi consentiam, ut administratio ditionis meae episcopo tradatur, non aliter se me ac canem radidum intersecturos, tum Saxoniae et Hassiae principes in meum gregem immissuros."
- 2) Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. Er fugt non bingu: In proposito della morte del principe di Spagna apertam<sup>to</sup> disse il Papa haverla sentita con grandissimo dispiacere, perchè non vorria che li stati del re cattolico capitassero in mano de<sup>7</sup> Tedeschi.

in der Hauptstadt von Steiermark nur noch Ein Ratholik Un bem ganbesherrn, bem Ergherzog Carl, im Rathe. fand das Bekenntnig zwar hier keine Stube: biefer Rurft führte vielmehr die Jesuiten ein, und begunstigte fie nach Kräften: aber bie Stände waren ihm überlegen 1). ben Landtagen, wo bie Geschäfte ber Berwaltung und ber Bertheidigung bes landes mit ben Religionsfachen gufammenfielen, hatten fie die Oberhand: jede ihrer Bewillis gungen ließen sie sich burch religibse Concessionen vergu-Im Jahre 1578 mußte ber Erzberzog auf bem landtage zu Bruck an der Muhr die freie Ausübung der augsburgischen Confession nicht allein in ben Gebieten bes Abels und der Landherrn, wo er sie ohnehin nicht zu verhindern vermochte, sondern auch in den vier vornehmsten Städten, Grat, Judenburg, Rlagenfurt, Laibach, juhierauf organisirte sich ber Protestantismus aestehn 2). in diesen kandschaften eben so, wie in den kaiserlichen. Es ward ein protestantisches Kirchenministerium eingerichtet: eine Kirchens und Schulordnung nach dem Muster der wurtembergischen beliebt: hie und da, z. B. in St. Beit, schloß man die Katholischen von den Rathswahlen aus 3): in ben Aemtern ber ganbschaft ließ man fie nicht mehr zu: Umftanbe, unter beren Begunftigung die protestantischen

<sup>1)</sup> Socher: Historia societatis Jesu provinciae Austriae I, IV, 166. 184. V, 33.

<sup>2)</sup> Supplication an die Rom. Kais. Maj. umb Intercession ber breien Fürstenthumer und Land, bei Lehmann: de pace religionis p. 461, ein Actenstück, durch welches die Darstellung Khevenhillers Ann. Ferdinandei I, 6 rectissicirt wird.

<sup>3)</sup> hermann in der Rarntnerischen Zeitschr. V, p. 189.

Meinungen in jenen Gegenben, so nah bei Italien, erst recht überhand nahmen. Dem Impuls, ben die Jesuiten gasben, hielt man hier standhaft die Widerpart.

In allen difreichischen Provinzen beutscher, slawischer und ungarischer Zunge, mit alleiniger Ausnahme von Tystol, konnte man ben Protestantismus im Jahre 1578 noch immer als vorwaltend betrachten.

Wir sehen wohl: über ganz Deutschland hin setzte er sich bem Fortschritt bes Ratholicismus mit glucklichem Wisberstand und eigenem Fortschritt entgegen.

## Gegenfäße in dem übrigen Europa.

Merkwurdige Epoche, in welcher sich die beiben gros ßen religidsen Tenbenzen noch einmal mit gleicher Aussicht, es zur herrschaft zu bringen, gegen einander bewegen.

Schon hat sich die Lage der Dinge gegen die frühere wesentlich verändert. Früher suchte man sich mit einander zu vertragen: eine Verschnung war in Deutschland verssucht, in Frankreich angedahnt, in den Niederlanden ward sie gefordert: sie schien noch aussührbar. Es gab die und da praktische Dulbung. Jetzt aber traten die Gegensätze schärfer und seindseliger einander gegenüber. In ganz Eusropa riesen sie einander so zu sagen gegenseitig hervor: es ist sehr der Mühe werth, die Lage der Dinge zu übersblicken, wie sie sich in den Jahren 1578, 79 gebildet hatte.

Fangen wir im Often bei Polen an.

Auch in Polen waren bie Jesuiten eingebrungen: bie

Bischofe suchten sich burch sie zu verstärten. Carbinal Jossius, Bischof von Ermeland, stiftete ihnen 1569 ein Collegium in Braunsberg: in Pultusk, in Posen siedelten sie sich mit Hulfe ber Bischofe an: vorzüglich angelegen ließ es sich ber Bischof Balerian von Wilna sepn, ben lithauischen Lutheranern, die eine Universität in ihrem Sinne gründen wollten, mit der Errichtung eines jesuitischen Institutes an seinem bischössischen Sitze zuvorzukommen: er war schon alt und gebrechlich, und wollte seine letzen Tage mit diesem Verdienst bezeichnen: im Jahre 1570 kamen die erssten Witglieder der Gesellschaft bei ihm an 1).

Anch hier folgte aus diesen Bestrebungen zunächst nur, daß die Protestanten Maaßregeln nahmen, um ihre Macht zu behaupten. Auf dem Convocationsreichstage von 1573 brachten sie eine Satzung durch, frast deren Niemand wes gen seiner Religion beleidigt oder verletzt werden sollte 2):

— die Bischofe mußten sich sügen: mit dem Beispiel der niederländischen Unruhen dewies man ihnen, welche Gessahr in einer Weigerung liegen wurde: die solgenden Rdnige mußten sie beschworen. Im Jahre 1579 ward die Jahlung des Zehnten an die Geistlichkeit geradehin suspendirt, und der Runtius wollte wissen, daß hiedurch allein 1200 Pfarren zu Grunde gegangen sepen; eben damals ward ans Laien und Clerus ein hochster Gerichtshof zusammengesetz, der auch alle geistlichen Streitfragen entschied: man

Sacchinus: Hist. soc. Jes. P. II, lib. VIII, 114. P. III,
 Ib. I, 112. lib. VI, 103-108.

<sup>2)</sup> Fredro: Henricus I, rex Polonorum p. 114.

war in Rom erstaunt, daß sich die polnische Geistlichkeit dieß gefallen lasse.

Nicht minder als in Polen traten die Gegensätze in Schweben hervor, und zwar hier auf die eigenthumlichste Weise: unmittelbar die Person des Fürsten berührten sie: um diese stritten fie sich.

In allen Sohnen Gustav Wasas — "ber Brut Ronig Gustavs", wie die Schweden sagten, — ist eine gang ungewöhnliche Mischung von Tiefsinn und Eigenwillen, Religion und Gewaltsamkeit wahrzunehmen.

Der Gelehrteste von ihnen war der mittlere, Johann. Da er mit einer katholischen Prinzessin, Catharina von Polen verheirathet war, die sein Gefängniß mit ihm theilte, in beffen beschränkter Ginsamkeit er bann oft bie Troftungen eines katholischen Priesters vernahm, so kamen ihm bie firchlichen Streitigkeiten besonders nahe. Er studirte die Rirchenvater, um fich eine Borftellung von bem ursprunglichen Buftande ber Rirche ju bilben: er liebte bie Bucher, die von der Möglichkeit einer Religionsvereinigung handelten: mit ben dahin einschlagenden Kragen ging er innerlich Als er Ronig geworben, trat er ber romischen Rirche in der That einige Schritte naber. Er publicirte eine & turgie, die ber tribentinischen nachgebilbet mar, - in ber die schwedischen Theologen romische Doctrinen zu finden glaubten 1). Da er ber Kursprache bes Papstes somohl bei ben

<sup>1)</sup> In bem Judicium praedicatorum Holmenss, de publicata liturgia bei Baaz: Inventarium ecclesiarum Sueogoth. p. 393 werben sie alle aufgeführt.

Segensätze in dem abrigen Europa. Schweben. 81 ben katholischen Rächten überhaupt in seinem russischen Rriege, als besonders bei Spanien in Sachen der mutterslichen Erbschaft seiner Gemahlin zu bedürfen glaubte, so trug er kein Bedenken einen Großen seines Reiches als Gessandten nach Rom zu schieken. Insgeheim gestattete er sogar ein paar niederländischen Jesuiten nach Stockholm zu kommen, und vertraute ihnen eine wichtige Unterrichtsansstalt an.

Ein Bezeigen, auf bas man in Rom wie natürlich glänzende hoffnungen gründete: — Antonio Possevin, eins der geschicktesten Mitglieder der Gesellschaft Jesu, ward ausersehen einen ernstlichen Bekehrungsversuch auf König Joshann zu machen.

Im Jahr 1578 erschien Possevin in Schweben. Richt in allen Stücken war ber Konig nachzugeben geneigt. forberte die Erlaubniß ber Priesterehe, bes Laienkelchs, ber Reffe in ber landessprache, Verzichtleistung ber Rirche auf bie eingezogenen Guter und abnliche Dinge. Poffevin hatte teine Bollmacht hierauf einzugehn: er versprach, es bem papftlichen Stuhle mitzutheilen, und eilte zu ben bogmatis iden Streitfragen. hierin war er nun um vieles gluck: Rach ein paar Unterrebungen und einiger Bebentzeit erklarte fich ber Konig entschloffen, die Professio fibei nach der Formel des tridentinischen Bekenntnisses ab-In der That legte er fie ab: er beichtete: noch einmal fragte ihn Possevin, ob er sich in hinsicht der Communion unter Einer Gestalt bem papstlichen Urtheil unterwerfe: Johann erklarte, daß er dieß thue: hierauf ertheilte ihm Possevin feierlich bie Absolution. Es scheint fast, als fen biefe Absolution ber vornehmste Gegenstand bes Bebursnisses, ber Wünsche bes Königs gewesen. Er hatte seinen Bruber umbringen lassen, zwar auf vorausgegangenes
Gutheißen seiner Stände, aber doch umbringen lassen und
bieß auf die gewaltsamste Weise! Die empfangene Absolution schien seine Seele zu beruhigen. Possevin rief Gott an,
baß er das herz dieses Fürsten nun vollends bekehren möge.
Der König erhob sich und warf sich seinem Beichtvater in
die Arme: "wie dich," rief er aus, "so umfasse ich den
römischen Glauben auf ewig." Er empfing das Abendmahl
nach katholischem Ritus.

Nach so wohl vollbrachtem Werk eilte Possein zurück; er theilte seine Nachricht bem Papste, unter dem Siegel der Berschwiegenheit auch den machtigsten katholischen Fürsten mit: und es war nur übeig, daß nun auch die Forderungen des Königs, von denen er die Herselung des Katholicismus in stinem Reiche überhaupt abhängig machte, in Erwägung gezogen würden. Possein war ein sehr gewandeter Wensch, beredt, von viel Talent zur Unterhandlung; aber er überredete sich allzu leicht, er sey am Ziele. Rach seiner Darstellung hielt es Papst Gregor nicht für nothwendig, etwas nachzugeben, er sorderte vielmehr den König zu einem freien und unbedingten Uebertritt aus. Dahin lautende Schreiben und Indulgenz für Alle welche übertreten würden, gab er dem Jesuiten zu seiner zweiten Reise mit.

Inbessen war aber auch die Segenpartei thatig gemefen: warnende Briefe protestantischer Fürsten waren eingegangen — benn auf der Stelle hatte sich die Nachricht
in ganz Europa verbreitet: — Chytraus hatte dem König

Segensage in dem übrigen Europa. Schweden. 83 sein Buch über die augsburgische Confession gewihmet, und damit auf den gelehrten herrn doch einen gewissen Eindruck gemacht. Die Protestanten ließen ihn nicht mehr aus den Augen.

Jett langte Possevin an: nicht mehr, wie früher, in bürgerlicher Tracht, sondern in dem gewöhnlichen Aleide feines Orbens: mit einem Saufen katholischer Bucher. Schon biefe feine Erscheinung machte feinen gunftigen Ginbruck. Er trug felbst einen Augenblick Bebenken, mit ber papfilichen Antwort bervorzufommen, aber endlich konnte er es nicht langer aufschieben: in einer zweistundigen Aubieng eröffnete er fie bem Ronig. Wer will bas Gebeimniß einer in fich felbft fchwankenben, unfteten Geele erfor: Das Selbstgefühl bes Fürsten mochte sich burch so vollig abschlägliche Antworten verlett fühlen; auch war n aberzeugt, daß sich in Schweben ohne die vorgeschlagenen Zugestandniffe nichts erreichen laffe: um ber Religion willen seine Krone niederzulegen hatte er keine Reigung. Genug jene Aubienz war entscheibend. Bon Stund an bezeigte ber Konig bem Abgesandten bes Bapftes Ungunft und Mißfallen. Er forberte seine jefuitischen Schulmanner auf, bas Abendmahl unter beiberlei Geftalt zu nehmen, die Meffe in schwedischer Sprache zu halten; als fie ihm nicht gehorchten, wie sie freilich auch nicht konnten, versaate er ihnen ble bisheriae Verpfleauna. Wenn fie furt barauf Stockholm verließen, so geschah bas ohne Zweisel nicht allein, wie sie vorgeben möchten, um der Pest Die protestantischen Großen, ber jungere Brubir des Königs, Carl von Südermannland, der sich zum Calvinismus neigte, die Gesandten von Lübek versäutzten nichts, um diese wachsende Abneigung anzusachen. Nun in der Königin, und nachdem diese gestorben, in dem Ehronisolger, behielten die Katholiken einen Anhalt, eine Hoffmung. Für die nächste Zeit blieb die Staatsgewalt in Schweden wesentlich protestantisch 1).

In England ward sie bieß unter Konigin Elisabeth von Tage zu Tage mehr. Es gab aber hier Angriffspunkte anderer Art: bas Reich war erfüllt mit Ratholifen. Richt allein hielt die irische Bevölkerung an dem alten Glauben und Ritus fest: in England war vielleicht die Salfte ber Nation, wo nicht gar eine noch größere Angahl, wie man behauptet hat, bemselben zugethan. Sonderbar ift es immer, daß fich bie englischen Ratholifen weniaftens in ben ersten funfzehn Jahren Elisabeth's ben protestantischen Gesetzen dieser Ronigin unterwarfen. Sie leifteten ben Eid, ben man von ihnen forberte, obwohl er ber papfe lichen Autorität schnurstracks entgegenlief: sie besuchten Die protestantischen Kirchen, und glaubten schon genug zu thun, wenn fie fich beim Rommen und Gehn zusammenbielten und die Gesellschaft der Brotestanten vermieden 2).

<sup>1)</sup> Sch halte mich bei bieser ganzen Darstellung an die bisber, so viel ich sinden kann, nicht benutten Berichte der Zesuiten, wie sie in Sacchinus: Hist. societatis Jesu pars IV, lib. VI, n. 64 — 76 und lib. VII, n. 83—111 ausschhrlich zu lesen sind.

<sup>2)</sup> Relatione del presente stato d'Inghilterra, cavata da una lettera scritta di Londra etc. Roma 1590 (gebruckte Klugschrift) fimmt hierûber mit einer Stelle von Ribadaneira de schismate, well che schon Hallam (the constitutional history of England I, p. 162) ansührt, genau überein, und ist ohne Zweisel die Quelle davon. "Si permettevano giuramenti impii contra l'autorità della sede apo-

Seen auf diesen Zustand baute man zu Rom große hoffnungen. Man war überzeugt, daß es nur eines Anslasses, eines geringen Vortheils bedürfe, um alle Ratholiten im Lande zum Widerstande zu entstammen. Schon Pius V. hatte gewünscht sein Blut in einer Unternehmung gegen England zu versprüßen. Gregor XIII., der den Gedanken an eine solche niemals fahren ließ, dachte sich des Kriegsmuthes und der großartigen Stellung des Don Johann von Destreich dazu zu bedienen: ausdrücklich deshalb schiefte er seinen Nuntius Sega, der in den Niederlanden bei Don Johann gestanden, nach Spanien, um König Philipp dafür zu gewinnen.

Jeboch balb an ber Abneigung bes Konigs gegen bie ehrgeizigen Entwurfe seines Brubers und neue politische Berwickelungen, balb an andern hindernissen scheiterten biese umfassenden Entwurfe. Man mußte sich mit wenisger glanzenden Bersuchen begnügen.

Zunachst auf Irland richtete Papst Gregor sein Ausgenmerk. Man stellte ihm vor, daß es keine strenger und unerschütterlicher katholische Nation gebe als die irische: aber von der englischen Regierung werde sie auf das geswaltsamste mishandelt, beraubt, in Entzweiung und gessisssentisch in Barbarei gehalten, in ihren religiösen Ueberzeugungen bedrängt: und so sen sie jeden Augenblick zum Kriege fertig: man brauche ihr nur mit einer geringen stolica e questo con poco o vissun scrupulo di conscienza. Allora tutti andavano communemente alle sinagoghe degli eretici et alle prediche loro menandovi li sigli et samiglie — — si teneva allora per segno distintivo sufficiente venire alle chiese prima degli eretici e non partirsi in compagnia loro."

Mannschaft zu Butfe zu kommen: mit 5000 Mann tonne man Arland erobern: es fen teine Reftung bafelbft, bie fich langer als vier Tage halten konne '). Ohne viel Schwie: riafeit war Bapft Gregor überrebet. Es hielt fich bamals ein geffüchteter Englander, Thomas Stuflen, ein Abenteurer von Natur, ber aber bie Runft Eingang zu finden, fich Bertrauen zu erwerben in hohem Grabe befaß, zu Rom auf; ber Bapft ernannte ihn ju feinem Rammerer, jum Marquis von Leinster, und ließ es fich 40000 Scubi fosten, um ihn mit Schiff und Mannschaft auszuruften: an ber frangosischen Rufte sollte er sich mit einer kleinen Truppe vereinigen, die ein geflüchteter Irlander, Geralbin, eben auch mit papstlicher Unterstützung bafelbft zusammenbrachte. Ronig Philipp, ber feine Reigung hatte einen Rrieg anzufangen, aber es boch nicht ungern fah, wenn Elifabeth ju Sause zu thun bekam, gab einiges Gelb bagu 2). Unerwarteterweise aber ließ fich Stuflen überreben, mit ber

- 1) Discorso sopra il regno d'Irlanda e della gente che bisogneria per conquistarlo, fatto a Gregorio XIII. Bibliothef ju
  Bien, Euggerische Handschriften. Die Regierung der Königin mirb
  für eine Eurannei erflärt: lasciando il governo a ministri Inglesi,
  i quali per arricchire se stessi usavano tutta l'arte della tirannide in quel regno, come trasportando le commodità del paese
  in Inghiltterra, tassando il popolo contra le leggi e privilegi
  antichi, e mantenendo guerra e fattioni tra i paesani, non volendo gli Inglesi che gli habitanti imparassero la differenza fra
  il viver libero e la servitù.
- 2) Nach dem Nuntius Sega in seiner Relatione compendiosa (Ms. der Berl. Bibliothet) 20000 Sc. "altre mercedi sece fare al darone d'Acres, al Sr Carlo Buono et altri nobili Inglesi che si trovavano in Madrid, ch'egli spinse andare a questa impresa insieme col vescovo Lionese d'Irlanda."

Mannschaft die gegen Irland bestimmt war, an der Expebition bes Konigs Sebastian nach Africa Theil zu nebmen; - wobei er benn felbst umfam. Geralbin mußte fein Gluck allein versuchen; er landete im Juni 1579, und machte wirklich einige Kortschritte. Er bemächtigte sich bes Forts, bas ben Safen von Smervic beberrichte, - ichon erhob der Graf von Desmond bie Waffen gegen bie Ronigin, — eine allgemeine Bewegung ergriff bie Insel. Balb aber erfolgte ein Unglück nach bem andern; das vornehmite war, daß Geraldin fellest in einem Scharmusel getobtet wurde. Hierauf konnte fich auch ber Graf von Desmond nicht halten. Die papfiliche Unterflützung war boch nicht ftark genug: die Gelber, auf die man rechnete, blieben aus. Und fo behaupteten bie Englander ben Gieg: mit furchtbarer Grausamkeit straften sie bie Emporung: Manner und Beiber wurden in Scheunen zusammengetrieben und barin verbrannt, Rinder erwürgt, gang Monmouth wufte gelegt: auf bem verdbeten Gebiete brang die englische Colonie weiter vor.

Wolkte man etwas erreichen, so mußte ber Bersuch boch in England selbst gemacht werden: aber nur unter andern Beltverhaltnissen schien dieß möglich, und um alsdam die fatholische Bevölkerung nicht völlig umgewandelt, um sie noch katholisch zu finden, war es nothig, ihr auf geistlichem Wege zu Hilfe zu kommen.

Buerft faste Wilhelm Allen ben Gebanken bie jungen Englander katholischer Confession, die sich der Studien halber auf dem festen Lande aufhielten, zu vereinigen: besonders mit der Unterstützung Papst Gregors brachte er ein

Collegium für sie in Douay zu Stande. Dem Papst was bieß jedoch noch nicht hinreichend. Unter seinen Augen wünschte er diesen Flüchtlingen eine stillere, minder gefähre bete Station zu verschaffen, als Douay dort in den unruhe vollen Niederlanden war: er stiftete ein englisches Colles gium zu Rom, beschenkte es mit einer reichen Abtei, und übergab es 1579 den Jesuiten 1).

In dieses Collegium nun ward Niemand aufgenomsmen, der sich nicht verpflichtete, nach Bollendung seiner Stubien nach England zurückzufehren und den Glauben der rösmischen Kirche daselbst zu predigen. Dazu allein wurden die Zöglinge vorbereitet. In dem religidsen Enthusiasmus, zu dem die geistlichen Uebungen des Ignatius entstammten, stellte man ihnen die Bekehrer, welche Papst Gregor der Große einst zu den Angelsachsen gesendet, als ihre Muster vor-

Schon wagten sich einige Aeltere voran. Im Jahre 1580 gingen zwei englische Jesuiten, Person und Campian, nach ihrem Baterlande hinüber. Immer verfolgt, immer unter veränderten Namen und in anderer Verkleidung langsten sie in der Hauptstadt an, und durchzogen dann, jener die nördlichen, dieser die südlichen Provinzen. Vornehmslich hielten sie sich an die Häuser der katholischen kords. Ihre Ankunst war in voraus angekündigt: doch brauchte man die Vorsicht, sie an der Pforte als Fremde begrüßen zu lassen. Schon war indest in den innersten Gemächern eine Hauskapelle eingerichtet: dahin führte man sie: die Witsglieder der Familie waren hier versammelt und empfingen

<sup>1)</sup> Die Relation der Jesuiten dei Sacchinus pars IV, lib. VI, 6. lib. VII, 10-30. können wir hier mit den Erzählungen von Camben: Rerum Britannic. tom. I, p. 315 vergleichen.

Segenfage in dem übrigen Europa. England. 89 Gewöhnlich blieb ber Missionar nur Eine ibren Segen. Am Abend fand Vorbereitung und Beichte Statt: Racht. am andern Morgen ward Meffe gelesen, bas Mahl bes herrn ausgetheilt: bann folgte bie Predigt. Alle Die fich noch ju bem katholischen Bekenntniß hielten: ihrer oft eine große Angahl. Mit bem Reize bes Gebeimniffes, ber Reuheit ward bie Religion wieder verkundigt, welche seit 900 Jahren auf ber Insel geberrscht hatte. Es wurden insgeheim Synoben gehalten: erft in einem Dorfe bei London, bann in einem einsamen Sause in einem nas ben Gebolze ward eine Druckerei eingerichtet: ploplich fab man wieder katholische Schriften erscheinen, mit alle ber Geschicklichkeit geschrieben, welche die stete Uebung in der Controvers zu geben vermag, oft nicht ohne Elegang: bie bam um so großeren Eindruck machten, je unerforschlicher ihr Ursprung war. Der nachste Erfolg bievon war nun, baß bie Ratholiken aufhörten ben protestantischen Gottesbienft zu besuchen und die geistlichen Gesetze ber Ronigin zu beobachten: baß bann auch auf ber andern Seite ber Biberfpruch ber Lehre lebhafter aufgefaßt, bie Berfolgung stårker, nachbrücklicher wurde 1). Ueberall, wo das Princip der katholischen Restaura-

Ueberall, wo das Princip der katholischen Restaurastion nicht Kraft genug besaß, um sich zur herrschaft zu erheben, trieb es wenigstens die Gegensäße schärfer und unverschnlicher hervor.

Man konnte bieß auch in der Schweiz bemerken: obwohl hier schon langst jeder Canton religiose Autono-

<sup>1)</sup> Außer Sacchinus Campiani Vita et martyrium. Ingolstadii 1584.

mie befaß, und die Zwistigkeiten, die über die Berhaltniffe des Bundes ausbrechen konnten, ziemlich beseitigt waren.

Aber jett brangen bie Jesuiten auch hier ein. Auf Beranlassung eines Obersten ber Schweizergarbe in Rom kamen sie 1574 nach Lucern und fanden hier besonders bei ber Familie Pfoffer Theilnahme und Unterftugung 1). Lubwig Phiffer hat allein vielleicht 30000 Gulben zur Grundung des Jesuitencollegiums beigesteuert; Philipp II. und bie Guisen sollen etwas beigetragen haben; Gregor XIII. fehlte auch hier nicht: er gab bie Mittel gur Anschaffung einer Bibliothet her. Die Lucerner waren hochlich zufrieden. In einem ausbrucklichen Schreiben bitten sie ben General des Orbens, ihnen die Bater ber Gesellschaft, die bereits angelangt, nicht wieder zu entreißen: "es liege ihnen alles baran, ihre Jugend in guten Wiffenschaften und besonders in Frommigfeit und chriftlichem Leben wohl angeführt zu sehen": sie versprechen ihm dafür, keine Dube und Arbeit, weder Sut noch Blut zu sparen, um ber Gesellschaft in allem was fie wünschen konne ju bienen 2).

Und fogleich hatten fie Gelegenheit ihren erneuten katholischen Eifer in einer nicht unwichtigen Sache zu beweisen.

Die Stadt Genf war in ben befondern Schutz won Bern getreten, und suchte nun auch Golothurn und Frei-

<sup>1)</sup> Agricola 177.

<sup>2)</sup> Literae Lucernensium ad Everardum Mercurianum bei Sacchinus: historia societatis Jesu IV, V, 145

Gegensage in bem übrigen Europa. Schweiz. 91

burg, die zwar nicht firchlich, aber boch politisch zu Bern zu halten gewohnt waren, in diese Berbindung zu ziehen. In der That gelang es bei Solothurn. Eine katholische Stadt nahm den heerd des westlichen Protestantismus in seinen Schirm. Gregor XIII. erschraf, und wandte alles an, um wenigstens Freidurg zurückzuhalten. hierin kamen ihm nun die kucerner zu hulse. Eine Gesandtschaft derselben vereinte ihre Bemühungen mit dem papstlichen Runtius. Freidurg verzichtete nicht allein auf jenes Bundniß: es rief selbst die Jesuiten: mit hulse bes Papstes ward auch hier ein Collegium zu Stande gebracht.

Indeffen begannen die Einwirkungen Carl Borromeo's. Er hatte vornehmlich in den Waldcantonen Berbindungen; Melchior Lusse, kandammann von Unterwalden, galt als sein besonderer Freund; zuerst schiefte Borromeo Capuziner herüber, die besonders in dem Gebirge durch ihre strenge und einfache Lebensart Eindruck machten: dann folgten die Böglinge des helvetischen Collegiums, das er ja allein zu diesem Zweck gegründet hatte.

Balb spürte man in allen defentlichen Berhaltnissen biesen Einfluß. Im herbst 1579 schlossen bie katholischen Cantone einen Bund mit dem Bischof zu Basel, in welchem sie nicht allein versprachen ihn bei seiner Resligion zu schügen, sondern auch von seinen Unterthanen die, welche protestantisch geworden, bei Gelegenheit wieder num wahren katholischen Glauben" zu bringen. Bestimmungen welche den evangelischen Theil der Natur der Sache nach in Bewegung setzten. Die Spaltung trat stärker hervor, als seit langer Zeit. Es langte ein papsilicher Nun-

tius an: in den katholischen Cantonen erwies man ihm die möglichste Ehrerbietung: in den protestantischen ward er verhöhnt und beschimpft.

## Entscheidung in den Riederlanden.

Go ftand es nun bamals. Der restaurirte Ratholi= cismus, in ben Formen, die er in Italien und Spanien angenommen, batte einen gewaltigen Ungriff auf bas übrige Europa gemacht. In Deutschland waren ihm nicht unbedeutende Eroberungen gelungen: auch in so vielen anbern gandern war er vorgerückt; boch hatte er allenthalben einen machtigen Wiberstand gefunden. In Kranfreich waren die Protestanten durch umfassende Zugeständnisse und eine ftarke politische militarische Stellung gefichert: in ben Nieberlanden hatten fie das Uebergewicht: in England, Schottland, bem Morben herrschten fie: in Polen hatten fie burchgreifende Gesetze ju ihren Gunften erfampft und eis nen großen Einfluß in den allgemeinen Reichsangelegenheis ten: in ben sammtlichen öftreichischen Gebieten fanden fie ber Regierung mit alten provinzialen Standesrechten ausgeruftet gegenüber; in Rieber Deutschland schien fich für bie Stifter eine entscheibenbe Umanberung anzubahnen.

In biefer Lage ber Dinge war es nun von unermeßlicher Bebeutung, welcher Ausschlag bort erfolgen wurde, wo man die Waffen immer aufs neue in die Sande nahm, in den Niederlanden.

Unmöglich aber konnte König Philipp II. gemeint sepn die schon einmal mißlungenen Maaßregeln zu wiederholen:

— er ware es auch gar nicht mehr im Stande gewesen: — sein Glück war, daß er ganz von selbst Freunde sand, daß der Protestantismus in seinem neuen Fortgang doch auch auf einen unerwarteten und unbestiegbaren Widerstand stieß. Es ist wohl der Mühe werth, bei diesem wichtigen Ereignist einen Augenblick länger zu verweilen.

Einmal war es in den Provinzen keineswegs Jedermann angenehm, den Prinzen von Oranien so mächtig werben zu sehen, am wenigsten dem wallonischen Abel.

Unter ber Regierung bes Königs war biefer Abel bes sonders in ben französischen Kriegen immer zuerst zu Pferb gestiegen: die namhaftern Anführer benen das Volt zu folgen gewohnt war, hatten badurch eine gewisse Selbständigsteit und Macht erworben. Unter dem Regiment der Stände sah er sich zurückgesetz; der Sold erfolgte nicht regelmässig; die Armee der Stände bestand hauptsächlich aus Hollandern, Engländern, Deutschen, die als unzweiselhafte Protestanten das meiste Vertrauen genossen.

Als die Wallonen der Pacification von Gent beitraten, hatten sie sich geschmeichelt auf die allgemeinen Angelegenheiten des kandes einen leitenden Einsluß zu erlangen. Aber vielmehr das Gegentheil erfolgte. Die Macht gelangte sast ausschließend an den Prinzen von Oranien und dessen Freunde aus Holland und Seeland.

Mit bem personlichen Wiberwillen, ber fich hieburch entwickelte, traten aber besonders religiose Momente zusammen.

Worauf es auch immer beruhen mag, so ist gewiß, baß die protestantische Bewegung in den wallonischen Provinzen nur wenig Anklang gefunden hatte.

Rubig waren hier die neuen Bischöfe eingeführt wot ben: fast alles Manner von großer Wirksamkeit. In Urra Krang von Richardot, der sich auf dem Concilium vo Trient mit ben reftaurirenden Principien erfüllt hatte, wol bem man babei nicht genug ruhmen kann, wie sehr er it seinen Predigten Sestigfeit und Rachbruck mit Reinbei und Bilbung, in feinem Leben Eifer und Weltkenntnis ver einigt habe 1): in Ramur Antoine Savet, ein Domini caner, vielleicht minder weltflug, aber auch früher ein Dit! glied bes Conciliums und eben fo unermublich bie Sagungen beffelben einzuführen 2): in St. Omer Gerhard von Hamericourt, einer ber reichsten Pralaten aller Provingen - zugleich Abt in St. Bertin - ber fich nun bem Chrgeiz bingab junge Leute studiren zu laffen, Schulen ju ftiften, und in den Riederlanden querft bem Orben ber Jesuiten ein Collegium auf feste Einkunfte gegrundet bat. Unter diesen und andern Rirchenhauptern hielten sich Artois, hennegau, Ramur, während alle andern Provinzen in Teuer und Flammen standen, von der wilden Buth des Bilberfturmes frei 3); so das alsbann auch bie Reactionen des Alba bier nicht so gewaltsam eintra-

<sup>1)</sup> Gazet: histoire ecclesiastique des pays-bas p. 143. fins bet ion subtile e solide en doctrine, nerveux en raisons, riche en sentences, copieux en discours, poly en son langage et grave en actions, mais surtout l'excellente pieté et vertu, qui reluisoit en sa vie, rendoit son oraison persuasive.

<sup>2)</sup> Havensius: de erectione novorum episcopatuum in Belgio p. 50.

<sup>3)</sup> Hopper: Recueil et mémorial des troubles des paysbas 93. 98.

ten 1). Die Schlässe bes tribentinischen Conciliums wurden ohne langen Bergug in Provinzial Concilien und Didce fan-Synoben erörtert und eingeführt: von St. Omer und noch mehr von Douay breitete sich der Ginfluß der Jefuiten gewaltig aus. In Douan hatte Philipp II. eine Universität gestiftet, um seinen Unterthanen franzonicher Bunge Die Gelegenheit zu verschaffen im gande zu ftubiren. Es gehorte bieß mit ju ber gefchloffenen geiftlichen Berfaffung, die er überhaupt einzuführen beabsichtigte. fern von Douap liegt die Benedictinerabtei Unchin. An ben Tagen, als in bem größten Theil ber übrigen Rieberlande der Bilberfturm wuthete, vollzog ber Abt von Andin, Johann Lentailleur, mit feinen Monchen die geiftlichen Uebungen bes Janatius. Bon bem Einbruck berfelben noch gang erfüllt, beschloß er aus ben Ginfunften ber Abtei ein Collegium ber Resuiten auf ber neuen Universität ju ftiften, bas im Jahre 1568 eröffnet wurde, fogleich eine gewiffe Unabhangigkeit von ben Beborben ber Univerfitat empfing und fich balb außerordentlich aufnahm. Acht Jahr nachber wird die Bluthe der Universität und zwar selbst in hinficht bes Stubiums ber Literatur vor allem ben Jesuiten zugeschrieben. Richt allein sen ihr Collegium erfüllt mit einer frommen und fleißigen Jugend: auch bie übrigen Collegien senen burch ben Wetteifer mit jenem emporgekommen: schon sen aus bemselben die gange Universität

<sup>1)</sup> Nach Viglii commentarius rerum actarum super impositione decimi denarii bei Papendrecht: Analecta I, 1, 292 warb ihnen ber zehnte Pfeunig mit ber Berficherung aufgelegt, bag er nicht streng eingetrieben werben solle.

mit trefflichen Theologen, das gesammte Artois und Henne gau mit vielen Seelsorgern versehen worden 1). Allmählig ward dieß Collegium ein Mittelpunkt des modernen Katholicismus für alle umliegenden Segenden. Im Jahre 1578 galten wenigsteus die wallonischen Provinzen dei den Zeitzgenossen, wie einer von ihnen sich ausdrückt, für höchst katholisch 2).

Wie aber die politischen Ansprüche, so waren so eben auch diese religidsen Zustände von dem Uebergewicht des Protestantismus bedroht.

In Gent hatte ber Protestantismus eine Gestalt angenommen, die wir heut zu Tage als revolutionar bezeichenen wurden. Man hatte hier die alten Freiheiten noch nicht vergessen, welche Carl V. 1539 gebrochen: die Misshandlungen des Alba hatten hier besonders doses Blut gemacht: der Pobel war von gewaltsamer Natur, bildersstürmerisch gestunt und wider die Priester in wilder Ausregung. Aller dieser Regungen bedienten sich ein paar kühne Oberhäupter: Imbige und Ryhove. Imbige bachte eine reine Republik einzusühren, und träumte davon, das Gent

<sup>1)</sup> Testimonium Thomae Stapletoni (Rectors der Universität) vom S. 1576 bei Sacchinus IV, IV, 124. "Plurimos ex hoc patrum collegio — es heißt collegium Aquicintense — Artesia et Hannonia pastores, multos schola nostra theologos optime institutos et comparatos accepit." Es folgen noch viel grdzgere Lobsprüche, welche wir um so mehr weglassen konnen, da Stapleton doch auch selbst ein Zesuit war.

<sup>2)</sup> Michiel: Relatione di Francia: Il conte (ber Gouverneur von Gennegau) è cattolichissimo, come è tutto quel contado insieme con quel d'Artoes che li è propinquo.

ein neues Rom werden könne. Sie begannen damit, ihren Gouverneur, Arschot, eben als er mit einigen Bischofen und katholischen Oberhäuptern der benachbarten Städte eine Zusammenkunst hielt, gefangen zu nehmen: dann stellten sie die alte Berfassung wieder her, wohl verstanden mit einigen Beränderungen, die ihnen den Besit der Gewalt sicherten: hierauf griffen sie die geistlichen Guter an: lössten das Bisthum auf, zogen die Abteien ein, aus den Hospitälern und Klostergebäuden machten sie Kasernen: diese ihre Einrichtungen suchten sie endlich mit Gewalt der Wassen bei ihren Nachbarn auszubreiten 1).

Run gehörten von jenen gefangen genommenen Oberhäuptern einige den wallonischen Provinzen an: schon streisten die Senter Truppen in das wallonische Sebiet: was es in demselben von protestantischer Sessinung geden mochte, sing an sich zu regen: durch das Beispiel von Sent wurden die populären Leidenschaften mit den religidsen in ein unmitteldares Berhältniß gebracht: in Arras brach eine Bewegung gegen den Rath aus: in Douay selbst wurden durch eine Bolksbewegung wider den Willen des Rathes die Jesuiten vertrieben: zwar nur auf 14 Tage, aber schon dieß war ein großer Erfolg: in St. Omer erhielten sie sich nur durch den besondern Schuß des Rathes.

Die städtischen Magistrate, der Abel des Landes, die Geistlichkeit, alle waren auf einmal gefährbet und bedrängt: sie fanden sich mit einer Entwickelung bedroht, wie sie in

<sup>1)</sup> Ban ber Byntis Geschichte ber Niebersande Bb. II, Buch V, Abschn. 2; leicht burfte bieser Abschnitt ber wichtigste in bem gangen Buche fenn.

Gent Statt gefunden, von offenbar zersidrender Natur. Rein Wunder, wenn sie in dieser Gefahr sich auf alle Weise zu schützen, suchten zuerst ihre Truppen ins Felbschickten, welche dann das gentische Gebiet graufam verswüsteten und sich darauf nach einer andern sicherndern Staatsverbindung umsahen, als ihnen ihr Verhältniß zu den allgemeinen niederländischen Ständen gewährte.

Schon Don Johann von Deftreich machte fich biefe ihre Stimmung zu Rupe.

Wenn man das Thun und Lassen Don Johanns in ben Niederlanden im Allgemeinen betrachtet, fo scheint es wohl, als habe es keine Wirkung hervorgebracht, als fen fein ganges Dafenn eben fo fpurlos verfchmunden, wie es ihm feine perfonliche Befriedigung gewährte. legt man aber naber, wie er fand, was er that, und was aus seinen Unternehmungen erfolgte, so ift, wenn irgend einem Anbern, vor allem ihm die Grundung ber spanischen Dieberlande guguschreiben. Er versuchte eine Zeitlang fich nach ber Genter Pacification zu halten: aber in ber unabhangigen Stellung welche bie Stande genommen, in bem Verhaltniß des Prinzen von Dranien, ber bei weitem machtiger war als er ber Generalfatthalter, in dem wechfelseitigen Argwohn beiber Theile gegen einander, lag bie Rothwendigkeit eines offenen Bruches. Don Johann entschloß sich ben Krieg anzufangen. Ohne Zweifel that er bieß wider ben Willen feines Brubers, allein es war unvermeiblich. Daburch allein konnte es ihm gelingen und gelang es ihm auch, ein Gebiet zu erwerben, welches bie spanische Herrschaft wieder anerkannte. Luxemburg behaupGemblours warb er Meister von Lowen und Limburg. Wolkte der Konig wieder Herr ber Riederlande werden, so war das nicht durch eine Abkunft mit den Generalstaaten zu erreichen, die sich unmöglich zeigte, sondern nur durch eine allenablige Unterwerfung der einzelnen Landschaften entweder im Wege des Vertrages oder mit Gewalt der Wassen. Diesen Weg schlug Don Iohann ein und erössnete sich auf demselben bereits die größte Aussicht. Er erweckte die alten Zuneigungen der wallonischen Provinzen zu dem burgundischen Geschlecht. Vornehmlich brachte er zwei mächtige Männer, Pardieu de la Motte, Gouverneur von Grävelingen, und Matthieu Moulart, Bischof von Arras, auf seine Seite 1).

Eben biese waren es, die nun nach dem frühen Tode Don Johanns die Unterhandlungen, auf die es ankam, mit großem Eiser und glücklicher Geschicklichkeit leiteten.

De la Motte bediente sich bes erwachenden haffes gegen die Protestanten. Er bewirkte, daß man die stanbischen Besatungen, eben deshalb, weil sie protestantisch
sein könnten, aus vielen sesten Platzen entsernte, daß der Abel von Artois bereits im November die Entsernung
aller Resormirten aus diesem Lande beschloß und ins Werk
setze. Hieraus suchte Matthieu Moulart eine völlige Versohnung mit dem König herbeizusühren. Er begann da-

<sup>1)</sup> Daß sie noch unter Don Sohann gewonnen waren, ergiebt sich aus folgenden beiden Stellen. 1. Strada II, 1, p. 19. Pardiaeus Mottae dominus non rediturum modo se ad regis obedientiam sed etiam quamplures secum tracturum jam pridem significarat Joanni Austriaco. 2. Tassis: Episcopum Atrebatensem, qui vivente adhuc Austriaco se regi conciliarat.

mit, daß er durch eine formliche Procession in der Stadt bie Hulfe Gottes anrief. Und in der That hatte er es schwer: er mußte zuweilen Ranner vereinigen, deren Unsprüche geradezu gegen einander liefen. Er zeigte sich unsverbrossen, fein und geschmeibig: glücklich gelang es ihm.

Alexander Farnese, der Nachfolger Don Johanns, hatte das große Talent zu überzeugen, zu gewinnen umd ein nachhaltiges Bertrauen einzusidsen. Zu seiner Seite standen Franz Nichardot, Nesse jenes Bischofs, "ein Mann, sagt Cabrera, von guter Einsicht in mancherlei Materien: geübt in allen: der jedes Geschäft, von welcher Art auch immer, einzuleiten verstand", und Sarrazin, Abt von St. Baast, nach der Schilderung besselben Cabrera "ein großer Politifer unter dem Anschein der Ruhe, sehr ehrgeizig unter dem Schein der Demuth, der sich bei Jedermann in Unsehen zu behaupten wußte!" 1).

Sollen wir nun den Sang der Unterhandlungen schilbern, bis fie allmählig jum Ziel gediehen?

Es ist genug, zu bemerken, daß von Seiten der Provinzen das Interesse der Selbsterhaltung und der Religion
zu dem König hinwies, von Seiten des Königs nichts unversucht blieb, was priesterlicher Einstuß und geschickte Unterhandlung im Berein mit der wiederkehrenden Gnade des
Fürsten zu leisten vermag. Im April 1579 trat Emanuel
von Montigny, den die wallonische Armee als ihren Anführer anerkannte, in den Sold des Königs. Hierauf ergab sich auch der Graf von Lalaing: niemals hätte Hennegau ohne ihn gewonnen werden können. Endlich —

<sup>1)</sup> Cabrera: Felipe segundo p. 1021.

17. Mai 1579 - in dem Lager zu Mastricht ward ber Bertrag abgeschlossen. Aber zu welchen Bedingungen mußte sich der König verstehn! Es war eine Restauration seis ner Macht, die aber nur unter den strengsten Beschränkungen Statt hatte. Er versprach nicht allein, alle Frembe aus feinem Beere zu entlaffen und fich nur nieberlanbischer Truppen zu bedienen: er bestätigte auch alle Angestellte in ben Aemtern, die sie während ber Unruhen bekommen: die Einwohner verpflichteten fich fogar, feine Befagung aufzunehmen, von ber ben Stanben bes Landes nicht vorher Rachricht gegeben worden: zwei Drittheil bes Staatsraths follten aus Leuten bestehn, welche in die Unruhen mit verflochten gewesen. In diesem Sinne sind auch die übrigen Die Provinzen befamen eine Gelbständigkeit, Artifel 1). wie sie nie gehabt.

Es liegt hierin eine Wendung der Dinge von allgemeiner Bedeutung. In dem ganzen westlichen Europa hatte man disher den Katholicismus nur durch die Anwendung offener Gewalt zu erhalten und wiedereinzusühren gesucht: die fürstliche Macht hatte unter diesem Vorwand die provinzialen Rechte noch vollends zu unterdrücken gestrebt. Jest sah sie sich genothigt, einen andern Weg einzuschlagen. Wollte sie den Katholicismus wiederherstellen, und sich selbst behaupten, so konnte sie dies nur im Verein mit Ständen und Privilegien ausrichten.

Wie fehr aber auch die konigliche Macht beschränkt warb, so hatte sie boch unendlich viel gewonnen. Sie be-

<sup>1)</sup> In seiner gangen Ausführlichkeit theilt Tafis diesen Bertrag mit: lib. V, 394-405.

faß die Landschaften wieder, auf welche die Größe des burgundischen Hauses gegründet war. Alexander Farnese sührte den Krieg mit den wallonischen Truppen. Obwohl es langsam ging, so machte er doch immer Fortschritte. Er nahm 1580 Courtray, 1581 Tournay, 1582 Oudenarde.

Entschieben aber war damit die Sache noch nicht. Gerade die Bereinigung ber katholischen Provinzen mit dem König mochte es sepn, was die nördlichen, völlig protesstantischen antrieb, nicht allein sofort in einen nähern Bund zu treten, sondern sich endlich von dem König ganzlich loszylagen.

Bir faffen hier eine Aussicht über bie gesammte nieberlänbische Geschichte. Es war in allen Provinzen ein alter Widerstreit ber provinzialen Rechte und ber fürstlichen Macht. Bur Zeit bes Alba hatte die fürstliche Macht ein Uebergewicht erlangt, wie sie es früher niemals besef. Auch bamals aber konnte sie es nicht behaupten. fen. Die Genter Pacification bezeichnet, wie so gang bie Stanbe die Oberhand über die Regierung erkämpften. Die nord: lichen Provinzen hatten hier vor ben süblichen keinen Bortheil. Baren beibe in ber Religion einig gewesen, so wurben sie eine allgemeine nieberlandische Republik eingerichtet haben. Allein wie wir faben, fie entzweiten fich. Es erfolgte querft, daß bie katholischen unter ben Schut bes Ronigs jurucktehrten, mit bem fie fich vor allem eben gur Behauptung der katholischen Religion verbanden: hierauf erfolgte wieber, daß die protestantischen, nachdem sie sich so lange im Rampfe behauptet, sich enblich auch des Ramens der Unterwürfigkeit entschlugen und sich vom Konig völlig lossagten. Nennt man nun die einen die unterworfenen Provinzen, bezeichnet man die andern mit dem Namen einer Republik, so darf man doch nicht glauben, daß der Unterschied zwischen beiden im Innern ansangs sehr groß gewesen. Auch die unterworfenen Provinzen behaupteten alle ihre ständischen Borrechte mit dem größten Eiser. Ihnen gegenüber konnten auch die republikanischen doch ein der königlichen Gewalt analoges Institut, das des Stattbalters, nicht enthehren. Der vornehmste Unterschied lag in der Religion.

Erst hiedurch trat der Kampf in seine reinen Gegensatze auseinander, und die Ereignisse reiften ihrer Bollendung entgegen.

Eben bamals hatte Philipp II. Portugal erobert: ins bem er sich burch bas Glück einer so großen Erwerbung zu neuen Unternehmungen angeseuert fühlte, ließen sich auch bie wallonischen Stände endlich geneigt finden, die Rückkehr der spanischen Truppen zu gestatten.

Lalaing, seine Gemablin, die immer eine große Wibersacherin der Spanier gewesen, der man die Ausschlies sung derselben besonders zuschrieb, wurden gewonnen: der ganze wallonische Abel solgte ihrem Beispiel. Man überzeugte sich, daß die Rücksehr albanischer Richtersprüche und Gewaltthaten nicht mehr zu besorgen sei. Das spanischzitalienische Heer, schon einmal entsernt, wieder zurückgestehrt und noch einmal weggewiesen, langte aus neue an. Mit den niederländischen Mannschaften allein hätte der Krieg sich ohne Ende ausbehnen müssen: diese krieggewohn-

ten, wohlbisciplinirten, überlegenen Truppen führten bis Entscheidung herbei.

Wie in Deutschland die Colonien der Jesuiten, ause Spaniern, Italienern und einigen Niederlandern bestehend, den Ratholicismus durch das Dogma und den Unterricht wiederherstellten: so erschien ein italienischeschanisches heer in den Niederlanden, um mit den wallonischen Elementen vereinigt der katholischen Weinung das Uebergewicht der Wassen zu verschaffen.

Es ist an bieser Stelle unvermeiblich, bes Krieges zur gebenken. Er ist zugleich ber Fortschritt ber Religion.

Im Juli 1583 ward Dunfirchen, Hafen und Stadt binnen sechs Tagen: hierauf Riewport und die ganze Ruste bis gegen Ostende, Dirmuyden, Furnes erobert.

Gleich hier entwickelte bieser Rrieg seinen Charak-In allen politischen Dingen zeigten fich bie Spanier glimpflich: unerbittlich aber in den kirchlichen. Es war nicht baran zu benten, baß ben Protestanten eine Rirche, nur ein privater Gottesbienst gestattet worben mare: die Prediger, die man ergriff, wurden erhenkt. Man führte mit vollem Bewußtsenn einen Religionsfrieg. In gewis fem Sinne war bas fur bie Lage, in ber man fich befand, sogar bas Rlugste. Bon ben Protestanten hatte sich boch nie eine vollkommene Unterwerfung erlangen laffen: bagegen brachte man burch ein fo entschiebenes Berfahren bie Elemente des Ratholicismus, welche in dem kande noch vorbanben waren, auf seine Seite. Sang von felbst regten fie fich. Der Bailliu Gervaes von Steeland überlieferte bas Land Baes: Hulft und Axel ergaben fich: balb

war Alexander Farnese machtig genug, daß er an einen Angriff auf die großen Städte denken konnte: — er hatte das Land und die Rüste inne: — eine nach der andern, zuerst Ppern im April, dann Brügge, endlich auch Sent, wo jener Imbige selbst jest für die Verschnung Partei gemacht hatte, mußten sich überliesern. Es wurden den Semeinden als solchen ganzerträgliche Bedingungen zugestanden: großentheils wurden ihnen ihre Privilegien gelassen: nur die Protestanten wurden ohne Erdarmen verwiesen; die vornehmste Bedingung war immer, daß die katholischen Geistlichen zurücksehren, die Kirchen wieder an den katholischen Ritus beimfallen sollten.

Mit alle dem schien jedoch nichts Bleibendes erreicht, keine Sicherheit gewonnen, so lange der Prinz von Oraznien noch lebte, der dem Widerstand Haltung und Nachbruck gab und auch in den Ueberwundenen die Hoffnung nicht untergehn ließ.

Die Spanier hatten einen Preis von 25000 Sc. auf seinen Ropf gesetzt: in der wilden Aufregung, in der die Semüther waren, konnte es nicht an solchen sehlen, die ihn sich zu verdienen dachten. Gewinnsucht und Fanatismus trieben sie zugleich an. Ich weiß nicht, ob es eine größere Blasphemie giebt, als die welche die Papiere des Biscapers Jauregup enthalten, den man dei einem Attentat auf das Leben des Prinzen ergriff. Als eine Art Amulet führte er Gebete bei sich, in denen die gnädige Gottsheit, die dem Menschen in Christo erschienen, zur Begünstigung des Mordes angerusen, in denen ihr nach vollbrachter That gleichsam ein Theil des Gewinnes zugesagt

wird, ber Mutter Gottes von Bayonne ein Rleid, eine Lampe, eine Rrone, ber Mutter Gottes von Arangosu eine Rrone, bem herrn Christus felbst ein reicher Borbang! 1) - Glucklicherweise ergriff man biefen Fanatiker: aber in bem war schon ein anderer unterwegs. In bem Augenblick, bag bie Achtserklarung in Mastricht ausgerufen warb, hatte fich ein Burgunder, ber fich bort aufhielt, Baltafar Gerard, von bem Gebanken ergriffen gefühlt fie zu vollstrecken 2). Die Hoffnungen die er sich machte, von irbischem Gluck und Angeben, bas ihn erwarte wenn es ihm gelinge, von dem Ruhm eines Martyrers, den er bavon tragen werbe falls er babei umfomme, Gebanken in benen ihn ein Jesuit von Trier bestärfte, hatten ihm seitbem feine Rube bei Tag und Nacht gelaffen, bis er aufbrach, die That zu vollbringen. Er stellte fich bem Prinzen als ein Flüchtling bar: so fand er Eingang

- 1) Contemporary Copy of a vow and of certain prayers found in the form of an amulet upon Jaureguy: in ben Sammlungen bes Lorb Egerton. "A vos, Senor Jesus Christo, redemptor y salvador del mundo, criador del cielo y de la tierra, os offrezco, siendo o sservido librarme con vida despues de haver effectuado mi deseo, un belo muy rico." So geht es weiter.
- 2) Relatione del successo della morte di Guilielmo di Nassau principe di Orange e delli tormenti patiti del generosissimo giovane Baldassarre Gerardi Borgognone: Infi. politt. XII, enthalt cinige von ben gewöhnlichen Angaben abweichende Notigen. "Gerardi, la cui madre è di Bisansone, d'anni 28 incirca, giovane non meno dotto che eloquente. Siebenthald Jahr habe er sich mit der Absicht getragen. Offerendosi dunque l'opportunità di portar le lettere del duca d'Alansone al Nassau, essendo già lui gentilhuomo di casa, alli 7 Luglio un hora e mezzo dopo pranso uscendo il principe della tavola scargandoli un archibugetto con tre palle gli colse sotto la zinna manca e gli fece una ferita di due diti colla quale l'ammazzò."

mb ben gunftigen Augenblick: im Juli 1584 tobtete er Oranien mit einem Schuß. Er warb ergriffen: aber keine Warter, die man ihm anthat, entwand ihm einen Seufzer: r sagte immer, hatte ers nicht gethan, so wurde ers noch thun. Indem er in Delft unter den Verwünschungen des Bolkes seinen Seist aufgab, hielten die Domherrn in Herspogenbusch ein keierliches Tedeum für seine That.

Alle Leibenschaften sind in wilder Gahrung: ber Anstrieb, ben sie ben Katholischen geben, ist der stärkere: er vollführt seine Sache und trägt den Sieg davon.

Hatte ber Prinz gelebt, so wurde er, glaubt man, Mittel gefunden haben, Antwerpen, bas bereits belagert wurde, zu entsetzen, wie er es zugesagt hatte. Jest gab es Niemand ber an seine Stelle hatte treten konnen.

Die Unternehmung gegen Antwerpen war aber so umsfassen, daß auch die andern wichtigen brabantischen Städte badurch unmittelbar angegriffen waren. Der Prinz von Parma schnitt allen zugleich die Zusuhr von Lebensmitteln ab. Zuerst ergab sich Brüffel. Als diese des Ueberstusses gewohnte Stadt sich von Mangel bedroht sah, brachen Parteiungen aus, welche zur Ueberlieferung führten. Dann siel Mecheln: endlich, als der letzte Versuch die Dämme zu durchstechen und über das Land her sich Zusuhr zu verschaffen mißlungen war, mußte auch Antwerpen sich erzgeben.

Es wurden auch diesen brabantischen Stadten, so wie ben flandrischen, übrigens die glimpflichsten Bedingungen gewährt: Bruffel ward von der Contribution frei gesproden: Antwerpen erhielt die Zusage, daß man keine spani-

sche Besatzung in die Stadt legen, die Citadelle nicht in neuern wolle. Eine Verpflichtung war statt aller abern, daß Kirchen und Kapellen wieder hergestellt, die vor jagten Priester und Ordensleute wieder zurückberufen weben sollten. Der Konig war hierin ganz unerschütterlic Bei jeder Uebereinkunft, sagte er, musse dies die erste un die letzte Bedingung senn. Die einzige Gnade, zu der sich verstand, war, daß den Eingesessenen jedes Ortes zw. Jahre gestattet wurden, um sich entweder zu bekehren oder ihr habe zu verkausen und das spanische Gebiet zu räumen.

Wie so ganz hatten sich nun die Zeiten geändert Einst hatte Philipp II. selbst Bebenken getragen den Je suiten in den Niederlanden seste Sitze zu gewähren, und oft waren sie seitdem gefährdet, angegriffen, verbannt worden. Im Gefolge der Kriegsereignisse kehrten sie nun und zwar unter der entschiedenen Begünstigung der Staatsgewalt zurück. Die Farnesen waren ohnehin besondere Soniner dieser Gesellschaft: Alexander hatte einen Jesuiten zu seinem Beichtwater: er sah in dem Orden das vorzüglichste Mittel, das halb protessantische Land, das er erobert, wieder völlig zum Katholicismus zurückzubringen, den Hauptzweck des Krieges erfüllen zu helsen 1). Der erste Ort

<sup>1)</sup> Sacchinus: Alexandro et privati ejus consilii viris ea stabat sententia, ut quaeque recipiebatur ex haereticis civitas, continuo fere in eam inmitti societatem debere: valere id tum ad pietatem privatam civium tum ad pacem tranquillitatemque intelligebant. (Pars V, lib. IV, n. 58.) Nach ber Imago primi seculi war dies auch ber Bisse des Königs, qui recens datis de hoc argumento literis ducem cum cura monuerat, ut societatis praesidio munire satageret praecipuas quasque Belgii civitates, Behamptungen welche durch die Thatsachen hinreichend bewährt werden.

n welchem fie wieber auftraten war eben ber erste welcher Robert worben, Courtran. Der Pfarrer ber Stadt, Johann David, hatte die Jesuiten in seinem Eril zu Douan tennen gelernt: jest kehrte er wieber, aber nur um sofort in ben Orden zu treten, und in seiner Abschiedsprediat bie Einwohner zu ermahnen, ber geistlichen Bulfe bieser Gesellschaft sich nicht langer berauben zu wollen: leicht ließen fie fich überreben. Jest fam der alte Johann Montagna, ber Die Sesellschaft zuerst in Tournan eingeführt, und mehr als einmal fliehen muffen, babin juruck, um biefelbe auf immer zu begründen. So wie Brügge und Opern überges gangen, langten bie Jefuiten bafelbft an: gern bewilligte ihnen der Konig einige Rloster, die während ber Unruhen In Gent warb bas haus bes großen Demago. gen, bes Imbige, von welchem bas Berberben bes Ratho. licismus ausgegangen, für bie Gesellschaft eingerichtet. Bei ihrer Ueberlieferung wollten sich bie Antwerpner ausbebingen, baß fie nur biejenigen Orben wieber aufzunehmen hats ten, welche zur Zeit Carle V. baselbst gewesen: aber es ward ihnen nicht nachgegeben: fie mußten bie Resuiten wieber einziehen laffen und benfelben die Gebaude guruckftellen bie fie fruher inne gehebt: mit Bergnugen erzählt es ber Geschichtschreiber bes Orbens: er bemerkt es als eine besondere Gunft bes himmels, daß man bas schulbenfrei wieberbekommen was man verschuldet hinterlaffen habe: es war indef in zweite und britte Sande übergegangen, und wurde ohne Weiteres juruckgestellt. Da konnte auch Bruffel bem allgemeinen Schicksal nicht entgehn: ber Rath ber Stadt erklarte fich bereit: ber Pring von Parma bewilligte

eine Unterstützung aus königlichen Cassen: gar balb war bie Jesuiten auch hier auf bas beste eingerichtet. Schu hatte ihnen der Prinz seierlich bas Recht ertheilt liegen Gründe unter geistlicher Jurisdiction zu besitzen und si auch in diesen Provinzen der Privilegien des apostolische Stubles frei zu bedienen.

Und nicht allein die Jesuiten genossen seines Schutzer Im Jahre 1585 langten einige Capuziner bei ihm an burch ein besonderes Schreiben an den Papst wußte e auszuwirken, daß sie bei ihm bleiben dursten; dann kauft er ihnen ein Haus in Antwerpen. Sie machten sogar be ihren Ordensverwandten einen großen Eindruck: durch aus brücklichen papstlichen Besehl mußten andere Franciscaner abgehalten werden die Resorm der Capuziner anzunehmen.

Alle diese Veranstaltungen hatten aber nach und nach bie größte Wirkung. Sie machten Belgien, das schon halb protestantisch gewesen, zu einem der am meisten katholisschen känder der Welt. Auch ist wohl unläugbar, das sie wenigstens in den ersten Zeiten zur Wiederbesestigung der königlichen Gewalt das Ihre beitrugen.

Fest und sesser seite sich burch diese Erfolge die Meisnung, daß in einem Staate nur Eine Religion geduldet werden durse. Es ist einer der Hauptgrundsätze der Politik des Justus Lipsius. In Sachen der Religion, sagt Lipssus, sen keine Gnade noch Nachsicht zuläßig: die wahre Gnade sen ungnädig zu senn: um Viele zu retten musse man sich nicht scheuen einen und den andern zu entsernen.

Ein Grundfat ber nirgends großern Eingang fand als in Deutschland.

Fortgang der Gegenreformationen in Deutschland.

Waren boch die Rieberlande noch immer ein Kreis bes deutschen Reiches! Der Natur der Dinge nach mußsten die dortigen Ereignisse einen großen Einstuß auf die beutschen Angelegenheiten ausüben. Unmittelbar in ihrem Gefolge ward die Edlner Sache entschieden.

Roch waren die Spanier nicht wiedergekehrt, geschweige die großen Vortheile des Ratholicismus ersochten, als sich der Churfürst Truchses von Edln im November 1582 entschloß sich zu der reformirten Lehre zu bekennen, und eine Frau zu nehmen, ohne doch darüber sein Stift ausgeben zu wollen. Der größere Theil des Abels war für ihn: die Grasen von Nuenar, Solms, Wittgenstein, Wied, Rassau, das ganze Herzogthum Westphalen, alle Evangelischen: mit dem Buch in der einen und dem Schwert in der andern Hand zog der Churfürst in Vonn ein: um die Stadt Edln, das Capitel und das Erzstift, die sich ihm widersseiten, zu bezwingen, erschien Casimir von der Pfalz mit nicht unbedeutender Mannschaft im Felde.

In allen Handeln jener Zeit finden wir blesen Castssimir von der Pfalz: immer ist er bereit zu Pferd zu sissen, das Schwert zu ziehen: immer hat er kriegslustige Schaueren, protestantisch gesinnte, bei der Hand. Selten aber bringt er es zu einem rechten Erfolge. Er führt den Arieg weder mit der Hingebung, die eine religiöse Sache erfordert — jedesmal hatte er seinen besondern Vortheil im Auge — noch mit dem Nachbruck oder der Wissenschaft,

bie man ihm entgegensett. Auch diesmal verwüstete er wohl das platte kand seiner Gegner: in der Hauptsache dagegen richtete er so viel wie nichts aus 1): Eroberungen machte er nicht: eine weitere Hulfe des protestantischen Deutschlands wußte er sich nicht zu verschaffen.

Dagegen nahmen die katholischen Mächte alle ihre Rraft jusammen. Papst Gregor überließ die Sache nicht ben Verzögerungen eines Processes an ber Curie: ein einfaches Confistorium ber Cardinale hielt er bei ber Dringlichkeit der Umstände für hinreichend einen so wichtigen Kall zu entscheiben, einen beutschen Churfursten seiner erz bischöflichen Burbe zu berauben 2). Schon war fein Muntius Malaspina nach Coln geeilt: hier gelang es bemfelben, besonders im Bunde mit ben gelehrten Mitgliebern bes Stiftes, nicht allein alle Minder Entschiedenen von dem Capitel auszuschließen, sonbern auch einen Fürsten aus bem noch allein vollkommen katholischen Hause, den Herzog Ernst von Baiern, Bischof von Kreifingen, auf ben erzbis schöflischen Stubl zu erheben 3). Dierauf erschien, von bem Bergog von Baiern und nicht ohne Subfibien bes Papstes zusammengebracht, ein beutsch statholisches Heer im Der Raifer versäumte nicht, ben Pfalzgrafen Casimir mit Acht und Aberacht zu bedroben, und Abmahmahnungsschreiben an seine Truppen zu erlassen, die boch

<sup>1)</sup> Isselt: historia belli Coloniensis p. 1092. Tota hac aestate nihil hoc exercitu dignum egit.

<sup>2)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII. II, XII, 8.

<sup>3)</sup> Schreiben Malaspinas an Herzog Wilhelm v. Baiern bei Adlzreitter II, XII, 295. Quod cupiedamus, sagt er darin, impetravimus.

in der That zuletzt die Austdsung des pfälzischen Heeres bewirkten. Als es so weit war, erschienen auch die Spanier. Im Sommer 1583 noch hatten sie Zutphen erobert: jetzt rückten viertehalbtausend belgische Veteranen in das Erzstift ein. So vielen Feinden erlag Gebhard Truchsest: seine Truppen wollten wider ein kaiserliches Mandat nicht dienen: seine Hauptseste ergab sich dem baierisch-spanischen Heere: er selbst mußte flüchten und bei dem Prinzen von Oranien, dem er als ein Vorsechter des Protestantismus

jur Seite ju ftebn gehofft hatte, einen Gnabenaufenthalt

Fortgang berfeiben in Dentschland. Coin. 118

Wie sich versteht, hatte dieß nun auf die vollkommene Befestigung bes Ratholicismus in bem lande ben größten Einfluß. Gleich im ersten Augenblick ber Unruhen hatte bie Gelftlichkeit bes Stiftes bie 3wistiakeiten, bie in ihr selbst obwalten mochten, fahren laffen: ber Runtius entfernte alle verbachtigen Mitglieber: mitten im Getummel ber Baffen richtete man eine Jesuitenkirche ein: nach erfochtenem Siege brauchte man bann nur so fortzufahren. Auch Truchfeg hatte in Westphalen bie fatholischen Geiftlichen verjagt: fie kehrten nun, wie bie übrigen Flüchtlinge, alle zurück und wurden in boben Ehren gehalten 1). Die evangelischen Domherrn blieben von dem Stifte ausgeschloffen, und erbielten sogar, was unerhort war, ihr Einkommen nicht Zwar mußten die papstlichen Nuntien auch mit ben katholischen glimpflich verfahren: wohl wußte bas Papft

suchen.

<sup>1) &</sup>quot;Churfürst Ernst", sagt Khevenhiller, "hat sowol die katholische Religion als das weltlich Regiment aufs neu, alt Herkommen gemäß, bestellt."

Sixtus: er befahl unter andern seinem Nuntius die Resformen, die er für nothig halte, gar nicht zu beginnen, sobald er nicht wisse, daß Alle geneigt sepen sie anzunehmen: aber eben auf diese vorsichtige Weise kam man unvermerkt zum Ziele: die Domherrn begannen, so vornehm auch ihre herkunft war, endlich wieder ihre kirchlichen Pflichten im Dom zu erfüllen. An dem Colner Rathe, der eine protesstantisch gesinnte Gegenpartei in der Stadt hatte, fand die katholische Weinung eine mächtige Unterstützung.

Schon an fich mußte biefer große Umschwung auch auf alle andern geistlichen Gebiete wirken: - in der Nachbarschaft von Coln trug bazu noch ein besonderer Zufall Jener Heinrich Sachsenlauenburg — welcher bas Beispiel Gebhards nachgeabmt haben murbe, wenn es gelungen ware, — Bischof von Vaderborn, Osnabrück, Erzbischof von Bremen, ritt eines Sonntags im April 1585 von bem Sause Bohrbe nach ber Rirche: auf bem Ruckweg sturgte er mit bem Pferbe: obwohl er jung und fraftig war, auch keine bedeutende Berletung erlitten hatte, starb er doch noch in bemselben Monat. Die Bahlen, bie hierauf erfolgten, schlugen nun sehr zum Vortheil bes Ratholicismus aus. Der neue Bischof in Osnabruck unterschrieb wenigstens die Professio fibei 1): ein entschiebener fatholischer Eiferer aber war ber neue Bischof von Pader born, Theodor von Fürstenberg. Schon früher als Dom-

<sup>1)</sup> Nach Strund: Annales Paderbornenses p. 514. war Bernard von Walded früher dem Protestantismus geneigt gewesen, hatte sich während der Ediner Unruhen neutral gezeigt, und legte mun das katholische Bekenntnis ab. Chytraus (Saxonia 812) wis derspricht dem nicht.

Fortgang derselben in Deutschland. Paderborn. 115

berr hatte er seinem Borfahren Widerstand geleistet, und bereits im Jahre 1580 bas Statut bewirkt, bag funftig nur Ratholifen in bas Capitel aufgenommen werden folls ten 1): schon hatte er auch ein paar Jesuiten kommen las sen, und ihnen die Predigt im Dom, so wie die obern Classen bes Gomnasiums anvertraut, obwohl bas lettere nur unter der Bedingung, daß fie fich keiner Ordenskleis Bie viel leichter aber marb es dung bedienen follten. ihm nun, diese Richtung durchzuseken, nachdem er selber Bischof geworden war. Jest brauchten die Jesuiten nicht mehr ihre Unwesenheit zu verheimlichen: bas Somnafium ward ihnen unverholen übergeben: zu ber Prediat fam die Ratechefe. Gie fanden hier vollauf zu thun. Der Stadtrath war durchaus protestantisch: unter ben Burgern fand man kaum noch Katholiken. Auf bem Lande war es nicht anders. Die Jesuiten verglichen Paberborn mit einem burren Acker, ber ungemeine Rühe mache und boch keine Früchte tragen wolle. Enblich — wir werben es noch berühren — in dem Anfang bes fiebzehnten Sahrhunderts find fie bennoch burchgebrungen.

Auch für Münfter war jener Tobesfall ein wichtiges Ereignis. Da die jüngern Domherrn für Heinrich, die altern wiber ihn waren, so hatte bisher keine Wahl ju

<sup>1)</sup> Bessen: Geschichte von Paderborn II, 123. Bei Reissenzeig: historia provinciae ad Rhenum inseriorem lib. VIII, c. I, p. 185, sindet sich ein Schreiben Papst Gregors XIII "dilectis filiis canonicis et capitulo ecclesiae Paderbornensis" 6. Kebr. 1584, worin er diese Widerseslichkeit lobt: "So sen es recht: je mehr man angegriffen werde, besto startern Widerstand musse man leisten: auch er Papst trage die Vater der Geseuschaft Zesu in seinem Herzen."

Jest warb herzog Ernft von Stande fommen fonnen. Baiern, Churfurst von Coln, Bischof von Luttich, auch zum Bischof von Munster postulirt. Der entschiebenste Ratho lik bes Stiftes, ber Dombechant Raesfeld, setzte bas noch burch: er bestimmte noch aus seinem Vermogen ein Legat von 12000 Athlr. für ein Collegium ber Jefuiten, bas zu Munster eingerichtet werben sollte: bann starb er. Im 3. 1587 langten bie ersten Jesuiten an. Sie fanden Widerstand bei ben Domherrn, den Predigern, den Burgern: aber ber Rath und ber Furft unterftutten fie: ihre Schulen entwickelten ihr außerordentliches Berdienst: im britten Rabre schon willen sie tausend Schüler gezählt baben: eben bamale, im 3. 1590, bekamen fie burch eine freigebige Bewilligung geiftlicher Guter von Seiten bes Fürften eine vollente unabhangige Stellung 1).

Churfurst Ernst besaß auch das Bisthum Hildesheim. Obwohl hier seine Macht um vieles beschränkter war, so trug er doch auch hier zur Aufnahme der Jesuiten bei. Der erste Jesuit, der nach Hildesheim kam, war Johann Hammer, ein geborner Hildesheimer, im lutherischen Glauben erzogen — noch lebte sein Bater — aber mit dem Eiser eines Reubekehrten erfüllt. Er predigte mit vorzügslicher Deutlichkeit: es gelangen ihm einige glänzende Bekehrungen: allmählig faßte er sesten Fuß: im Jahre 1590 bekamen die Jesuiten auch in Hildesheim Wohnung und Pension.

Wir bemerken, wie wichtig ber Ratholicismus bes

<sup>1)</sup> Sacchinus pars V. lib. VIII, n. 83-91. Reiffenberg: Historia provinciae ad Rhenum inferiorem I, IX, VI.

Fortgang in Deutschl. Münster. Hildesheim. 117 hauses Baiern nun auch für Nieberbeutschland wurde. Ein baierischer Prinz erscheint in so vielen Sprengeln zugleich, als die eigentliche Stüße besselben.

Doch durfte man nicht glauben, daß dieser Fürst num selbst sehr eifrig, sehr devot gewesen sen. Er hatte natürsliche Kinder, und man war einmal der Meinung, er werde es zuletzt auch wie Gebhard Truchses machen. Es ist ganz merkwürdig zu betrachten, mit welcher Behutsamkeit ihn Papst Sixtus behandelt. Sorgfältig hütet er sich ihn merken zu lassen, daß er von seinen Unordnungen wisse, so gut er sie auch kennen mag. Es wären bann Ermahnungen, Demonstrationen nothig geworden, die den eigenssinnigen Fürsten gar leicht zu einem unerwünsichten Entschluß hätten treiben können 1).

Denn die beutschen Geschäfte ließen sich noch lange nicht behandeln wie die niederlandischen behandelt wurden. Sie forderten die zarteste personliche Ruckficht.

Obwohl Herzog Wilhelm von Cleve sich außerlich zum katholischen Bekenntniß hielt, so war doch seine Politik im Sanzen protestantisch: protestantischen Flüchtlingen gewährte er mit Vergnügen Aufnahme und Schutz: seinen Sohn Johann Wilhelm, der ein eifriger Katholik war, hielt er von allem Antheil an den Geschäften entsernt. Leicht hätte man in Rom versucht seyn können Mißfallen und Entrüstung hierüber blicken zu lassen und die Opposition dieses Prinzen zu begünstigen. Allein Sixtus V. war viel zu flug dazu. Rur als der Prinz so lebhaft darauf drang, daß es ohne Beleibigung nicht mehr hätte vermieden werden

<sup>1)</sup> Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, p. 354.

können, wagte ber Runtius eine Zusammenkunft in Dus felborf mit ihm ju halten: auch bann ermahnte er benfels ben vor allem zur Gebulb. Der Papft wollte nicht, baf er das goldene Bließ bekomme: es konnte Berbacht erwecken; auch wandte er fich nicht birect an den Vater zu Gunsten bes Sohnes: jebe Berbinbung mit Rom ware mißfallig gewesen: nur burch eine Berwenbung des Raisers, die er auswirkte, suchte er bem Prinzen eine feiner Geburt angemeffenere Stellung ju verschaffen: ben Runtius wies er an, über gewiffe Dinge zu thun als bemerke er fie nicht. Eben biefe schonungsvolle Bedachtsamkeit einer boch immer noch anerkannten Autorität versehlte auch hier ihre Wirkung nicht. Der Nuntius bekam nach und nach boch Einfluß: als die Protestanten auf dem Landtag auf einige Begunstigungen antrugen, war er es, ber burch seine Borstellungen bauptfachlich veranlaßte, baß fie abschläglich beschieben wurden 1).

Und so ward in einem großen Theile von Nieberdeutschland der Katholicismus wenn nicht augenblicklich wiederhergestellt, aber doch in großer Gefahr behauptet, festgehalten und verstärkt: er erlangte ein Uebergewicht, das sich im Laufe der Zeit zur vollkommenen Herrschaft ausbilden konnte.

In bem obern Deutschland trat unmittelbar eine vers wandte Entwickelung ein.

Wir berührten ben Zustand ber franklischen Bisthumer. Ein entschlossener Bischof hatte wohl daran benken können, ihn zur Erwerbung einer erblichen Macht zu benuten.

1) Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, p. 359.

Es ist vielleicht wirklich an bem, daß Julius Echter von Mespelbronn — ber im Jahre 1573, noch sehr jung und unternehmend von Natur, Bischof von Würzburg ward — einen Augenblick geschwankt hat, welche Politik er ersgreifen sollte.

Er nahm an ber Bertreibung bes Abtes von Rulba thatigen Antheil, und es kann ummöglich eine sehr ausgeforochene katholische Gefinnung gewesen senn, was Capitel und Stande von Julba mit ihm in Berhaltnig brachte. Sben die herstellung des Ratholicismus war ja die haupt beschwerde die sie gegen ihren Abt erhoben. Auch gerieth ber Bischof hieburch in Diffverhaltniffe mit Rom: Gregor XIII. legte ihm auf, Fulba zuruckzugeben. Er that bas gerade bamals, als Truchfeß seinen Abfall aussprach. In der That machte Bischof Julius hierauf Anstalt sich an Sachsen zu wenden und bas haupt ber Lutheraner gegen ben Papft ju Sulfe ju rufen: er ftand mit Truchfeß in naberer Berbindung, und wenigstens biefer faßte bie Soffnung, der Bischof von Burgburg werbe seinem Beispiel nachfolgen: mit Vergnugen melbet bieß ber Abgeorbnete jenes lauenburgischen Erzbischofs von Bremen seinem herrn 1).

<sup>1)</sup> Schreiben Hermanns von der Decken (denn Becken wird wohl eine falsche Lebart seyn) vom 6. Dec. 1582 in Schmidt. Phisselbeck Historischen Miscellaneen I, 25. "Auf des Legaten Andringen und Berbunge hat Birzdurgensis ein klein Bedenken gebetten: und hat zur Stunde seine Pferde und Gesinde lassen fertig werden, wollen aussisch und nach dem Herrn Churf. zu Sachsen reitten und Ihre Churf. G. über solliche des Papsts unerhorte Importunitet — klagen — auch um radt, hulff und Trost anhalten — — — Der herr Churfürst (v. Edln) hatt große Hossnung zu hochgebach-

Unter biefen Umftanden läßt fich schwerlich sagen, was Bischof Julius gethan haben wurde, wenn sich Eruchses in Edln behauptet hätte. Da diest aber so vollständig fehleschlug, konnte er nicht allein nicht daran denken ihm nachzuahmen: er saste vielmehr einen ganz entgegengesetzten Entschluß.

Ware vielleicht die Summe seiner Wünsche nur gewesen herr in seinem Lande zu werden? Oder war er in in seinem Herzen wirklich von streng katholischer Ueberzeusgung? Er war doch ein Zögling der Jesuiten, in dem Collegium Romanum erzogen. Genug, im Jahre 1584 nahm er eine Kirchenvisitation in katholischem Sinne vor, die in Deutschland ihres Gleichen noch nicht gehabt hatte: mit der ganzen Stärke eines entschlossenen Willens, perssönlich seize er sie ins Werk.

Von einigen Jesuiten begleitet burchzog er sein Land. Er ging zuerst nach Smunden: von da nach Arnstein, Werneck, Haßfurt: so fort von Bezirk zu Bezirk. In jeder Stadt berief er Burgermeister und Nath vor sich, und erdsfinete ihnen seinen Entschluß die protestantischen Irrthümer auszurotten. Die Prediger wurden entsernt und mit den Zöglingen der Jesuiten ersetzt. Weigerte sich ein Beamter den katholischen Gottesdienst zu besuchen, so wurde er ohne Gnade entlassen: schon warteten Andere, Ratholischgesinnte, auf die erledigten Stellen. Aber auch jeder Privatmann ward zu dem katholischen Gottesdienst angehalten: es blieb ihm nur die Wahl zwischen der Wesse und der

ten herrn Bifchoffen, daß J. F. Gn. verhoffentlich bem Papfte werben abfallen."

Auswanderung: wem die Religion des Fürsten ein Greuel kn, der solle auch an seinem Lande keinen Theil haben 1). Bergebens verwandten sich die Rachbarn hiegegen. Julius pflegte zu sagen: nicht das was er thue, errege ihm Bebenklichkeiten, sondern daß er es so spåt thue. eifrigste standen ihm die Jesuiten bei. Besonders bemerkte man ben Pater Gerhard Weller, ber allein und ohne Gepåck zu Ruß von Ort zu Ort zog und predigte. In dem Eiren Jahre 1586 murben 14 Stabte und Markte, über 200 Dorfer, bei 62000 Seelen jum Ratholicismus juruckgebracht. Rur die Hauptstadt bes Stiftes war noch übrig: im Mer; 1587 nahm ber Bischof auch biese vor. Er ließ ben Stadtrath vor fich tommen: bann fette er fur jebes Biertel und jebe Pfarre eine Commission nieder, welche die Burger einzeln verhorte. Eben hier fand fich, daß bie Salfte berfelben protestantische Meinungen hegte. Manche waren nur schwach in ihrem Glauben: balb fügten fie fich, und die feierliche Communion, welche ber Bischof zu Oftern im Dome veranstaltete, bei ber er felbst bas Umt hielt, war schon sehr zahlreich; Andere hielten sich länger; noch Andere jogen es vor, bas Ihre ju verkaufen und ausjumanbern. Unter biefen waren vier Rathsherrn.

Ein Beispiel burch bas sich vor allem ber nachste geistliche Nachbar von Würzburg ber Bischof von Bam-

<sup>1)</sup> Lebensbeschreibung bes Bischofs Julius in Gropps Chronik von Würzburg p. 335: "es ward ihnen angesagt sich von den Aemtern und Befehlen zu drossen und ihr Hauswesen außer dem Stift zu suchen." Ich benute diese Lebensbeschreibung bier auch sonst, mit ihr besonders Christophori Mariani Augustani Encaenia et Tricennalia Juliana in Gropps Scriptt. Wirced. tom. I.

berg zur Nachahmung aufgefordert fühlte. Man kennt Gosweinstein über dem Ruggendorfer Thal, wohin noch heute
auf einsam steilen Pfaden durch prächtige Wälder und
Schluchten aus allen Thälern umber wallsahrtendes Bolt
zieht. Es ist ein altes heiligthum der Preisaltigkeit daselbst: damals war es undesucht, verödet. Als der Bischof von Bamberg, Ernst von Mengersdorf, im Jahr 1587
einmal dahin kam, siel ihm dieß schwer aus herz. Bon
dem Beispiel seines Nachdarn entstammt, erklärte auch er,
er wolle seine Unterthanen wieder "zur wahren katholischen
Religion weisen: keine Gesahr werde ihn abhalten, diese
seine Pflicht zu thun." Wir werden sehen, wie ernstlich sein
Nachfolger daran ging.

Während man sich aber im Bambergischen noch vorbereitete, suhr Bischof Julius fort das Würzburgische ganz umzugestalten. Alle alten Einrichtungen wurden erneuert. Die Mutter-Gottes-Andachten, die Wallsahrten, die Brüberschaften zu Marid Himmelsahrt, zu Marid Geburt und wie sie alle heißen lebten wieder auf, und neue wurden gegründet. Processionen durchzogen die Straßen: der Glotzenschlag mahnte das gesammte Land zur gesetzten Stunde zum Ave Maria 1). Auf neue sammelte man Reliquien und legte sie mit großem Pomp an die Orte der Versehrung nieder. Die Klöster wurden wieder besetzt: aller Orten Kirchen gebaut: man zählt 300 die Bischof Julius

<sup>1)</sup> Julii Episcopi statuta ruralia: Gropp: Scriptt. tom. I. Sein Sinn ist, daß die geistliche Bewegung, die von dem höchsten Haupte der Kirche Christi ausgeht, von oben nach unten sich allen Gliebern des Körpers mittheile. S. p. 444. de capitulis ruralidus.

Fortgang derselben in Deutschland. Burzburg. 123 gegründet hat: an ihren hohen spigen Thurmen kann sie der Reisende erkennen. Mit Erstaunen nahm man nach wenigen Jahren die Berwandlung wahr. "Bas eben erst," ruft ein Lobredner des Bischofs aus, "für abergläubisch, ja für schimpslich gegolten, das hält man nun für heilig: worin man noch eben ein Evangelium sah, das erklärt man nun für Betrug."

So große Erfolge hatte man selbst in Rom nicht erwartet. Das Unternehmen bes Bischofs Julius war schon eine Zeitlang im Sange, ehe Papst Sixtus etwas bavon erfuhr. Nach den Herbsterien 1586 erschien der Jesuitenzeneral Aquaviva vor ihm, um ihm die Runde von den neuen Eroberungen seines Ordens mitzutheilen. Sixtus war entzückt. Er eilte dem Bischof seine Anerkennung zu bezeugen. Er theilte ihm das Recht zu, auch die in den vorbehaltenen Monaten erledigten Pfründen zu besetzen: denn er selbst werde ja am besten wissen, wen er zu belohnen habe.

Um so größer war aber die Freude bes Papstes, da bie Melbung Aquavivas mit ahnlichen Nachrichten aus ben oftreichischen Provinzen besonders aus Steiermark zusammentras.

In bemfelben Jahre noch, in welchem bie evangelisichen Stände in Steiermark burch die Bruckerischen Landstagsbeschluffe eine so große Unabhängigkeit erlangten, daß sie sich darin wohl mit den Ständen von Destreich vers

gleichen konnten, welche auch ihren Religionsrath, ihre Superintenbenten und Synoben und eine fast republikanissche Verfassung besaßen, trat auch schon die Veränderung ein.

Sleich als Rubolf II. die Erbhulbigung einnahm, bemerkte man, wie so burchaus er von seinem Vater versschieden sen: die Acte der Devotion übte er in ihrer ganzen Strenge aus: mit Verwunderung sah man ihn den Processionen beiwohnen, selbst im harten Winter, ohne Ropfbedeckung, mit seiner Fackel in der Hand.

Diese Stimmung bes herrn, die Gunft, die er ben Jesuiten angebeihen ließ, erregten schon Beforgniß und nach bem Charafter ber Zeit heftige Gegenbewegungen. In bem Landhaus zu Wien, benn eine eigentliche Rirche war ben Protestanten in der Hauptstadt nicht verstattet, predigte ber Flacianer Josua Opis mit alle der heftigkeit, welche seiner Secte eigenthumlich war. Indem er regelmäßig wider Jefuiten, Pfaffen und "alle Greuel bes Papfithums bonnerte", erregte er nicht sowohl Ueberzeugung als Ingrimm in seinen Buhorern: so baß fie wie ein Zeitgenoffe fagt 1), wenn fie aus feiner Rirche famen, "bie Papiften mit ben Sanben batten gerreißen mogen." Der Erfolg war, bag ber Rais fer die Absicht faßte die Versammlungen des Landhauses abzustellen. Indem man bieg bemerfte, bas Rur und Wie ber leibenschaftlich besprach, und bie Ritterschaft, ber bas Landhaus zugehörte, fich schon mit Drohungen vernehmen ließ, kam ber Tag bes Frohnleichnams im Jahre 1578

<sup>1)</sup> D. Georg Eber, ber freilich ein Gegner war: Auszug feiner Barnungsichrift bei Raupach: Evangel. Deftreich II, 286.

fortgang berfelben in Deutschland. Deftreich. 125 Der Raifer war entschloffen bieß Fest auf bas feierlichste zu begehn. Nachbem er bie Meffe in St. Stephan gehort, begann die Procession, die erste die man seit langer Zeit wieber sah: Priester, Orbensbrüber, Zünfte, in ihrer Mitte der Kaiser und die Prinzen: so ward das Hochwurdige burch die Strafen begleitet. Ploglich aber zeigte fich, welch eine ungemeine Aufregung in ber Stadt herrschte. Als man auf ben Bauernmarkt fam, mußten einige Buben weageraumt werben, um ber Procession Plat zu ma-Dichts weiter bedurfte es, um eine allgemeine Berwirrung hervorzubringen. Man horte ben Ruf: wir find verrathen: ju ben Baffen! Chorknaben und Priester verließen das hochwurdige: Sallbardierer und hartschirer gerstreuten sich: ber Raifer sah sich in ber Mitte einer tobenben Menge: er fürchtete einen Angriff auf feine Berfon und legte die Sand an den Degen: die Prinzen traten mit gezogenem Schwert um ihn ber 1). — Man fann erach ten, daß biefer Vorfall ben größten Einbruck auf ben ernsthaften Rursten hervorbringen mußte, ber spanische Burbe und Majestat liebte. Der papstliche Runtius nahm bavon Gelegenheit ihm die Gefahr vorzustellen in ber er bei biefem Zustand ber Dinge schwebe: Gott felbst zeige ihm barin, wie nothwendig es für ihn sei Versprechungm ju erfüllen, bie er ohnebin bem Papft gethan. spanische Gesandte stimmte ihm bei. Oftmals hatte ber Istuitenprovinzial Magius ben Raifer zu einer entscheibenben Maakregel aufgeforbert: jest fand er Gebor. Um 21.

<sup>1)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII tom. I, p. 281, 335. obne 3mifel aus ben Berichten bes Nuntius.

Juni 1578 erließ der Kaiser einen Befehl an Opis, sammt seinen Gehülfen an Kirche und Schule noch an dem nemslichen Tag, "bei scheinender Sonne", die Stadt, und dins nen 14 Tagen die gesammten Erblande des Raisers zu raus men. Der Raiser fürchtete fast einen Aufruhr: für den Mothfall hielt er eine Anzahl zuverlässiger Leute in den Wassen. Allein wie hätte man sich wider den Fürsten ersheben sollen, der den Buchstaden des Rechtes für sich hatte? Wan begnügte sich den Verwiesenen mit schmerzlichem Beisleid das Geleite zu geben 1).

Bon diesem Tage an nun begann in Oestreich eine katholische Reaction, welche von Jahr zu Jahr mehr Kraft und Wirksamkeit bekam.

Es ward ber Plan gefaßt, ben Protestantismus zunachst aus ben kaiserlichen Städten zu verbrängen. Die
Städte unter der Enns, die sich 20 Jahre früher von dem
Herrn- und Ritterstande hatten absondern lassen, konnten
in der That keinen Widerstand entgegensehen. Die evangelischen Seistlichen wurden an vielen Orten verwiesen: katholische traten an ihre Stelle, über die Privatleute ward
eine strenge Untersuchung verhängt. Wir haben eine Kormel nach der man die Berdächtigen prüfte. Slaubst du,
lautet ein Artikel, daß alles wahr ist, was die römische
Kirche in Lehre und Leben festset? Slaubst du, fügt ein
anderer hinzu, daß der Papst das Haupt der Einigen aposto-

<sup>1)</sup> Sacchinus pars IV, lib. VI, nr. 78. "pudet referre, quam exeuntes sacrilegos omnique execratione dignissimos prosecuta sit numerosa multitudo quotque benevolentiae documentis, ut vel inde mali gravitas aestimari possit."

fortgang derselben in Deutschland. Destreich. 127 lischen Rirche ist? Reinen Zweisel wollte man übrig lassen 1). Die Protestanten wurden von den Stadtamtern entsernt: es ward kein Bürger weiter aufgenonmmen, den man nicht katholisch ersand. Auf der Universität mußte nun auch in Wien jeder Doctorandus zuerst die Prosessio sidei unterschreiben. Eine neue Schulordnung schried katholische Formularien, Fasten, Kirchenbesuch, den ausschließlichen Gebranch des Katechismus des Canisius vor. In Wien nahm man die protestantischen Bücher aus den Buchläden weg: in großen Hausen sührte man sie in den bischöslichen Hos. An den Wassermauthen untersuchte man die ankommenden Kisten und consiscirte Bücher oder Semählbe, welche nicht gut katholisch waren 2).

Mit alle dem brang man noch nicht durch. In Rursem wurden zwar in Unterdstreich 13 Städte und Markte reformirt: auch die Rammergüter, die verpfändeten Besithüsmer hatte man in seiner Hand: allein noch hielt der Abel eine gewaltige Opposition: die Städte ob der Enns waren enge mit ihm verbunden und ließen sich nicht ansechten 3).

Nichts besto minder hatten boch, wie man leicht erstennt, viele von jenen Maaßregeln eine allgemeine Gultigsfeit, ber sich Niemand entziehen konnte: auf Steiermark außerten sie eine unmittelbare Ruckwirkung.

In bem Momente hatte fich bier Ergbergog Carl ju

<sup>1)</sup> Papftliche, dfterreichische und baierische Confessionsartitel bei Raupach: Evang. Deftreich II, 307.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller: Ferb. Jahrb. I, 90. Hansitz: Germania sacra I, 632.

<sup>3)</sup> Raupach: Rleine Nachlese Ev. Deftr. IV, p. 17.

Concessionen verftehn muffen, als schon an so vielen Dr ten bie katholische Reaction im Gange mar. Seine Stammespettern konnten es ihm nicht verzeihen. Sein Schwager Herrog Albrecht von Baiern stellte ihm vor: daß ihn der Religionsfriede berechtige seine Unterthanen zu der Religion zu nothigen, die er felber befenne. Er rieth dem Erzberzog breierlei: einmal alle seine Alemter vornehmlich Hof und geheimen Rath nur mit Ratholischen zu befeten: fobann auf ben gandtagen bie verschiebenen Stanbe von einander abzusondern, um mit den Einzelnen besto beffer fertig werben ju konnen: endlich mit bem Papft in gutes Vernehmen zu treten, und fich einen Runtius von bemfelben auszubitten. Schon von selbst bot Gres gor XIII. die Sand hiezu. Da er fehr wohl wußte, daß es hauptsächlich bas Gelbbedurfniß mar, was den Erzherjog ju feinen Zugestandnissen bewogen batte, fo ergriff er bas beste Mittel ibn von seinen ganbsaffen unabhangiger ju machent er schickte ihm felber Gelb: noch im Jahre 1580 die für jene Zeit gang bedeutende Summe von 40000 Sc.: in Benedig legte er ein noch ansehnlicheres Capital nieber, beffen fich ber Erzbergog in bem Ralle bedienen konne, baß in Rolge feiner katholischen Bestrebungen Unruhen in bem ganbe ausbrechen follten.

Durch Beispiel, Anmahnung und wesentliche Gulse ermuthigt, nahm Erzherzog Carl feit bem Jahre 1580 eine ganz andere Stellung an.

In biefem Jahre gab er feinen früheren Zugestänbnif fen eine Erklarung, welche als ein Wiberruf berfelben betrach tet werden konnte. Die Stande thaten ihm einen Fußfall, fortgang benfelben in Deutschl. Steiermark. 129 mb einen Augenblick mochte eine so fiehentliche Sitte eine Wirkung auf ihn ausüben 1): aber im Ganzen blieb es boch bei ben angekündigten Maaßregeln: sthon begann auch hier die Bertreibung der evangelisthen Prediger.

Entscheibenb marb bas Jahr 1584. Auf bem Lands tage bieses Jahres erschien ber papstliche Runtius Mala spina. Schon war es ihm gelungen bie Pralaten, welche fich sonft immer zu ben weltlichen Stanben gehalten, von benselben zu erennen: zwischen ihnen, den herzoglichen Beamten und allen Ratholischen im Lande stiftete der Duntius eine enge Bereinigung, die in ihm ihren Mittelpunkt Bisber hatte es geschienen, als sen bas gange land fand. protestantisch: ber Nuntius verstand es, auch um ben Rursten her eine starke Bartei zu bilben. hiedurch ward ber Erzherzog ganz unerschütterlich. Er blieb sest dabei, daß er ben Protestantismus in seinen Stabten ausrotten wolle: ber Religionsfriede gebe ihm, sagte er, noch weit größere Rechte, auch über ben Abel, und durch fernern Widerstand werbe man ihn noch bahin bringen, sie geltend zu machen: bann wolle er boch sehen, wer sich als Rebell beweisen So entschieben min biefe Erklarungen lauteten, so kam er doch damit so weit, wie früherhin mit seinen Bugeftanbniffen. Die Stanbe bewilligten was er verlangte 2).

<sup>1) &</sup>quot;Seinem angeborenen milbreichen landsfürstlichen beutschen Gemuth nach", fagt die Supplication ber drei Lande.

<sup>2)</sup> Balvassor: Ehre des Herzogthums Krain, hat über alle diese Dinge gute und aussährliche Nachrichten. Besonders wichtig ist aber hier Massei in den Annali di Gregorio XIII lib. IX, c. XX. lib. XIII, c. I. Er hatte ohne Zweifel die Information des Nuntius ror Augen.

Seichem begannen nun die Gegenrestremationen am in dem gesammten erzherzoglichen Gediete. Die Pfarven, di Stadträthe wurden mit Ratholisten besetzt: bein Butrge durfte eine andere als die katholische Rirche besinchen, ode seine Linder in eine andere als die katholische Schulschieden.

Es ging nicht innner gang ruhig ab. Die Katholi schen Marrer, Die fürstlichen Commissarien wurden zumei len verunglimpft und weggejagt. Der: Erzberzog felbit gerieth einmal auf ber Jagb in Gefahr: es hatte fich in ber Gegend bas Gerücht verbreitet, ein benachbarter Praticant fen gefangen: bas Solf lief mit ben Baffen gufammen, und ber arme geplagte Prebiger mußte felbst in Mittel treten, um ben ungnabigen herrn vor ben Buuern gu be-Erot alle bem aber hatte bie Sache ihren fchüßen '). Kortgang. Die strengsten Mittel wurden angewendet: ber papstliche Geschichtschreiber faßt fie in wenig Worten gusammen: Confiscation, sagt er, Erit, schwere Bachtigung jedes Wiberspenstigen. Die geistlichen gurften, die in jenen Gegenben etwas besagen, tamen ben weltlichen Behorben gu Bulfe. Der Erzbischof von Ebin, Bisthof von Rreifingen, anberte ben Rath feiner Stabt Lack, und belegte bie protestantischen Burger mit Gefängnif ober mit Gelbstrafe; ber Bischof von Briren wollte in seiner herrschaft Belbes gerabezu eine neue Ackervertheilung vornehmen. Diese Tendengen erstreckten sich über alle offreichischen Gebiete. Obwohl Eprol katholisch geblieben, so verfäumte boch der Erzherjog Ferbinand in Inspruck nicht, seine Geistlichkeit in strenge

<sup>1)</sup> Rhevenhiller: Annales Ferdinandei II, p. 523.

fortgang berfeiben in Deutschland. Deftreich. 331

Interordning zu nehmen, und barauf zu sehen, daß Jeimmann das Abendmahl empfings für die gemeinen Leute inweben Sonntagsschulen eingerichtet: Cardinal Andreas, der Bohn Ferdinands, ließ Katechismen drucken und vertheilte sie der Schuljugend und den nuunterichteten Leuten '). In Sogenden aber war der Protestantismus einigermachen eingedrungen mar, dlieben sie nicht bei so milden Maastregeln stehn. In der Markgraffichest Murgan, obwohl sie erst von kurzem erwonden, in der Landwystei: Schwaben, obwohl die Jurisdiction daselicht streitig war, versuhren sie ganz wie Erzherzog Carl in Sociermark.

Abeber alle diese Dinge konnte Papst Sirtus des Los bes bein Ende sinden. Er ruhmite die dstreichischen Prinzen als die schnsten Gaulen des Christenthums. Besonders an Erzherzog Carl erließ er die verdindlichsten Breven 3). Die Erwerdung einer Strafschaft, welche damals heimstel, betrachtete man am Hose zu Gnäg, als eine Belohung für so viel zure dem Christenthum geleistete Dienste.

Wein die katholische Nichtung in den Niederlanden sich vorwehmlich dadurch wirder festsetze, das sie sich den Privilezien anbequente, so geschah das nicht auch in Deutschsland. Es blieb hier dabei, daß die Amdesherrschaften ihre hoheit und Macht um so viel erweiterten, als es ihnen gelang, die kirchliche Restauration zu begünstigen. Wie

<sup>1)</sup> Puteo bei Tempesti; Vita di Sisto V tem. I, 375.

<sup>2)</sup> Ausgug aus ben Breven: bei Tempesti I, 203.

enge aber biese Vereinigung kirchlicher und politischer Mac war, wie weit man barin ging, bavon bietet wohl der Ei bischof von Salzburg Wolf Dietrich von Naittenau das mei würdigste Beispiel bar.

Die alten Erzbischöfe, welche die Bewegungen ber I formationszeit mit erlebt, begnügten sich, bann und war ein Ebict wiber die Renerungen zu erlassen, eine Straju verhängen, einen Bersuch zur Bekehrung zu machen aber nur, wie Erzbischof Jacob sagt, "burch linde, väte liche und getreue Wege": im Ganzen ließen sie est gehn ').

Sang andere Einbrucke, Anfichten und Entwurfe abe brachte ber junge Erzbischof Wolf Dietrich von Raittena mit, als er im Jahre 1587 ben Stuhl von Salzburg bi flieg. Er war in bem Collegium Germanicum gu Ron erzogen worben, und hatte die Ibeen ber firchlichen Restau noch in voller Krische inne: er hatte hier noch bei glangenben Aufang ber Regierung Sixtus V. gefeben, unb fid mit Bewunderung für ihn erfüllt: es spornte ihn noch be sonders an, daß sein Oheim Carbinal war, Cardinal Altemps in beffen Sause er zu Rom erzogen worden. In bem I 1588, bei ber Zurückfunft von einer Reise, die ihn nod rinmal nach Rom geführt hatte, schritt er zum Werke. E forberte alle Burger seiner hauptstadt auf, ihr katholischer Befenntnif abzulegen. Es blieben viele bamit im Rackftanb: er geftattete ihnen einige Wochen Bebenkzeit: alsbann, an 3. September 1588, befahl er ihnen binnen eines Monate

<sup>1)</sup> Auch ein schärferes Manbat ward allerdings unter dem Namen Jacobs publicirt, aber erst als er die Berwaltung einem Coadjutor hatte überlassen mutsen.

Stadt und Stift zu raumen. Nur biefer Monat und endlich auf bringende Bitten noch ein zweiter ward ihnen verstattet, ihre Guter zu verkaufen. Sie mußten dem Erzbischof von denselben einen Anschlag überreichen, und burf-

ten sie auch bann nur an solche Versonen überlassen. bie ihm angenehm waren '). Rur Wenige bequemten fich von ihrem Glauben abzufallen: fie mußten bann bfe fentliche Rirchenbuße thun, mit brennenben Rergen in ber Sand: bei weitem bie Deiften, eben bie mobibabenbften Burger ber Stabt, wanberten aus. 3hr Berluft fum: merte ben Fürsten nicht. In andern Maakregeln glaubte er bas Mittel gefunden zu haben ben Glang bes Erzstif. tes ju erhalten. Schon hatte er bie Abgaben gewaltig erhoht, Mauthen und Zolle gesteigert, bas Salleiner, bas Schels lenberger Salz mit neuem Aufschlag belegt, die Turkens bulfe zu einer orbentlichen ganbessteuer ausgebehnt, Beinumgeld, Bermogens, und Erbsteuer eingeführt. hergebrachte Freiheit nahm er Ruckficht. Der Dombechant entleibte fich felbst: man glaubte, in einem Anfalle von Trub. finn über die Berlufte ber Rechte, bes Capitele, orbnungen des Erzbischofs über die Salzausfertigung und bas gesammte Bergwefen batten ben Zweck bie Gelbstanbigfeit ber Gewerke herabzubringen und alles seiner Rammer einzuverleiben. In Deutschland giebt es kein ahnliches Beisviel einer ausgebildeten Fiscalität in biesem Jahrhun-

bert. Der junge Erzbischof hatte bie Ibeen eines italieni-

<sup>1)</sup> Reformationsmandat bei Godings: Bollsommene Emigrationsgeschichte von benen aus dem Erzbisthum Salzburg vertriebenen Lutheranern I, p. 88.

ichen Kurftenthums mit aber bie Alpen gebracht. Geth ur haben, fchien ibm bie erfte Aufgabe affer Staatswirthschaft. Er hatte fich Sixtus V. jum Mufter genommten: einen gehorsamen, ganz katholischen, tributiren Staat wollte auch er in feinen Sanben haben. Die Entfernung ber Burger von Salburg, die er ale Rebellen anfah, machte ihm fogar Bergnugen. Er ließ bie ker semotbenen Saufer nieberreißen und Paktafte nach romifchen Stok an ihrer Stelle enfrichten 1).

Denn bor allem liebte er ben Blang. Reinem Freguden hatte er bie Ritterzehrung versagt: mit einem Befohre von 400 Mann fab man ibn einft ben Reichstog befrichen. Im Jahre 1588 war er erst 29 Jahr ales er war voll Lebensmuth und Chraeit: schon faste er bie bochfien firchlichen Würden ins Auge. -21

Die nun in geiftlichen und weltlichen Rurftentleimern, so gienn es, wenn es irmend möglich war, auch in ben Stabten. Wie bitter bedlagen fich bie lutherifthen Burger von Gimunben, bag man fie aus ber Maffifet:ber Burgerstube gestrichen habe. In Biberach behauptete sich noch ber Rath, ben ber Commiffer Reifer Carls V. bei Gelegenheit bes Interims eingesetzt hatte: bie ganze Stabt war protestantisch, ber Rath allein tatholisch, und jeden Brotestanten

<sup>1)</sup> Zauners: Salzburger Chronif Siebenter Theil, ift hiefur aufre wichtigfte Quelle. Diefer Theil ift felbft nach einer gleichzeitigen Lebensbeschreibung bes Erzbischofs gearbeitet. ...

bielt er sorgsam ausgeschlossen 1). Welche Bebriktungen erfuhren die Spangelischen in Win und Anchen! Der Rath von Coln erklarte, er habe Raifer und Churfurften verfprochen Keine andere Religion zu dulden als die katholische: bas Unboven einer protesiantischen Prebiet bestrafte er que weiler mit Thung und Gelbbuffe \*). Auch in Augeburg befanzen bie Ratholiten bie Oberhand: bei ber Ginführung bes meuen Ralenders entftanben Streitigfeiten; im 3. 1586 wurde erft ber evangelische Superintenbent, bann elf Seift. liche auf einmal, endlich eine Anzahl ber hartnactigsten Burger aus ber Stabt getrieben. Um verwandter Grunde willen erfolgte etwas Mebuliches 1587 in Regensburg. Schon machten auch die Stabte auf bas Reformationerecht Unsprüche; ja felbft einzelne Grafen und herrn, einzelne Reichsritter, die etwa fo eben von einem Jesuiten befehrt worben, glaubten fich beffelben bedienen zu burfen und unternahmen in ihrem Heinen Gebiete die Wiederherstellung bes Ratholicismus.

Es war eine unermeßliche Reaction. Wie der Protestantismus vorgedrungen, so ward er jest zurückzeworsen. Prehigt und Lehre wirkten auch hiebei, aber noch bei weitem mehr Austdnung, Befehl und die offine Sewalt.

Wie einst die italienischen Protestanten sich über die Alpen nach der Schweiz und nach Deutschland gestüchtet, so wendten sich auch deutsche Flüchtlinge, und in noch viel größern Schaaren, vom westlichen und südlichen Deutschland verdrängt nach dem nördlichen und östlichen. So wi-

<sup>1)</sup> Lehmann de pace religionis II, p. 268. 480.

<sup>2)</sup> Lehmann 436. 270.

chen auch die belgischen nach holland. Es war ein grofer katholischer Sieg, der sich von kand zu kand wälzte.

Den Fortgang beffelben zu begünftigen und auszusbehnen, bemühten fich nun vor allem bie Runtien, welche bamals in Deutschland regelmäßig zu refibiren anfingere.

Wir haben eine Denkschrift bes Numelus Minuccio Minucci vom Jahre 1588 übrig, aus welcher fich die Gessichtspunkte etgeben, die man faste, nach benen man versfuhr 1).

Eine vorzügliche Rückseht widmete man dem Unterricht. Man hatte nur gewünscht, daß bie fatholitchen Unis versitäten beffer ausgestattet worben maren, um ausgezeichnete Lehrer anzugiehen: bas einzige Ingolftabt war mit genugenben Mitteln berfeben. Wie bie Sachen ftanden, fam noch alles auf die jesnitischen Geminarien an. Minuccio Minucci wunschte, daß hier nicht sowohl barauf geseben murbe, große Gelehrte, tiefe Theologen ju bilben, als gute und tuchtige Prediger. Ein Mann von mittelmäßigen Renntniffen, ber fich bescheibe nicht zu bem Sipfel ber Gelehrfamkeit zu gelangen, und nicht barauf benke fich berühmt zu machen, fen vielleicht der allerbrauchbarfte und nuglichfte. Er empfahl biefe Rucfficht auch fur bie ben beutschen Ratholiken bestimmten Unstalten in Ita-In dem Collegium Germanicum ward urforunglien. lich zwischen ber burgerlichen und ber ablichen Jugend ein Unterschied in der Behandlung gemacht. Minuccio Mi-

<sup>1)</sup> Discorso del molto illustre e rev<sup>mo</sup> Mons<sup>or</sup> Minuccio Minucci sopra il modo di restituire la cattolica religione in Alemagna 1588. Ms. Barb.

Fortgang in Deatschland. Beitere Entwurfe. 187

nucci findet es tabelnswürdig, daß man hievon abgewischen. Nicht allein fraude sieh nun der Abel, dahin zu gehn, auch in den Bürgerkichen erwache ein Chrgeiz, dem hernach nicht genügt werden könne, ein Streben nach hosden Stellen, das der guten Berwaltung der untern nachtheilig werde. Uebrigens suchte man damals noch eine dritte mittlere Ciasse heranzuziehen: die Sohne der höheren Beamten, die doch nach dem Lause der Welt einnal wieder den größten Untheil an der Berwaltung ihrer vatersländischen Laudschaften bekommen mußten. In Perugia und Bologna hatte bereits Gregor XIII. Einrichtungen such sie getrossen. Man sieht wohl: die Standesunterscheidungen, die noch jest die deutsche Welt beherrschen, waren schon damals ausgesprochen.

Das Meiste kam immer auf den Abel an. Ihm vor allem schried der Nuntins die Erhaltung des Katholicismus in Deutschland zu. Dem da der deutsche Abel ein nuckschließendes Recht auf die Stifter habe, so vertheibige er die Kirche wie sein Erbgut. Jest setze er sich ebendeshalb der Freistellung der Religion in den Stiftern entgegen ') er fürchte die große Zahl der protestantischen Prinzen, weische alsdann alle Pfründen an sich ziehen wurden. Ebendaum muffe man auch diesen Abel schützen und schonen.

1) Bornehmlich in Oberbeutschland: "L'esempio della suppressione dell'altre (ber nieberbeutschen) ha avvertiti i nobili a metter cura maggiore nella difesa di queste, concorrendo in ciò tanto gli eretici quanto li cattolici, accorti già, che nell'occupatione delli principi: si leva a loro et a'posteri la speranza dell'utile che cavano dai canonicati e dagli altri beneficii e che possono pretendere del vescovato mentre a'canonici resti libera l'elettiene. 16

Man burfe ihn nicht mit bem Geschiber. Singulantede ber Beneficien plagen: ohnehin habe die Abwechselung der Ressidenzen ihren Ruhen, da vereinige sieh der Abel aus versschiedenen Provinzen zum Schutz der Kirche. Auch maffe man nicht etwa die Stollen an Bärgerliche zu bringen sieschen: einige Gelehete senen in einem Capitelischer nähllich, wie man in Edla bemerkt: aber wallte man hierin weiter gehn, so würde es den Ruit der deutschen Kinche werussochen.

Da-entfand nun bie Frage, in wie fern es möglich fen, die völlig zum Protestantismus indengentutenen Gebiete wieder berbeizubringen.

Der Auntius ist weit entfernt, zur offenen Sewalt zu rathen. Bei weitem zu mäcktig scheinen ihm die protestantischen Fürsten. Aber er giebe einige. Mittel an die Hand, die allmählig doch auch zum Ziele führen mochten.

Bon allem findet er es nothwendig, das gute Bersnehmen zwischen ben fatholischen Fürsten besonders zwisschen Baiern und Destreich aufrecht zu erhalten. Noch besstehe der Bund von Landscherg: man masse ihn erneuern, erweitern: auch König Philipp von Spanien könne man ausnehmen.

Und fen es nicht möglich, einige protestantische Fursten selbst wieder zu gewinnen? — Lange hatte man in Churfurst August von Sachsen eine hinneigung zum Ratholicismus wahrzunehmen geglaubt: besonders durch baierische Bermittelung war wohl dann und wann ein Versuch auf ihn gemacht worden: allein nur mit großer Borsicht hatte es geschehen konnen: und da die Gemahlin des Chursursten, Anna von Danemark, sich streng an die Ueberzeugungen fortgang in Dantschland. Weitere Entwurfe. 189 bes Luthenthums hielt, so war es immer vergeblich gewesen. Im Jahre 1585 starb Unna. Es war nicht allein ein Tag der Erdsing für die bebrängten Calvinisten: auch die Rachvoliken suchen sich dem Fürsten wieder zu nähern. Es schwisten boch als habe man in Baiern, wo man sich stüder immer sträubte, sich jest bewogen gefühlt einnen Schriet zu ihnn; schon hielt sich Papst Sixtus bereit dem Churführen die Absolution nach Deutschland zuzusen.

ben 1). Inheffen ftarb Churfurft August, che etwas aus-

1) Schon 1574 ermunterte Gregor XIII. den Bergog Albert V. "ut dum elector Saxoniae Calvinistarum sectam ex imperii sui finibus exturbare consbatur, vellet sermenes com principe illo aliquando habitos de religione catholica in Saxonia introducenda renovare." Er meinte, vielleicht werbe es gut feyn, einen Agenten babin zu schicken. hiemiber ift ber Bergog gerabegu: bann murbe die Sache an den geheimen Rath des Churfurften gelangen, "ad consiliarios et familiares, a quibus quid exspectandum aliud quam quod totam rem pervertat?" Er fabrt fort: "Arte hie opus esse judicatur, quo tanquam aliud agons erraptem pie circumveniat. - Uxor, quo ex sexu impotentiori concitatior est, eo importuniora suffundet consilia, si resciscat hanc apud maritum rem agi." Legationes Paparum ad Duces Bavariae. Ms. her Rundener Bibliothet. - Minutci ergablt, bag die erften Erdffnungen noch zu Pius V. Zeiten gemacht worden. Die gange Stelle ift merfmurbig. "Con duca Augusto di Sassonia già morto tratto sin a tempi della s, m. di Papa Pio V il duca Alberto di Baviera, che vive in cielo, e ridusse la pratica tanto inanzi che si prometteva sicura riuscita: ma piacque a Dio benedetto di chiamarlo, nè d'opera di tanta importanza fu chi parlasse o pensasse, se non ch'a tempi di Gregorio di gl. mem. il padre Possevino s'ingegnò di fabricare sopra quei fundamenti: et in fine nel presente felicissimo pontificato di Sisto, sendo morta la moglie d'esso duca Augusto, fu chi ricordò l'occasione esser opportuna per trattare di nuovo la conversione di quel principe: ma la providentia divina non li diede tempo di poter aspettare la benedittione che S. Beatne pur per mezzo del Sr duca Guigerichtet worden. Aber schon saßte man andere Fürsten ins Auge: Ludwig, Pfalgrafen von Neuburg, an dem man Entsernung von allen dem Katholicismus feindseligen Interessen, auch eine besondere Schonung katholischer Priesster, die zusällig sein Gebiet berührten, demerken wollte:

— Wilhelm IV. von hessen, welcher gelehrt, friedsertig sen, und zuweilen die Widmung katholischer Schriften ans genommen. — Auch Männer des hohern nordbeutschen Abels ließ man nicht aus der Acht, auf Heinrich Ranzau faste man hoffnung.

War nun aber ber Erfolg biefer Versuche entfernt, nicht zu berechnen, so gab es boch auch andere Entwürfe, bei beren Ausführung es mehr auf den eigenen Entschluß und Willen ankam.

Rammergerichts, wie wenigstens der Auffessoren des Rammergerichts, wie wenigstens der Nuntius versichert, protestantisch gesinnt. Es waren noch Manner der frühern Epoche, wo in den meisten, auch den katholischen kändern geheime oder affene Protestauten in den sürstlichen Raschen sassen. Der Nuntius sindet diesen Zustand geeignet die Rasholiken zur Berzweislung zu bringen: und dringt auf eine Abhülse. Es scheint ihm leicht, die Affessoren der katholischen känder zur Ablegung des Glaubensbekenntznisses, und alle neu anzusezende zu dem Side zu nöthigen, daß sie ihre Religion nicht verändern oder ihre Stelle ausgeben wollen. Bon Rechts wegen gehore den Ratholisschen das Uebergewicht in diesem Serichte.

lielmo di Baviera s'apparecchiava di mandarli sin a casa sua. "Man flebt, wie fruh biefe Linie bearbeitet wurde.

Roch giebt er sogar bie Soffnung nicht auf, obne Ge walt, wenn man nur seine Befugnisse mit Rachbruck aus übe, wieder in den Befig ber verkoren gegangenen Bisthumer zu gelangen. Roch war nicht alle Verbindung berfelben mit Rom aufgegeben: noch wies man bas alte Recht ber Eurie Die in ben reservirten Monaten erlebigten Vfrunden zu besetzen nicht geradehin zurückt: selbst bie protestantischen Bischofe glaubten boch im Grunde noch ber papstlichen Bestätigung zu bedürfen, und jener Beinrich von Sachsen-Lauenburg bielt immer einen Agenten zu Rom, um fie fich zu verschaffen. Wenn ber papstliche Stubl fich bieg bis jest noch nicht hatte zu Ruse machen können, so kam bas baber, weil bie Raiser bem Mangel ber papftlichen Bestatigung burch Indulte abhalfen, und bie Befetungen, die man für iene Pfründen von Rom aus vornahm, entweder ju fpåt eintrafen, ober fonft einen Rebler in ber Korm hatten, fo bag bas Capitel boch gefetlich immer freie Sand behielt. Minucci bringt nun barauf, daß ber Raiser nies mals mehr einen Indult gewähre; was bei ber damaligen Stimmung bes Sofes sich wohl erreichen ließ. Die Besetung der Pfrunden hatte schon der Herzog Wilhelm von Baiern: vorgeschlagen dem Runtius oder einem zwerläßis gen beutsthen Bischof anzuvertrauen. Minucci meint, man muffe zu Rom eine eigene Dataria für Deutschland grunben: da muffe man ein Bergeichniß von qualificirten ablis chen Ratholifen haben, bas fich ja burch ben Muntius ober die Bater Jesuiten leicht in Stand halten laffe, und nach beffen Maakgabe unverzüglich die Ernennungen vollziehen. Rein Capitel werbe es wagen, die gefetemaßig ernannten

romifthen Cambibaten gurantzuweifen. Und welches Auschen, welchen Ginfing muffe bieg ber Curie verschaffen.

Wir sehen wohl, wie lebhaft man noch auf eine voltige Wieberherstellung der alten Gewalt dachte. Den
Abel zu gewinnen: den hohern Burgerstond im römischen Interesse zu erziehen: die Jugend in diesem Ginne zu unterweisen: den alten Ginstuß auf die Grifter wiederherzustellen, obwohl sie protestantisch gewoeden: dei dem Kammergerichte das Uebergewicht wieder zu erlangen: mächtige Reichssärsten zu bekehren: die vorwersichende katholische Macht in die deutschen Bundesverhaltnisse zu verslechten:
— so viel Eutwärse faste man auf einmal.

And, dürsen wir nicht glauben, daß diese Rathschläge vernachläffigt worden. Als man sie in Rom vorlegte, war man in Deutschland schon beschaftigt sie auszusühren.

Die Thatigkeit und gute Dednung des Kammergerichts beruhte vorzüglich auf den jährlichen Bisitationen, die immer von sieden Standen des Reichs nach ihrer Weihenfolge am Reichstage vorgenommen wurden. Dester war bei diesen Wisitationen die Mehrzahl katholisch gewesen: im Juhre 1588 war sie einmal protestantisch; der protestantische Erzbischof von Magdedurg sollte unter andern daran Theil nehmen. Katholischer Seits entschloß man such dies nicht zu gestatten. Als Churmainz im Begriff war die Stände zu berusen, besahl ihm der Kaiser aus eigener Macht, die Bistationen sur dieses Jahr auszuschieden. Es war aber mit: Einem Jahre nicht gethan. Die Reihenfolge blied ims mer die nemliche: noch lange hatte man einen protestantischen Erzbischof von Magdedurg zu sürchten: man zog es

vor, bie Bistation immer weiter hinaususchieben. In ber That exfolgte, bas niemals wieber eine regelmäsige Bistation gehalten worden ist: was dann dam geosartigen Institut dieses hochsten Reichtsgeviehtes einen unerstehlichen Schaden sugesügt hat; .). Bald vernehmen wir die Rlage, das man dort die ungelehrten Kathaliken den geslehrten Protestanten vorziehe. Auch hörte der Ralfer auf Indulte zu geden. Im J. 1588 rieth Minneck, auf die Bekehrung protestantischer Fürsten zu denken: im Jahre 1590 sinden wir bereits den exsten übertreten. Es war Jacob von Baden: er eröffnet eine lange Aribe.

## Die Ligue.

Indem diest große Bewegung Deutschland und die Riederlande erfüllte, ergriff sie auch Frankreich mit unwoldersichticher Sewalt. Die niederländischen Angelegenheiten hingen von jeher mit den französischen auf das englie zu sammen; wie ost waren die französischen Peacestanten den niedenlandischen, die niederländischen Rasholiku den französischen zur Salle gekommen; der Ruin des Propischen im den in den kelgischen Prodinzen war ein unmittelbarer Berlust für die Hugenotten in Frankreich.

1) Minucci hatte über das Kammergericht noch besonders geschrieben. Es läßt sich wohl mit Grunde vermuthen, daß seine Vorskellungen jene Inhibition hervorbrachten. Die Majorität der Prostesianten war ihm wie gesagt ein Greuel: "non vole dir altro l'aver gli eresici l'autorità maggiore e li più voti in quel senato che un ridure i catolici d'Alemagna a disperations."

Run hatte aber auch außerbem bie restauratbrische Tenbenz bes Katholicismus wie in andern Ländern, so in Frankreich immer mehr Fuß gesaßt.

Wir bemerkten bereits den Anfang der Jesaiten: immer weiter hatten sie sich ausgebreitet. Bor allem nahm sich ihrer, wie man benken kann, das haus kothringen an. Der Cardinal Guise stiftete ihnen 1574 eine Akadesmie zu Pout a Mousson, die von den Prinzen des hausses besucht ward. Der herzog errichtete ein Collegium zu Eu in der Normandie, welches man zugleich für die versbannten Engländer bestimmte.

Aber auch viele andere Gonner fanden sie. Bald war es ein Cardinal, ein Bischof, ein Abt, bald ein Fürst, ein hochgestellter Beamter, ber die Kosten einer neuen Stiftung übernahm. In kurzem siedelten sie sich in Nouen, Bersbun, Dijon, Bourges, Wevers an. In den mannigfaltigesten Richtungen durchziehen ihre Missionen das Reich.

Sie fanden aber in Frankreich Sehulfen, beren fie wes nigftens in Deutschland noch hatten entbehren muffen.

Schon vom Tribentiner Concisium brachte ber Carbinal von Lothringen einige Capuziner mit: er gab ihnen in
seinem Pallast zu Meubon Wohnung; aber nach seinem
Tobe entsernten sie sich wieber. Roch war ber Orden durch
seine Statuten auf Italien beschränkt. Im Jahre 1573
sendete das Generalcapitel ein paar Mitglieder über die Berge, um zuerst nur den Boden zu untersuchen. Als
diese gut aufgenommen wurden, so daß sie bei ihrer Rückkehr "die reichlichste Ernte" versprachen, trug der Papst
fein Bedenken jene Beschränkung auszuheben. Im I. 1574 begab fich die erste Colonie der Capuziner unter Fra Pacifico di S. Gervaso, der sich seine Gefährten aber selbst gewählt, über die Berge.

Es waren alles Italiener. Der Natur ber Sache nach mußten sie sich junächst an ihre kandsleute halten.

Mit Freuden empfing fie die Königin Catharina, und gründete ihnen sogleich ein Rloster in Paris. Schon im Jahre 1575 finden wir sie auch in Lyon. Auf die Empfehlung der Königin bekamen sie hier die Unterstützung einiger italienischen Wechster.

Bon hier breiteten sie sich nun weiter aus: von Pastis nach Caen, Rouen: von knon nach Marseille, wo ihsen Königin Catharina eine Baustelle ankauste: neue Colonien siedelten sich 1582 in Toulouse, 1585 in Berdun an. Sar bald gelangen ihnen die glänzenbsten Bekehrungen, wie 1587 von Henry Joneuse, einem der ersten Mänsner des damaligen Frankreichs <sup>2</sup>).

In Einem Sinne wenigstens hatte aber diese religidse Bewegung in Frankreich selbst eine noch größere Wirkung als in Deutschland. Sie brachte schon freie Nachahmungen in eigenthümlichen Formen hervor. Jean de la Bartiere, der die Cistercienser Abtei Feuillans unsern Loulouse, nach den besondern Wistbrauchen die in Frankreich eingerissen, schon im 19ten Lebenssahre als Commende bekommen, ließ sich im Jahre 1577 als regelmäßigen Abt einssen, und nahm Novizen aus, wit denen er die Strenge des ursprünglichen Institutes von Citeaux nicht allein zu

<sup>1)</sup> Boverio: Annali dei frati Capuccini I, 546. II, 45 f.

erneuern, sondern zu übertreffen suchte. Einsamkeit, Stillschweigen, Enthaltsamkeit wurden so weit als möglich getriesben. Diese Monche verließen ihr Rloster niemals anders, als um in einem benachbarten Orte zu predigen: innerhalb desselben trugen sie weder Schuhe noch eine Ropfbedeckung: sie versagten sich nicht nur Fleisch und Wein, sondern auch Fische und Sier: sie lebten von Brod und Wasser, hochstens ein wenig Gemüse. Diese Strenge versehlte nicht Aussehen zu erregen und Nachfolge zu erwecken: gar bald ward Dom Jean de la Barriere an den Hof von Binzennes berusen. Er zog mit 62 Gefährten, ohne von den Uebungen des Klosters etwas nachzulassen, durch einen großen Theil von Frankreich: bald darauf ward sein Institut von dem Papst bestätigt, und breitete sich über das Land aus.

Es war aber auch, als sen über die gesammte Weltzgeistlichkeit, obwohl die Stellen unverantwortlich vergeben wurden, ein neuer Eifer gekommen. Die Weltpriester nahmen sich der Seelsorge wieder eifrig an. Die Bischdiffe forderten im Jahre 1570 nicht allein die Annahme des tridentinischen Concils, sondern sogar die Abschaffung des Concordats, dem sie doch selbst ihr Dasenn verdankten; von Zeit zu Zeit erneuten und schärften sie diese Antrage 2).

Wer will bie Momente genan angeben, burch welche bas geistige Leben in biese Richtung getrieben wurde: so viel ist gewiß, baß man bereits um bas Jahr 1580 bie

- 1) Felibien: Histoire de Paris tom. II, p. 1158.
- 2) Remontrance de l'assemblée générale du clergé de France convoquée en la ville de Meluu, faite au roi Henry III le 3 juillet 1579. Recueil des actes du clergé tom. XIV. Much hat Epuanus einen Musqug.

größte Beränderung wahrnahm. Ein Venezianer versichert, die Zahl der Protestanten habe um 70 Procent abgenommen: das gemeine Bolk war wieder ganz katholisch. Frissche Anregung, Neuheit und Krast des Jupulses waren wieder auf Seiten des Katholicismus!).

In dieser Entwickelung befam er aber eine neue Stellung gegen die Bnigliche Gewalt.

Schon an fich lebte ber hof in lauter Wiberfprus chen. Es ließ fich nicht zweifeln, baß heinrich III. gut fatholisch war: man kam bei ihm nicht fort, wenn man nicht bie Deffe besuchte, er wollte feine protestantischen Magistrate mehr in ben Stabten: aber trot alle bem blieb er boch nach wie vor babei bie geistlichen Stellen nach der Convenienz der Hofgunst zu besetzen, ohne alle Rucksicht auf Burbigkeit und Talent, die geiftlichen Guter an sich zu ziehen und zu vergeuden. Er liebte religiöse Uebungen, Processionen, ersparte sich keine Casteiung: aber bieß hinberte ihn nicht bas anstdßigste Leben selbst zu führen und Andern zu gestatten. Eine recht verworfene Lieberlichfeit war am hofe an ber Tagesorbnung. Die Ausschweifungen bes Carnevals erregten bie Entruftungen ber Drebiger: zuweilen wollte man die hofleute wegen ber Art ihres Tobes und ihrer letten Meußerungen nicht beerdigen: es waren eben bie Lieblinge bes Ronigs.

<sup>1)</sup> Lorenzo Priuli: Relatione di Franza 5 Giugno 1582. Dovemo maravigliarci, umanamente parlando, che le cose non siano in peggiore stato di quello che si trovano: poichè per gratia di Dio, con tutto il poco pensiero che li è stato messo e che se li mette, è sminuito il numero degli Ugonotti 70 e tè grande il zelo et il fervor che mostrano cattolici nelle cose della religione.

Daher geschah, daß die streng katholische Richtung, obwohl auf mancherlei Weise vom hofe begunftigt, doch mit ihm in innere Opposition gerieth.

Aber überbieß ließ auch ber Konig von ber alten Politik, welche sich hauptsächlich in Feinbseligkeiten gegen Spanien bewegte, nicht ab. Zu einer andern Zeit hatte bieß nichts zu bedeuten gehabt. Damals aber war das religiöse Element auch in Frankreich stätter als das Gestühl ber nationalen Interessen. Wie die Hugenotten mit den niederländischen Protestanten, so fühlten sich die Ratholischen in einem natürlichen Bunde mit Philipp II. und Farnese. Die Jesuiten, welche diesen in den Riederlanden so große Dienste leisteten, konnten nicht ohne Unruhe sehen, daß eben die Feinde die sie dort bekämpften, Gunst und Huste in Frankreich fanden.

Dazu kam nun aber, daß ber Herzog von Alençon im Jahre 1584 starb, und hiedurch, da ber König weber Erben hatte noch auch Hoffnung beren zu bekommen, die nächste Anwartschaft auf die Krone an Heinrich König von Ravarra gelangte.

Vielleicht vermag die Besorgnis vor der Zukunft über die Menschen noch mehr als ein Unglück des Augenblicks. Diese Aussicht setze alle katholischen Franzosen in die größte Bewegung 1).

<sup>1)</sup> In Rom ward gleich damals eine Schrift über die Bunschenwürdigkeit der Thronfolge eines Gnisch versast: della inclinatione de' cattolici verso la casa di Ghisa e del servitio che riceverà la christianità et il re cattolico della successione di uno di quei principi. Sie ward nach Spanien geschickt: man schrieb sie dem Cardinal Este zu. Dispaccio Veneto 1584 1=0 Dcbr.

Vor allem aber die alten Gegner und Befampfer Rasbarraß, die Guisen, welche schon den Einfluß, den er als Thronfolger bekommen mußte, wie viel mehr seine spatere Racht fürchteten.

Rein Bunber, wenn sie einen Ruchalt an Ronig Philipp suchten; biesem Fürsten konnte nichts willsommener seyn: er trug kein Bebenken mit ben Unterthanen eines fremben Reiches ein formliches Bunbnist einzugehn.

Es fragte sich nur, ob man in Rom, wo man so oft von einer Berbindung der Fürsten mit der Kirche geredet, jest die Erhebung machtiger Bafallen gegen ihren Konig billigen wurde.

Es läßt sich boch nicht leugnen, daß dieß geschehen ist. Unter den Guisen gab es noch einige über den Schritt, den man zu thun vor hatte, beunruhigte Sewissen. Der Jesuit Matthieu begab sich nach Nom, um eine Erklärung des Papstes auszubringen, durch welche ihre Scrupel beschwichtigt werden könnten. Gregor XIII. erklärte auf die Borstellungen Matthieus: er billige vollkommen die Abzsicht der französsischen Prinzen die Wassen gegen die Reger zu ergreisen: er nehme jeden Scrupel hinweg, den sie darzüber hegen könnten: gewiß werde der König selbst ihr Borshaben billigen: sollte das aber auch nicht der Fall senn, so würden sie doch ihren Plan zu verfolgen haben, um zu dem vornehmsten Zwecke der Vertilgung der Ketzer zu geslangen 1). Schon war der Proces gegen Heinrich von

<sup>1)</sup> Claude Matthieu au duc de Nevers 11 févr. 1585: vielleicht die wichtigste Mittheilung in dem gangen vierten Bande von Capefique: Réforme etc. S. 173.

Ravarra eingeleitet. Als er vollendet war, hatte Sixtus V. ben papfilichen Stuhl bestiegen: Sixtus sprach die Excommunication über Navarra und Condé aus. Die Intenstionen der Ligue unterstützte er hiedurch mehr, als er es durch irgend eine andere Bewilligung vermocht hätte ').

Schon hatten bamals die Guisen zu ben Waffen gegriffen. Sie versuchten sich so vieler Provinzen und Plate als nur immer möglich unmittelbar zu versichern.

Bei ber ersten Bewegung nahmen sie so wichtige Stabte, wie Berbun und Toul, kyon, Bourges, Orleans, Mezieres, ohne Schwertstreich ein. Der Konig, um ihnen nicht sofort zu unterliegen, ergriff bas schon einmal erprobte Mittel, ihre Sache für die seine zu erklären. Aber um von ihnen angenommen zu werden, mußte er ihnen in einem förmlichen Vertrage ihre Erwerbungen bestätigen und erweitern: Bourgogne, Champagne, einen großen Theil der Picardie und eine Menge Pläge in andern Theilen bes Reiches überließ er ihnen 2).

hierauf unternahmen sie gemeinschaftlich den Krieg ges gen die Protestanten. Aber welch ein Unterschied! Alle Maaßregeln des Konigs waren halb und erfolglos: die Rastholisen glaubten selbst, er wünsche den Succes der protesstantischen Wassen, um alsbann, von ihrer gefahrbrohenden Macht scheindar gezwungen, einen für die Katholischen uns

- 1) Maffei: Historiarum ab excessu Gregorii XIII lib. I, p. 10. Infimis foederatorum precibus et regis Philippi supplicatione hortatuque haud aegre se adduci est passus ut Hugonotas eorumque duces coelestibus armis insectaretur.
- 2) Betrachtung bes Carbinals Offat über bie Wirkungen ber Ligue in Frankreich: in bem Leben bes Carbinals Offat I, 44.

vortheilhaften Frieden schließen zu tonnen. Suise bagegen schwur, wenn ihm Gott Sieg verleihe, so wolle er
nicht wieder vom Pferde steigen, bis er die katholische Religion in Frankreich auf immer befestigt habe. Mit seinen eigenen, nicht mit den königlichen Truppen überraschte
er die Deutschen, welche den hugenotten zu hulse kamen,
auf welche diese alle ihre Hoffnungen bauten, dei Auneau,
und vernichtete sie gänzlich.

Der Papst verglich ihn mit Jubas Maccabaus. Er war eine großartige Natur, die das Bolf in freiwilliger Berehrung mit sich fortriß. Er wurde der Abgott aller Ratholifen.

Der König bagegen befand sich in einer burchaus falschen Stellung: er wußte selbst nicht was er thun, nicht
einmal was er wünschen sollte. Der papstliche Gesandte
Morosini sindet, er bestehe gleichsam aus zwei Personen:
er wünsche die Riederlagen der Hugenotten, und fürchte sie
eben so sehr: er fürchte die Riederlagen der Katholisen, und
wünsche sie doch auch: durch diesen innern Zwiespalt sen es
dahin gekommen, daß er seinen Reigungen nicht mehr folge,
seinen eigenen Gedanken nicht mehr glaube 1).

Eine Stimmung, welche nothwendig alles Bertrauen raubt und gerades Wegs ins Berberben führt.

Die Ratholifen hielten bafur, bag eben ber, ber an ihrer Spige ftebe, inegeheim wiber fie fen: jebe fluchtige

<sup>1)</sup> Dispaccio Morosini bei Tempesti: Vita di Sisto V p. 346. "Il re, tutto che sia menarca si grande, è altrettanto povero: e quanto è povero, è altrettanto prodigo: dimostra insigne pietà, e nel stesso tempo aborrisce la sagra lega: è in campo contra gli heretici, e pure è geloso de' progressi catolici."

Berührung mit den Leuten des Navarra, jede geringfüsgige Begünstigung irgend eines Protestanten rechneten sie ihm an: sie hielten dafür, daß der allerchristlichste König selbst die völlige Wiederherstellung des Ratholicismus hins dere: seinen Günstlingen, vor allem Spernon widmeten sie einen um so größern Haß, da der König ihn den Guisen entgegenseize und ihm die wichtigsten Gouvernements ans vertraute.

Unter biesen Umständen bildete sich dem Bunde der Fürsten zur Seite auch eine Union der Bürger im katholisschen Sinne. In allen Städten ward das Bolk durch Prediger bearbeitet, welche eine wilde Opposition gegen die Regierung mit einem heftigen religiösen Sifer vereinigten. In Paris ging man weiter. Es waren drei Prediger und ein angesehener Bürger welche zuerst den Gedanken faßten eine populäre Bereinigung zur Vertheidigung des Rathoslicismus zu stiften '). Sie schwuren einander zuvörderst selbst ihren letzten Blutstropsen dafür auszuopsern: jeder nannte ein paar sichere Freunde. Ihre erste Jusammens

<sup>1)</sup> Der Anonymo Capitolino über das Leben Sirtus V. hat hierüber eigenthümliche Notizen. Den Stifter nennt er Carlo Otstomani, "cittadino onorato": der sich zuerst den Predigern mitstheilt. Gleich in ihrer ersten Zusammenkunft trägt Ottomani auf eine Bereinigung mit den Prinzen an; in der zweiten, 25. Januar 1587, beschließt man 16 Männer zu ernennen, einen für jedes Quartier, a cui si riserisse da persone sidate quanto vi si sacesse e dicesse appartenente a fatti publici; in einer dritten, am Lichtmesstag, wird ein Rath aus 10 Personen bestehend ernannt, mit dem Rechte Abgaben aufzulegen, und es wird sogleich eine Gesandschaft an Guise abgeordnet. Zu alle dem was wir bei Capet aus Manaut und Naheutre, bei Poulain, Thou und Davisa sinden, giebt dies doch noch einige Momente.

funft mit biesen hielten sie in einer geistlichen Zelle in ber Sorbonne. Bald fahen fie die Möglichkeit die ganze Es ward ein engerer Ausschuß auf-Stadt zu umfaffen. gestellt, welcher bie Bewegung zu leiten und im Rothfall In jedem ber fechszehn felbst Geld einzufordern hatte. Quartiere ber Stadt ward Gine Person mit ber Aufficht beauftragt. Auf bas rascheste und geheimste schritt bie Unwerbung fort. Ueber die Reuaufzunehmenden ward in dem Ausschuß erst berathschlagt: denen die man nicht bil-In den verschies ligte, ward nichts weiter mitgetheilt. benen Collegien hatte man feine Leute: einen fur bie Rechenkammer, einen fur die Procuratoren bes hofes, einen für bie Clercs, einen für bie Greffiers: fo weiter. Balb war die Stadt, die ohnehin eine katholisch militarische Organisation empfangen, von diesem geheimeren und wirksameren Bunde umfast. Man war mit Varis nicht zufrie den: in Orleans, Lyon, Toulouse, Bourdeaux, Rouen sette sich die Berbindung fort: und es erschienen Abgeords nete ber Einverstandenen in Paris. Sie verbanden sich alle, feinen Sugenotten in Frankreich zu bulben und bie Migbrauche ber Megierung abuichaffen.

Es ist ber Bund genannt ber Sechszehn. So wie er sich einigermaaßen erstarkt sah, gab er ben Guisen Nachsricht. Im tiefsten Geheimniß kam Mayenne, ber Bruber bes Herzogs nach Paris. Die Fürsten und die Bürger schlossen ihre Union 2).

<sup>1)</sup> Nel palazzo di Rens dietro alla chiesa di S. Agostino — giurarono tutti una scambievol lega non sola defensiva ma assoluta. (Anon. Capit.)

Schon fühlte ber König ben Boben unter seinen Fügen beben. Man hinterbrachte ihm von Tag zu Tag die Bewegungen seiner Gegner. Schon war man in der Sorbonne so fühn die Frage vorzulegen, od es recht sen, einem Fürsten der seine Pflicht nicht thue, den Gehorsam
zu entziehen. In einem Nathe von dreißig die vierzig Doctoren bejahte man sie. Der König war höchst entrüstet: er drohte, es wie Papst Sixus zu machen und die widerspenstigen Prediger an die Galeere schmieden zu
lassen. Allein er hatte nicht die Thatkraft des Papstes: er that nichts weiter, als daß er die Schweizer, die in seinem Dienst waren, in die Nähe der Hauptstade vorrücken ließ.

Erschrocken über die Drohung, die hierin lag, schicken die Burger an Guise, und baten ihn zu kommen und fie zu beschützen. Der Konig ließ ihn wissen, daß er es nicht gern sehen werde. Guise kam bennoch.

Es war alles reif ju einer großen Explosion.

Als ber Ronig die Schweizer einruden ließ, brach sie aus. In Einem Moment war die Stadt barricadirt. Die Schweizer wurden zurückgebrangt, ber Louvre bebroht: ber Ronig mußte sich zur Flucht entschließen 1).

Schon hatte Guise einen so großen Theil von Frankreich inne: jest ward er auch herr von Paris. Sastille, Arsenal, hotel de Bille, alle umliegenden Orte fielen in seine hand. Der König war ganz überwältigt In kur-

<sup>1)</sup> Massei wirst Guisen vor, daß er dieß gedusdet: "Inanis popularis aurae et infaustae potentiae ostentatione contentus Henricum incolumem adire permittit." (l. 1. 38.)

sem mußte er sich bequemen, zu einem Verbot ber protestantischen Religion zu schreiten, und ben Guisen noch mehr Plage einzuräumen, als sie schon hatten. Der herzog von Guise konnte als herr ber hälfte von Frankreich angeses hen werden. Ueber die andere gab ihm die Würde eines General-Lieutenants des Rönigreichs, die ihm heinrich IIL verlieh, eine gesetzliche Autorität. Die Stände wurden zusammenberusen. Es war kein Zweisel, daß die katholische Meinung das Uebergewicht in dieser Versammlung haben wurde. Es waren von ihr die entscheidendsten Schritte zum Verderben der hugenotten, zu Gunsken ber katholischs guisischen Partei zu erwarten.

## Savonen und bie Schweig.

Es versteht sich, daß das Uebergewicht des Ratholicismus in diesem mächtigen Reiche auch auf die benachbarten Gebiete eine verwandte Wirkung ausüben mußte.

Namentlich schlossen sich die katholischen Cantone ber Schweiz immer enger an bas geistliche Princip, bas spanische Bundniß an.

Es ist auffallend, welch ungemeine Wirkungen bie Errichtung einer stehenden Nuntiatur, wie in Deutschland, so auch in der Schweiz nach sich zog.

Unmittelbar nachdem sie Statt gefunden, im Jahre 1586, vereinigten sich die katholischen Cantone zu dem sos genannten goldenen oder borromdischen Bunde, in welchem sie sich und auf ewig ihre Nachkommen verbinden, "bei

bem wahren ungezweifelten alten apostolischen romischen katholischen Glauben zu leben und zu sterben "1"). Darauf empfingen sie die Hostie aus der Hand des Nuntius.

Ware die Partei, welche sich 1587 ju Mublhausen ber Gewalt bemächtigte, wirklich, wie sie bazu Miene machte, und zur rechten Zeit zum katholischen Glauben übergetreteten, so würde sie von den Katholischen ohne Zweisel unterstützt worden seyn: in dem Sause des Nuntius zu Luzern wurden bereits Conferenzen darüber gehalten. Aber die Mühlhäuser bedachten sich zu lange: auf das rascheste sührten dagegen die Protessanten ihren Zug aus, durch welchen sie die alte hauptsächlich ihnen zugewandte Regierung wiederherstellten 2).

In diesem Augenblicke aber thaten die brei Walbstätte mit Zug, Luzern und Freiburg einen neuen bedeutenden Schritt. Nach langer Unterhandlung schlossen sie am 12. Mai 1587 einen Bund mit Spanien, in welchem sie dem Ronig immerwährende Freundschaft zusagten, ihm Werbungen in ihrem Gebiete, den Durchzug durch ihre Gebirge verstatteten, und Philipp II. ihnen entsprechende Zugeständnisse machte. Hauptsächlich gelobten sie einander, im Falle sie um der heiligen apostolischen Religion willen in einen Krieg verwickelt wurden, wechselseitigen Beistand aus allen ih-

<sup>1) &</sup>quot;Ihre ewigen Nachkommen", wie es in ber Bundesurkunde beißt: bei Lauffer: Beschreibung helvetischer Geschichte Bb. X. S. 331.

<sup>2)</sup> Das religible Moment ber Mahlhauser Sache tritt besonbers in ber auf die Relationen des Nuntius gegründeten Erzählung des Anonymo Capitol. hervor, auf den wir bei der Kritik des Tempesti zurückkommen wollen.

nn Rraften 1). Die fünf Orte nahmen bei biefem Absommen Niemand aus, selbst nicht ihre Sibgenoffen. Bielomehr war ber Bund ohne Zweifel eben diefen entgegengeskett: es gab sonst Niemand, mit dem sie um der Religion willen hatten besorgen muffen in Krieg zu gerathen.

Wie viel starter war boch auch hier bas religibse Moment als bas nationale! Die Gemeinschaft im Glauben vereinigte jest die alten Schwyser und bas haus Destreich! Die Eibgenoffenschaft ward für den Augenblick hintangesest.

Ein Gluck war es noch, daß es keinen Anlaß zu ausgenblicklicher Fehde gab. Der Einfluß jener Verbindungen ward zunächst nur von Genf empfunden.

Der Derzog von Savoyen, Carl Emanuel, ein Fürst sein Lebelang von unruhigem Chrgeiz, hatte schon oft die Reigung gezeigt sich bei günstiger Gelegenheit der Stadt Genf wieder zu bemächtigen, als deren rechtmäßigen herrn er sich betrachtete: aber immer waren seine Absichten von vorn herein an dem Widerstande der Schweizer und der Franzosen, an dem Schutze, den diese Mächte den Genfern angesbeihen ließen, gescheitert.

Jest aber hatten sich die Verhaltnisse geandert. Im Sommer 1588, unter bem Einstuß Guise's, versprach heintich III. eine Unternehmung gegen Genf nicht mehr stoten zu wollen. Wenigstens die katholischen Cantone ber Schweiz hatten jest nichts mehr bagegen. So viel ich

<sup>1)</sup> Traité d'alliance fait entre Philipp II. etc. Dumont: Corps diplomatique V. I, p. 459.

finde, forberten fie nur, bag Genf, wenn es erobert fen, nicht als Festung bestehn solle.

Dierauf ruftete fich ber Bergog jum Ungriff. Genfer verloren ben Muth nicht: mit ihren Berbundeten von Bern vereint brangen fie fogar in basherzogliche Gebiet vor: allein gar balb war ber Bergog im Bortheil. Die Eingebrungenen wurden wieber verjagt. Der Bergog, ber bie jundchst an bie Schweiz grenzenben Graffchaften nur unter fehr beschränkenden Bedingungen befaß, bie ihm burch frühere Friedensichluffe mit Bern aufgelegt worben, crariff bie Belegenheit fich junachst hier vollkommener jum Berrn zu machen. Er verjagte bie Protestanten, Die er bisher bulben muffen: bas gange land machte er ausschliefend fatholisch. Bisher war ihm verboten gewesen auf biefem Theil feines Gebietes Restungen anzulegen. grundete er beren an Stellen, wo fie ihm nicht allein zur Bertheibigung, sondern auch zur Bedrängung von Genf bienen mußten.

Ehe aber diese Berhaltniffe sich weiter entwickelten, waren andere Unternehmungen in Sang gekommen, welche noch ungleich wichtigere Erfolge, eine vollständige Umwans belung der europäischen Berhaltnisse erwarten ließen.

## Angriff auf England.

Die Nieberlande waren jum größern Theile bezwungen: und es ward bereits über eine freiwillige Unterwerfung ber übrigen verhandelt: in Deutschland hatte sich bie Intholische Bewegung so vieler Territorien bemeistert, und is war ein Anschlag gefaßt sich der noch sehlenden zu bestächtigen. Durch Siege, Besetzungen der sessen Platze, Indanglichkeit des Bolkes und gesetzliche Autorität ging der Borsechter des französischen Katholicismus auf einem Wege daher, der ihn zur Alleinherrschaft führen zu müssen schien. Unch die alte Metropole der protestantischen Doctrin, die Stadt Genf, ward durch ihre disherigen Bündnisse nicht mehr geschügt. In diesem Augendlick ward nun der Plan gesaßt dem Baume die Art an die Wurzel zu legen und England anzugreisen.

Der Mittelpunkt der gesammten protestantischen Macht und Politik war ohne Zweisel in England. In Königin Elisabeth hatten die noch unbezwungenen niederlandischen Provinzen, so wie die Hugenotten in Frankreich ihren vornehmsten Rückhalt.

Aber auch schon in England war, wie wir sahen, ber innerliche Ramps erössnet. Bon einer absichtlich zu dies sem Zwecke genährten religiösen Begeisterung und der Liebe zur heimath zugleich angetrieben, kamen immer neue Zdgelinge der Seminarien, immer mehr Jesuiten herüber. Rdznigin Elisabeth begegnete ihnen mit scharfen Gesehen. Im Jahre 1582 ließ sie es geradezu für hochverrath erklären einen ihrer Unterthanen von der in dem Reiche eingeführzten Religion zu der römischen verleiten zu wollen '). Im Jahre 1585 gebot sie allen Jesuiten und Priestern der Sezminarien England binnen 40 Tagen zu verlassen, dei Strafe

<sup>1)</sup> Camden: Rerum Anglicarum annales regnante Elizabe-

als landesverrather behandelt zu werden: ungefähr eben fo wie bie protestantischen Prediger aus so vielen Gebieten fatholischer Fürsten weichen mußten 1). In diesem Sinne ließ sie bamals die hohe Commission in Wirksamkeit treten: einen Gerichtsbof, ausbrucklich bagu bestimmene ben Ueberfretungen ber Acten bes Supremats und ber Uniformitat nachzuforschen, nicht allein in den gewöhnlichen gesetlichen Kormen, sonbern burch welche Mittel und Wege es immer rathfam scheinen moge, auch durch die Abnothigung eines korperlichen Gibes: eine Art von proteftantischer Inquisition 2). Bei alle bem wollte Elisabeth noch immer bas Unsehen vermeiden, als ob fie die Freis beit bes Gemiffens verlete. Sie erflarte, nicht die Berstellung ber Religion liege jenen Jesuiten am herzen; ihre Absicht sen nur bas kand zum Abfall von ber Regierung ju verleiten und auswärtigen Reinben ben Beg ju bahnen. Die Miffionarien protestirten "vor Gott und ben Seiligen", wie fie fagen, "vor himmel und Erde", ihr 3weck fen lediglich religiöser Urt und berühre die königliche Majestät nicht 3). Allein welcher Berftand mare fabig gewesen biese Mo:

1) Ibid. p. 396.

<sup>2) ,,</sup> as well by the oaths of 12 good and lawful men as also by witnesses and all other means and ways you can devise". — Es hatte menigstens beißen mussen: ,, lawful means and ways". Neal: History of the puritans T. I. p. 414.

<sup>3)</sup> Campiani vita et martyrium p. 159. "Coram Deo profiteor et angelis ejus, coram coelo terraque, coram mundo et hoc cui adsto tribunali, — me nec criminis laesae majestatis nec perduellionis nec ullius in patriam conjurationis esse reum." etc.

Romente zu unterscheiben. Richt mit einer einschen Beheuerung ließen sich die Inquisitoren der Konigin abweis ien. Sie forderten eine Erklarung, ob ber Fluch, welchen Dius V. über die Konigin ausgewrochen, rechtmäßig sen und einen Englander verwslichte: die Gefangenen sollten so gen, wenn ber Bapft fie von dem Gibe ber Treue entbinde und England angreife, was fie bann thun, auf welche Seite fie fich halten murben. Die armen geaughigten Leute wußten nicht, wie sie fich herauswinden follten. Sie ants worteten mohl, fie murben bem Raifer geben mas bes Rais fere und Gott was Gottes fen, aber diefe, Ausflucht felbst nahmen ihre Richter für ein Geständniß. Und so erfulle ten sich die Gefängnisse: hinrichtung erfolgte auf hinrichtung: auch ber Ratholicismus bekam feine Martyrer: man hat ihre Angahl unter der Regierung der Ellfabeth auf ungefähr 200 schäßen wollen. Raturlich ward bamit ber Eifer der Missionarien doch nicht unterdrückt: mit ber Strenge ber Gesetse muche bie Ungabl ber Biberspenftigen. der Recufanten, wie man fie nannte, wuchs auch ibre Erbitterung: an ben Sof selbst gelangten Flugschriften, in des nm die That der Judith an Holofernes als ein nachabmungswurdiges Beispiel von Gottesfurcht und helbenmuth ausgestellt wurde: noch immer wandten sich die Blicke der Reisten nach ber gefangenen Konigin von Schottland, Die ia den papftlichen Aussprüchen zufolge die rechtmäßige Kürstin von England war: sie hofften noch immer einen allgemeinen Umschwung ber Dinge von einem Ungriff ber katholischen Machte. In Italien und Spanien wurden bie herbsten Darstellungen der Grausamkeiten verbreitet, denen

bie Rechtgidubigen in England ansgesett fepen: Darfiell lungen bie jedes katholisthe Derz emporen muften 1).

Bor allem nahm Papft Sixtus daran Antheil. Es ift ganz wahr, daß er fidt eine so großartige und tapfere Perschnlichkeit, wie sie Elisabeth zeigte, eine gewisse Dochachtung empfand, und er hat wirklich einmal den Antrag au sie gebracht, sie möge in den School der katholischen Birche zurücklichenn. Gonderbarer Antrag! Als ob sie hätte wählen können, als ob nicht ihr disheriges Leben, die Besedeutung ihres Dasenns, ihre Beltstellung, wenn ja ihre Weberzeugung nicht vollkommen gewesen wäre, sie am die protestantischen Interessen gefesselt hätte! Elisabeth erwiesberte kein Wort, aber sie lachte. Als der Papst dies hörte, sagte er, er musse darauf denken, ihr das Konigreich wit Gewalt zu entreißen.

Bother hatte er es nur angebeutet. Im Fruhjahr 1586 ging er schon unverholen herand. Er ruhmte fich, ben Konig von Spanien zu einer Unternehmung gegen England ganz anders unterfichen zu wollen, als Carl V. von frühern Papsten unterstätzt worden sep. 2)

Im Januar 1587 flagte er laut über bie Saumfe-

- 1) Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. Es sangt an mit einer peculiaris descriptio crudelitatum et immanitatum schismaticorum Angliae regnante Henrico VIII, und schiest mit: Inquisitionis Anglicanae et facinorum crudelium Machiavellamorum in Anglia et Hibernia a Calvinistis protestantibus sub Elizabetha etiamnum regnante peractorum descriptiones. Man sieht alle bie unerhörten Martern abgebildet: ein entsetlicher Anblick.
- 2) Dispaccio Gritti 31 Maggio 1586: "accresciuto quatro volte tanto. Il papa vorria che si fingesse d'andar contra Draco e si piegasse poi in Inghilterra."

ligkeit der Spanier. Er jahlte die Bortheile auf, die ih. nen ein englisther Sieg für die Wiedereroberung des Res ftes der Riederlande darbiete! 1)

Schon wurde er bitter barüber. Als Philipp II. eine Pragmatica erließ, durch welche die Titulaturen überhaupt, und mithin auch die beschräuft wurden, welche die romisshe Eurie in Anspruch nahm, gerieth der Papst in Fener und Flamme. "Wie?" rief er aus, "gegen uns will Don Philipp ungestüm thun, und säst sich von einem Weibe mishandein?"

In der That: geschont wurde der König nicht. Elissabeth nahm sich der Riederlander desentich an: alle ameritanischen und europäischen Kusten machte Drake unsicher. Bas Papsk Strus aussprach, war im Grunde die Meisnung aller Katholiken. Sie wurden iere an dem machtisgen König, der sich so viel gefallen lasse. Die Cortes von Castilien lagen ihn an, sich zu rächen.

Sogar personlich war Philipp beleibigt. In Comds bien und Maskenzügen ward er verspottet, und einmal hinbrachte man ihm das doch. Der bojahrte herr, nur der Berehrung gewohnt, sprang von seinem Stuhl auf: nies wals batte man ihm so entrüstet geseben.

In dieser Stimmung waren Papst und Ronig, als die Rachriche einlief, Elisabeth habe die gefangene Konigin von Schottland hinrichten laffen. Es ift hier nicht der Ort zu untersuchen, welche rechtliche Befugniß sie dazu gehabt has

<sup>1)</sup> Dispaccio Gritti 10 Genn. 1587.

Dolendosi che'l re si lascia strapazzar da una donna e ruol poi bravar con lei (S. S<sup>1</sup>).

ben moge: hauptsächlich war es boch ein Act politischer Juffig. Der erfte Gebante entsprang, so viel ich finde, bereits zur Zeit ber Bartholomausnacht. In einem seiner Briefe an Lord Burghlen bruckt ber bamalige Bischof von London die Besorgnif aus, bag ein so verratherisches Beginnen fich auch über England ausbehnen nidge; er findet, ber Grund biefer Gefahr liege hauptfächlich in ber schottischen Ronigin: "bie Sicherheit bes Reiches", ruft er aus, "erfordert ihr das Haupt abzuschlagen".). Um wie viel machtiger war aber jest die katholische Partei in Europa geworden: wie viel mehr war fie felbst in England in Gabrung und Bewegung! Mit den Guisen ihren Bettern, ben Digbergnügten im Lande, mit bem Ronig von Spanien und bem Papst stand Maria Stuart unaufhörlich in geheimer Berbindung. Das fatholische Princip, in wie fern es seiner Natur nach ber bestehenden Regierung ent gegengesett war, repräsentirte fich in ihr: bei bem ersten Succest ber fatholischen Partei murbe sie unfehlbar zur Ronigin ausgerufen worben fenn. Diefe ihre Stellung, aus ber lage ber Dinge entspringenb, ber fie fich benn allerbings nicht entzog, bufte fie mit bem leben.

Aber diese hinrichtung brachte nun auch die spanischen und papstlichen Entwürfe endlich zur Reife. So viel wollte man sich doch nicht gefallen lassen. Sixtus erfüllte das Consistorium mit seinen Ausrufungen über die englis

<sup>1)</sup> Edwin Sandys to Lord Burghley, Fulham V<sup>th</sup> of Sept. 1572: The saftie of our Quene and Realme yf God wil: furtwith to cutte of the Scotish Quenes heade: ipsa est nostri fundi calamitas. — Ellis Letters: second series t. III, p. 25.

sche Jezabel, welche sich an dem geweiheten Saupt einer Kürstin vergreife, die Niemand unterthan sen, als Jesu Christo und, wie sie selbst bekannt habe, bem Stellvertreter beffelben. Um zu zeigen wie so ganz er bie Thatigfeit der katholischen Opposition in England billige, ernannte er ben ersten Begründer ber Seminarien, Wilhelm Allen, jum Cardinal ber Kirche: eine Ernennung, in ber man wenigstens in Rom sogleich eine Kriegserklarung gegen England erblickte. Auch ward nunmehr ein formlicher Bund zwischen Philipp II. und bem Papst abgeschloffen 1). Der Bapft versprach bem Ronig eine Beihulfe von einer Million Scubi zu seiner Unternehmung: aber wie er immer auf seiner hut war, besonders wenn es Gelbsachen anbetraf, so verpflichtete er sich erst alsbann zu zahlen, wenn ber Ronig einen englischen Safen in Besit genommen habe. "E. Maj. zogere nicht langer", schrieb er an benfelben, "jede Zögerung wurde die gute Absicht in eine schlimme Wirkung verwandeln." Der Konig strengte alle. Rrafte feines Reiches an, und fette bie Armada in Stand die man die unüberwindliche genannt hat.

Und so erhoben sich die italienisch-spanischen Kräfte, von benen schon so gewaltige Wirkungen in aller Welt ausgegangen, zu einem Angriff auch auf England. Schon ließ der Konig aus dem Archiv von Simancas die Ansprüche zusammenstellen, die er nach dem Abgang der Stuarts

<sup>1)</sup> Die ursprünglichen Absichten des Papstes Dispaccio Gritti 27 Giugno 1587. Il papa sa gran offerta al re per l'impresa d'Inghilterra, ma vuole la denomination del re e che'l regno sia seudo della chiesa.

felbst auf jene Krone habe: glanzende Aussichten besonbers einer allgemeinen Seeherrschaft knupfte er an biefe Unternehmung.

Es schien alles zusammenzugreifen: die Uebermacht bes Ratholicismus in Deutschland, der erneute Angriff auf die Hugenotten in Frankreich, der Bersuch gegen Genf, die Unternehmung gegen England. In demselben Augenblicke bestieg, was wir später näher betrachten wollen, ein entschieden katholischer Fürst, Sigismund III., den polnischen Thron, mit dem Rechte dereinstiger Thronsolge auch in Schweben.

In Momenten, wo irgend ein Princip, welches es auch sen, nach der unbedingten herrschaft in Europa trachtet, wird sich ihm aber alle Mal ein starker Widerstand entgegensetzen, der aus den tiefften Quellen des Lebens hervorgeht.

Philipp II. fand jugenblich starte, im Sesühl ihrer jutünstigen Bestimmung ausstrebende Kräfte sich gegensüber. Die kühnen Corfaren, die alle Meere unsicher gesmacht, sammelten sich um die Küsten ihres Vaterlandes. Die Protestanten sämmtlich, selbst die Puritaner — obwohl sie so schwere Bedrückungen hatten ausstehn müssen wie die Katholisen — vereinigten sich um die Königin, die jest ihren männlichen Muth, ihr fürstliches Talent zu gewinnen, zu leiten, sestzuhalten bewundernswürdig bewährte: die insulare Lage des Landes, die Elemente standen mit der Vertheidigung im Bunde: die unüberwindliche Armada war vernichtet, ehe sie nur noch angegriffen hatte: die Unternehmung scheiterte vollkommen.

Es versieht sich jeboch, daß ber Plan, die große Instention selbst damit nicht sofort aufgogeben wurde.

Die Ratholiken wurden von den Schriftstellern ihrer Partei erinnert, auch Julius Edfar, auch Heinrich VII., der Großvater der Elisabeth, sepen dei ihren ersten Angrissen auf England unglücklich gewesen, aber zulest doch hern im Lande geworden. Oft verzögere Gott den Sieg seiner Getreuen. Die Kinder Israel sepen im Kriege gegen den Stamm Benjamin, den sie auf Gottes ausdrückliches Seheiß unternommen, zweimal mit großem Verlust geschlagen worden: erst der britte Angriss habe ihnen den Sieg gebracht: "da habe die reißende Flamme die Städte und Dorfer Benjamin verheert, die Schärfe des Schwertes Menschen und Vieh getrossen." "Daran", riesen sie aus, "mögen die Engländer gedenken und über den Verzug der Strasse nicht übermüthig werden."

Auch Philipp II. hatte ben Muth keinesweges verloren. Seine Absicht war, kleinere und leichter bewegliche Fahrzeuge auszurüsten: und mit diesen dann nicht erst im Ranal eine Bereinigung mit der niederländischen Macht, sondern sos gleich die Landung an der englischen Ruste zu versuchen. Im Arsenal zu Lissabon ward auf das lebhafteste gearbeis

<sup>1)</sup> Andreae Philopatri (Parsoni) ad Elizabethae reginae Angliae edictum responsio § 146. 147. "Nulla" fügt er bingu "ipsorum fortitudine repulsa vis est, sed iis potius casibus qui saepissime in res bellicas solent incidere, aëris nimirum inclementia, maris incogniti inexperientia nonnullornmque fortassis hominum vel negligentia vel inscitia, dei denique voluntate, quia forte misericors dominus arborem infructuosam dimittere adhus voluit ad tertium annum evangelicum."

tet. Der König war entschlossen alles baran zu fetzen, und mußte er, sagte er einst bei Tische, die filbernere Leuchter, die vor ihm standen, verkausen 1).

Indem er aber barauf bachte, erdfineten sich ihm noch andere Aussichten, ein neuer Schauplatz für die Thätigfeit der italienisch : spanischen römisch : fatholischen Streitträfte.

## Ermordung Beinrichs III.

Balb nach bem Unglück ber Flotte trat in Frankreich eine Reaction ein, unerwartet, wie so oft, gewaltsam, blutig.

In dem Augenblicke, daß Guise, der die Stånde von Blois nach seinem Willen lenkte, mit dem Amte eines Connetable die Leitung der gesammten Reichsgeschäfte in die Sande bekommen zu muffen schien, ließ ihn heinrich III. umbringen. Dieser Konig, der sich von der katholisch-spanischen Gesinnung ergriffen und umfangen sah, riß sich auf einmal von ihr los und warf sich in den Widerstand.

<sup>1)</sup> Dispacci Gradenigo. 29 Sett. 1588. Sì come il re ha sentito molto questo accidente di mala fortuna, così mostra di esser più che mai risoluto di seguitar la impresa con tutte le sue forze. — 11 Ott. S. Mà sta ardentissima nel pensar e trattar le provisioni per l'anno futuro. — 1 Nov. "Si venderanno" habe ber Kônig quegerufen "esti candellieri, quando non vi sia altro modo di far danari."

Aber mit Guise war nicht seine Partei, war nicht die siene vernichtet. Run erst nahm sie eine unumwunden seinbselige Stellung an, und schinß sich enger noch als zus vor an Spanien.

Papft Sirtus war gang auf ihrer Seite.

Schon die Ermordung des Herzogs, den er liebte und bewunderte, in dem er eine Stütze der Kirche fah, erfüllte ihn mit Schmerz und Unwillen: 1) unerträglich aber fam es ihm vor, daß dabei auch der Cardinal Guise ers mordet worden, "ein Priestercardinal", rief er in dem Consistorium aus, "ein edles Glied des heiligen Stuhles, ohne Proces noch Urtel, durch die weltliche Gewalt, gleich als wäre der Papst gar nicht auf der Welt, gleich als gäbe es keinen Sott mehr!" Er macht seinem Legaten Morossini Vorwürse, daß er den Konig nicht sogleich ercommunicirt habe: er hätte es thun müssen, und wenn es ihm hundert Mal das Leben gekostet hätte 2).

Der König ließ sich ben Jorn bes Papstes wenig anfichten. Er war nicht zu bewegen ben Carbinal von Bour-

<sup>1)</sup> Der Papst bestagte sich noch besonders, daß der König ein Brwe von ihm ausgebracht, "che li concesse poter esser assolto da qualsivoglia peccato anco riservato alla sede apostolica, col quale si voglia hora coprire il grave peccato che ha fatto." (Dispaccio Veneto.)

<sup>2)</sup> Tempesti hat II, 137 sowohl die Rede des Papstes in ihrer ganzen Ausdehnung, als das Schreiben an Morossini. "Essendo ammazzato il Cardinale" heist es darin "in faccia di V. Ilma, legato a latere, come non ha publicato l'interdetto, ancorche gliene fossero andate cento vite?"

bon ober ben Erzbischof von Lyon, die er auch gefangei bielt, herauszugeben. Bon Rom aus forderte man immer er solle Deinrich von Ravarra für unfähig erklären dei Thron zu besteigen: statt dessen verband er sich mit dem selben.

Herauf entschloß sich auch ber Papst zu bem dußer sten Schritte. Den König selbst citirte er nach Rom, um sich wegen ber Ermordung bes Carbinals zu rechtsereigen. Wenn er bie Gefangenen nicht in einer bestimmten Zeit ausliefere, solle er mit dem Banne belegt senn.

So muffe er verfahren, erklärte er: thate er ansbers, so wurde er von Gott zur Nechenschaft gefordert wersben als der unnügeste aller Papste: da er nun damit seine Pflicht erfülle, so habe er die ganze Welt nicht zu fürcheten, er zweisle nicht, heinrich III. werde umkommen wie Ronig Saul 1).

Bon ben Eifrig. Katholischen, ben Anhängern ber Lisgue ward ber König ohnehin als ein Berruchter, ein Bersworfener verabscheut: bas Bezeigen bes Papstes bestärkte sie in ihrer wilden Opposition. Eher als man hätte glausben sollen, traf die Borhersagung besselben ein. Am 23. Juni war das Monitorium in Frankreich publicirt worden: am 1. August ward der König von Clement ermordet.

<sup>1)</sup> Dispaccio Veneto 20 Maggio 1589. "Il papa accusa la sua negligentia di non haver fatto dipoi mesi 5 che gli è stato ammazzato un cardinale e tenutone un' altro prigione con un arcivescovo, alcuna rimostratione o provisione. Dubita dell' ira di dio" etc.

Der Papst war selbst erstaunt. "In ber Mitte seines Heeres", ruft er aus, "im Begriff Paris zu erobern, in seinem eigenen Cabinet ist er von einem armen Monch mit einem einzigen Stoße umgebracht worden." 1) Er schreibt dieß einer ummittelbaren Einwirkung Gottes zu, der daburch bezeuge, daß er Frankreich nicht verlassen wolle.

Wie kann boch ein Wahn die Semuther so allgemein fesseln! Es war dieß eine bei unzähligen Katholiken verbreitete Ueberzeugung. "Rur der Sand des Allmächtigen selbski", schreide Mendoza an Philipp, "hat man dieß glückliche Ereigniß zu verdanken." 2) Fern in Ingolstadt lebte der junge Maximilian von Baiern mit seinen Studien beschäftigt: in einem der ersten Briefe die von ihm übrig sind, drückt er seiner Mutter, die Freude aus, mit der ihn die Rachricht erfüllt habe, "daß der König von Frankreich umgebracht worden".

Jedoch hatte bieß Ereigniß auch eine andere Seite. heinrich von Navarra, ben der Papft ercommunicirt, die Suisen so heftig verfolgt hatten, trat nun in seine legitimen Rechte ein. Ein Protestant nahm den Titel eines Königs von Arankreich an.

Die Ligue, Philipp II., ber Papft waren entschloffen

<sup>1)</sup> Disp. Ven. 1 Sett. Il papa nel consistorio discorre, che'l successo della morte del re di Francia si ha da conoscer dal voler espresso del S. Dio, e che perciò si doveva confidar che continuarebbe al haver quel regno nella sua protettione.

<sup>2)</sup> Bei Capefigue V, 290.

<sup>3)</sup> Bei Bolf: Maximilian I. Th. I, S. 107.

ihn unter keiner Bedingung jum Genuß seiner Rechte gelangen zu lassen. An die Stelle Morosinis, der bei weistem zu lan zu sehn schien, schiefte Sixtus V. einen neuen Legaten, Gactano, der für spanisch gesinnt galt, nach Frankreich, und gab ihm, was er noch nie gethan, eine Summe Geldes mit, die er zum Besten der Ligne verwenden könne. Bor allem sollte er dasür sorgen, daß kein Underer als ein Ratholik König von Frankreich werde. Allerdings würde die Krone einem Prinzen von Geblüt gehören, aber daß sen nicht daß Einzige worauf es ankomme: auch andere Mal sen man von der strengen Ordnung der Erbsolge abgewichen: niemals aber habe man einen Rezer genommen: die Hauptsache bleibe, daß der König ein guter Ratholik sen 1).

Bei dieser Gesinnung fand es der Papst sogar lobenswürdig, daß der Herzog von Savopen sich die Verwirrung von Frankreich zu Nuße machte, um Saluzzo, das damals den Franzosen gehörte, in Besitz zu nehmen. Es sep besser, sagte Sixtus, daß der Herzog est nehme, als daß es den Hugenotten in die Hände salle 2).

- 1) Dispaccio Veneto 30 Sett. Der Papst erklart: che non importava che'l fosse eletto più del sangue che di altra famiglia, essendo ciò altre volte occorso, ma mai eretico dopo la nostra religione: che Savoia, Lorena e forse anche Umena pretendeva la corona: che S. Sà non vuol favorir l'uno più che l'altro. Ein Auszug aus der Instruction bei Tempesti II, 233.
- 2) Man machte ihm Borwurfe barüber: il papa si giustifica con molte ragioni della impresa che'l sopradetto duca ha fatto del marchesato di Saluzzo con sua participatione. (Dispaccio Veneto.)

Und nun kam alles barauf an, ber Ligue im Rampfe gegen heinrich IV. ben Sieg erringen zu helfen.

Hiezu warb ein neuer Bertrag zwischen Spanien und bem Papst entworfen. Der eifrigste Inquisitor, Cardinal Sanseverina, ward unter dem Siegel des Beichtgeheimsnisses damit beauftragt den Entwurf aufzusetzen. Der Papst versprach wirklich eine Armee von 15000 Mann zu Fuß und 800 Pferden nach Frankreich zu schiefen: er erstlärte sich überdieß bereit Subsidien zu zahlen, sobald als der König mit einem mächtigen heere in Frankreich eingedrungen senn werde. Die papstliche heeresmacht sollte von dem herzog von Urbino, einem Unterthan S. heiligsteit und Anhänger S. Majestät, besehligt werden 1).

Dergestalt rusteten sich jene italienischespanischen Rrafte, im Bunde mit ihren Unhangern in Frankreich, sich biefer Krone auf immer zu versichern.

Eine größere Aussicht konnte es weber für Spanien noch für ben Papst geben. Spanien wäre ber alten Nebenbuhlerschaft, von der es sich so lange beschränkt geseben, auf immer entledigt worden. Die Folge hat gezeigt, wie sehr dieß Philipp II. am herzen lag. Auch für die papstliche Wacht aber wäre es ein unermeßlicher Fortschritt gewesen, auf die Einsetzung eines Königs in Frankreich einen thätigen Einstuß auszuüben. Gleich Gaetano hatte den Austrag die Einsührung der Inquisition, die Abschaffung der gallicanischen Freiheiten zu fordern. Aber noch

<sup>1)</sup> Authentische Nachricht in der Autobiographie des Cardinals, welche schon Tempesti II, 236 aufgenommen hat.

mehr hatte es bebeutet, baf ein legitimer Furft aus Rud fichten ber Meligion vom Throne ausgeschloffen worbe ware. Die kirchlichen Antriebe, Die ohnehin die Welt i allen Richtungen burchbrangen, wurden baburch eine vol tommene Oberherrschaft erlangt haben.

# Sechstes Buch.

Innere Gegenfage ber Lehre und ber Macht. 1589 — 1607.

Bie hatte die geistige Entwickelung der Welt boch so burchaus einen andern Sang genommen, als den man zu Anfang des Jahrhunderts hatte erwarten sollen.

Damals lösten sich ble kirchlichen Bande auf: die Rastionen suchten sich von dem gemeinschaftlichen geistlichen Oberhaupte abzusondern: das Papstthum selbst vergaß beisnahe seine hierarchische Bedeutung: in Literatur und Runst walteten profane Bestrebungen vor: man trug die Grundsste einer heibnischen Moral unverholen zur Schau.

Jest wie ganz anders! Im Namen der Religion wurden Kriege angefangen, Eroberungen gemacht, Staaten umgewälzt! Es hat nie eine Zeit gegeben, in welcher die Heologen machtiger gewesen waren, als das Ende des sechstehnten Jahrhunderts. Sie saßen in den fürstlichen Raten, und verhandelten die politischen Materien vor allem Bolk auf den Kanzeln: sie beherrschten Schule, Gelehrsamskit und im Ganzen die Literatur: der Beichtstuhl gab ihnen Selegenheit die geheime Zwiesprache der Seele mit sich selbst zu belauschen und in allen Zweiseln des Privatlebens den Ausschlag zu geben. Man darf vielleicht behaupten,

baß ihr Einfluß gerabe baburch fo umfassend und durchgreisfend wurde, weil sie mit einander in einem so heftigen Widerspruch lagen, weil sie ihren Gegensatz in sich selber trugen.

War dieß nun auf beiden Seiten der Fall, so lag es boch auf der katholischen am meisten zu Tage. Hier waren die Ideen und Institute, welche das Semuth unmittelbar in Zucht und Leitung nehmen, am zweckmäßigsten ausgedildet: man konnte gar nicht mehr ohne Beichtvater leben. Hier machten serner die Geistlichen entweder als Genossen eines Ordens, oder doch als Mitglieder der Dies rarchie überhaupt eine in strenger Underordnung zusammensgehaltene Corporation aus, die in Sinem Sinne zu Werkeging. Das Haupt dieses hierarchischen Körpers, der Papst zu Rom, bekam wieder einen nicht viel geringeren Einsstuß, als er im elsten und zwölsten Jahrhundert besessen hatte: durch die Unternehmungen, die er aus dem religiössen Gesischtspunkt unausschälch in Anregung brachte, hielt er die Welt in Athem.

Unter biesen Umständen erwachten die kühnsten Anssprüche hilbebrandischer Zeiten, Grundsätze, die bisher in den Rüsthäusern des canonischen Rechtes mehr als Antiquiedten aufbewahrt worden, aufs neue zu voller Wirtsamskeit und Geltung.

Unser europäisches Gemeinwefen hat sich noch niemals bem Gebote ber reinen Gewalt unterworfen: noch ist es in jedem Momente mit Ideen erfüllt gewesen: es kann kein wichtiges Unternehmen gelingen, keine Wacht zu allgemeiner Bedeutung emporsteigen, ohne daß zugleich in den Geis

iem das Ibeal einer hervorzubringenden Weltordnung erschiene. Auf diesem Punkte entspringen die Theorien. Den zeistigen Sinn und Inhalt der Thatsache reproduciren sie and stellen ihn als eine Forderung der Vernunft, oder der Keligion, als ein Ergednist des Gedankens in dem Lichte iner allgemein gutrigen Wahrheit dar. So nehmen sie Vollendung des Ereignisses gleichsam in voraus in Besit; zugleich kommen sie demselben machtig zu Husse.

Betrachten wir wie bas hier geschah.

## Rirchlich politische Theorie.

Richt felten hat man bem katholischen Principe eine besondere Webeutung für die monarchische oder aristokratis iche Staatsform, eine innere hinneigung zu benfelben zuschreiben wolken. Ein Jahrhundert, wie das sechszehnte, worin dies Princip in voller Thatkraft und Gelbsibestims mung auftrat, fann uns hierüber am meiften belehren. In ber That finden wir, daß es sich da in Italien und Spas nien an die bestehende Ordnung der Dinge anschloß, in Deutschland bagu biente ber fürstlichen Macht ein neues Urbergewicht über die Landstände zu verschaffen, in den Rieberlanten die Eroberung beforberte, baß es auch in Oberkeutschland, in den wallonischen Provinzen mit befonderer Borliche von bem Abel fest gehalten ward. Fragen wir aber witer nach, fo find dieß boch nicht die einzigen Spuwathien die es erweckte. Ward es in Edln von den Natriciern, so ward es unfern bavon in Trier von ber Gemeine ergriffen:

in ben großen frangofischen Stabten verbundet es fich allenthalben mit ben Unspruchen, ben Bestrebungen bes gemeinen Volkes. Es kommt ihm nur barauf an, wo es feine Stube, feinen vornehmften Ruckhalt findet. Sind ihm bie bestehenden Gewalten entgegengesett, so ist es weit ents fernt fie zu schonen, ja nur anzuerkennen. Die irische Ras tion befestigt es in ihrer angeborenen Wiberspenftigkeit gegen die englische Regierung: in England selbst untergräbt es, so viel es vermag, ben Gehorsam, ben bie Ronigin forbert, und bricht oft in thatigem Wiberstand bervor: in Krantreich bestätigt es endlich seine Unbanger in ber Emporung wiber ihren legitimen Rurften. An und für sich hat das religible Princip überhaupt feine Borliebe für bie eine ober bie andere Regierungsform. Während der furs gen Zeit seiner Erneuerung bat ber Ratholicismus fchon bie verschiedensten hinneigungen offenbart, zuerst zu ber monarchischen Gewalt in Italien und Spanien, zur Befestigung der Territorialherrschaft in Deutschland: sodann in ben Nieberlanden zur Erhaltung der Gerechtsame aristofratischer Stande: am Enbe bes Jahrhunderts gesellt er fich entschieben ben bemokratischen Tenbengen gu. Es ift bieß um so wichtiger, ba er jest in ber bochsten Rulle feis ner Thatigkeit steht, und die Bewegungen, an benen er Theil nimmt, Die wichtigsten Weltangelegenheiten ausmachen. Gelingt es ben Bapften in biefem Augenblicke, fo werben fie auf immer einen überwiegenben Ginflug über ben Staat erobert haben. Sie treten mit Unspruchen, ibre Unbanger und Borfechter mit Meinungen und Grundsaten hervor, welche Reiche und Staaten zugleich mit

nern Umwälzungen und mit dem Berlufte ihrer Unabe ingigkeit bedrohen.

Es waren hauptsichlich die Jesuiten, die auf dem umpfplatz erschienen, um Lehren dieser Art vorzutragen b zu versechten.

Bundchst nahmen fie eine unbeschränkte Oberhoheit ber Kirche über ben Staat in Anspruch.

Dit einer gewiffen Rothwendigkeit kamen fie barauf in England, wo die Konigin burch die Landesgefete fur bas haupt ber Rirche erklart worben war. Eben biesem Grund. sat begegneten die Saupter der fatholischen Opposition mit ben schroffften Anmagungen von ber anbern Seite. Wilhelm Allen erklart es nicht allein für bas Recht, sonbern für bie Pflicht einer Nation, besonders wenn der Befehl des Paps stes hinzukomme, einem Kursten, ber von der katholischen Rirche abgefallen, den Gehorsam zu versagen 1). Person findet, es fen die Grundbedingung aller Macht eines Kurften, baß er ben romisch statholischen Glauben pflegen und beschützen solle: bahin laute fein Taufgelubbe, fein Rronungseid: es wurde Blindheit senn, ihn auch alsbann noch für thronfahig zu halten, wenn er biefe Bedingung nicht erfülle; vielmehr sepen die Unterthanen verbunden ihn in einem folchen Falle zu verjagen 2). Raturlich! biese Au-

<sup>1)</sup> In der Schrift: Ad persecutores Anglos pro Christianis responsio (1582) bemerfe ich folgende Stelle: Si reges deo et dei populo fidem datam fregerint, vicissim populo non solum permittitur, sed etiam ab eo requiritur ut judente Christi vicario, supremo nimirum populorum omnium pastore, ipse quoque fidem datam tali principi non servet.

<sup>2)</sup> Andreae Philopatri (Personi) ad Elizabethae reginae

toren seigen 3weck und Pflicht bes Lebens überhaupt in die Uebung der Religion: die romisch fatholische halten sie für die allein wahre: sie schließen, daß es keine rechtmäßige Sewalt geben könne, welche dieser Religion widerstrebe: das Dasenn einer Regierung, den Sehorsam, den sie sins bet, machen sie von der Anwendung ihrer Macht zu Sunssten der katholischen Kirche abhängig.

Es war dieß aber der Sinn ber auffommenden Doctrin überhaupt. Was in England in der hitze des Streites vorgetragen worden, wiederholte Bellarmin von der Einsamkeit seiner Studierstude her in aussührlichen Wersten, in einem zusammenhängenden wohl überdachten Spsteme. Er legte die Behauptung zu Grunde, daß der Papst der gesammten Kirche als ihr hüter und Oberhaupt unmitteldar von Gott selbst vorgesetzt sen 1). Deshald komme demselben einmal die Fülle der geistlichen Macht zu: ihm sen verliehen, daß er nicht irren könne: er richte Alle und durfe von Niemand gerichtet werden; sodann entsspringe ihm daher auch ein großer Antheil an der weltlis

edictum responsio nº 162: Non tantum licet, sed summa etiam juris divini necessitate ac praecepto, imo conscientiae vinculo arctissimo et extremo animarum suarum periculo ac discrimine Christianis omnibus hoc ipsum incumbit, si praestare rem possunt. nº 160. Incumbit vero tum maxime — — cum res jam ab ecclesia ac supremo ejus moderatore, pontifice nimirum Romano, judicata est: ad illum enim ex officio pertinet religionis ac divini cultus incolumitati prospicere et leprosos a mundis ne inficiantur secernere.

1) Bellarminus de conciliorum autoritate c. 17: Summus pontifex simpliciter et absolute est supra ecclesiam universam et supra concilium generale, ita ut nullum in terris supra se judicium agnoscat.

lben Autorität. So weit geht Bellarmin nicht, bem Wapste eine weltliche Gewalt birect, burch gottliches Recht huzuschreiben 1): obwohl Sixtus V. biese Meinung begte, und es sogar übel nahm, wenn man sie fahren ließ: aber Besto unzweifelhafter mißt er ihm eine solche indirect bei. Die weltliche Gewalt vergleicht er mit bem Leibe, Die geift. liche mit ber Seele bes Menschen: er schreibt ber Rirche bie nemliche Berrichaft über ben Staat gu, welche bie Seele über ben leib ausübe. Die geiftliche Gewalt habe bas Recht und die Pflicht, der weltlichen Zügel anzulegen, sobald sie den Zwecken der Religion schäblich werde. Man fonne nicht sagen, bag bem Bapfte ein regelmäßiger Einfluß auf die Gesetzgebung bes Ctaates zutomme 2); mare aber ein Befet jun Beile ber Geelen nothwendig, und weigerte fich ber Surft es ju erlaffen, und ware ein Gefes bem Seile ber Geelen nachtheilig und wollte ber Rurft hartnactig babei verharren, fo fen ber Papft allerbings berechtiget bas eine enguerbnen, bas anbere abzuschaffen. auch schon mit hiesem Princip kommt er boch sehr weit.

- t) Bellarminus de Romano pontifice V, VI: Asserimus pontificem ut pontificem, etsi non babeat ullam meram temporalem potestatem, tamen habere in ordine ad bonum spirituale summam potestatem disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum.
- 2) Bellarmisus de Romano pontifice V, VI: Quantum ad personas, non potest papa ut papa ordinarie temporales principes deponere, etiam justa de causa, eo modo quo deponit episcopos, id est tanquam ordinarius judex: tamen potest mutare regna et uni auferre atque alteri conferre tanquam summus princeps spiritualis, si id necessarium sit ad animarum salutem: etc. etc.

Gebiete nicht die Seele dem Leibe felbst den Tod 10-2222 es nothig sen? In der Regel könne der Papst einem Freitsten freilich nicht absetzen: sollte es aber zum heile der Seelen nothwendig werden, so besitze er das Recht die Regierung zu verändern, sie von Einem auf den Anderez zu übertragen ').

Bei biesen Behauptungen lag nur die Einwendurzg sehr nahe, daß doch auch die königliche Gewalt auf goeselichem Rechte beruhe.

Ober welcher Ursprung, welche Bebeutung wohntene ihr fonst bei?

Die Jesuiten trugen kein Bebenken die surstliche Machet vom Bolke herzuleiten. Mit ihren Lehren von der parstlichen Allgewalt verschmolzen sie die Theorie von der Bolkessuveränetät zu Einem Systeme. Schon bei Allen und Person lag sie mehr ober minder ausgesprochen zu Grunde: Bellarmin sucht sie aussährlich zu begründen. Er sindet, Gott habe die weltliche Gewalt an Niemand besonders versliehen: daraus folge, daß er sie der Menge verliehen habe: die Gewalt ruhe demnach in dem Volke, daß Bolk überstrage sie bald einem Einzigen, dalb Mehreren: es beshalte sogar immer das Necht diese Formen zu andern, die

<sup>1)</sup> Diese Lehren fassen boch im Grunde nur die im Iden Jahrhundert vorgetragenen Sate aufs neue zusammen. Schon Thomas von Aquino hat den Vergleich der hier eine so große Rolle spielt: "Potestas socularis subditur spirituali sicut corpus animae." Bellarmin führt in dem Tractatus de potestate summi pontificis in redus temporalidus adversus G. Barclajum über 70 Schriftsteller aus den verschiedenen Nationen auf, von welchen die Macht des Papstes ungefähr eben so verstanden werde wie von ihm.

Racht meruckunehmen, und aufs neue zu übertragen. Ran glaube nicht, daß bieß nur seine individuelle Ausicht gewes sen fen: es ist in ber That die herrschende Lehre der Jesuitenfchulen biefer Zeit. In einem Sanbbuche fur die Beiche vater, das fich durch die gange katholische Welt verbreis tete, und von dem Magister sacri palatii revidirt war, wird die fürstliche Gewalt nicht allein als bem Dank unterworfen betrachtet in so weit es bas Beil ber Seelen erforbere: 1) es beißt barin mit burren Borten; ein Ronig konne wegen Tyrannei ober Bernachläßigang seiner Pflichten von dem Bolke abgesett, und dann von der Dehrzahl ber Ration ein Anberer an seine Stelle gewählt werben 2). Franciscus Suares, Professor primarius ber Theolegte zu Coimbra macht es fich in seiner Bertheibigung ber katholischen Rirche gegen die anglicanische zum besonbern Gefchaft bie lebre bes Bellarmin zu erläutern und gu bestätigen 3). Mit augenscheinlicher Borliebe aber bilbet

- 1) Aphorismi confessariorum ex doctorum sententiis collecti, autore Emanuele Sa, nuper accurate expurgati a revee P. M. sacri palatii, ed. Antv. p. 480. Doch fügt ber Autor, gleich als habe er bamit zu wenig gefagt, noch hinzu: Quidem tamen juris periti patarunt summum pontificem suprema civili potestate pollere.
- 2) Ibid. p. 508 (ed. Colon. p. 313) Rex potest per rempublicam privari ob tyrannidem et si non faciat officium suum et cum est aliqua causa justa, et eligi potest alius a majore parte populi: quidam tamen solum tyrannidem causam putant.
- 3) R. P. Franc. Suarez Granatensis etc. desensio sidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores lib. III: de summi pontissicis supra temporales reges excellentia et potestate. Man sieht, daß der Lehrsat Bestarmins von dem Rechte des Bosses die übertragene Gewalt wieder zurückzunehmen besondern Widerspruch erregt hatte.

Mariann die Jbee der Bolkssouveranetat aus. Alle Fragen die hiebei vorkommen können wirft er auf, und ent scheidet sie undebenklich zu Sunsten des Bolks, zum Nach theil der königlichen Sewalt. Er bezweifelt nicht, daß ein Fürst abgesetzt, ja getädtet werden durfe, namentlich dann wenn er die Religion verletze. Dem Jacob Element, welcher erst die Theologen zu Nathe zog und dann ging und seinen König umbrachte, widmet er einen Lobspruch voll pathetischer Emphase. Er geht diebei wenigstens ganz solgerichtig zu Werke. Eben diese kehren hatten ohne Zweifel den Kanatismus des Morders entstammt.

Denn niegends wurden sie wohl mit so wilder Hefe eigkeit verkändigt als in Frankreich. Man kann nichts Anciropalistischeres lesen als die Diaeriben, die Jean Boucher von der Kanzel erschallen ließ. In den Ständen sindet dieser Prediger die diffeneliche Macht und Majestät, die Gewals zu binden und zu lösen, die unveräußerliche Souveränetät, das Richteramt über Scepter und Reiche: denn in ihnen sen ja auch der Ursprung derselben: von dem Volke komme der Fürst, nicht durch Nothwendigkeit und Iwang, sondern durch freie Wahl. Das Verhältnis des Staates und der Kirche saßt er wie Bellarmin auf: er wiederholt das Gleichnis von keib und Seele. Nur Sine Bedingung, sagt er, schränke den sveien Willen des Volkes ein: nur das Eine sen ihm verboten, einen keßeri-

<sup>1)</sup> Mariana de rege et regis institutione. Mater anbern:

Jac. Clemens — — cognité a theologis, ques erat moiscitatus,
tyrannum jure interimi posse — casso rege ingens sibi nomen
fecit.

fcen Rorrig anzunehmen: es wurde bamit ben Fluch Gate tes über fich herbeiziehen 1).

Seltsame Vereinigung geistlicher Ansprüche und ber motratifeher Ibeen, absoluter Freiheit und vollständiger Umterwärfigkeit — widersprechend in sich selbst und antinational — die aber die Gemüther wie durch mertiarlichen Zauber fesselte.

Die Sorbonne hatte bisher noch immer die königlischen und nationalen Borrechte gegen die priesterlichen, ubtramontanen Anspräche in Schutz genommen. Als jest, nach der Ermordung der Suisen, jene Lebren auf allen Ranzeln gepredigt wurden, als man auf den Straßen ausrief, auf Altaren, in Processionen symbolists darstellee, daß sich König Heinrich III. seiner Arone verlustig gemacht habe, wandten sich "die guten Bürger und Einwohner der Stadt", wie sie sich nennen, "in den Scrupeln ihres Gewissens" an die theologische Facultät der Universität zu Paris, um über die Rechemäsigkeit ihres Wiberstandes gegen ihren Herrn eine siehere Entscheidung zu empfangen.

<sup>1)</sup> Jean Boucher: Sermons, Paris 1594, an vielen Stellen. S. 194, heißt es: L'église seigneurie les royaumes et estats de la chretienté, non pour y usurper puissance directe comme sur son propre temporel, mais bien indirectement pour empescher que rien ne se passe au temporel qui soit au prejudice du royaume de Jesus Christ, comme par cydevant il a été declaré par la similitude de la puissance de l'esprit sur le corps. Ference: La difference du prestre et du roi nous eclaireit cette matiere, le prestre estant de dieu seul, ce qui ne se peut dire du roi. Car si tous les rois etoient morts, les peuples s'en pourroient bien faire d'autres: mais s'il n'y avoit plus aucun prestre, il faudroit que Jesus Christ vint en personne pour en faire de nouveaux (p. 162).

Dierauf verfammelte fich bie Sorbonne, am 7. Januar 1589. "Rachdem," lautet ihr Urtheil, " die reifliche und freie Berathung aller Magistri gehort, nachdem viele uub mancherlei Grunde vernommen worden — aus der beilis gen Schrift, bem canonischen Recht und ben papstlichen Berordnungen größtentheils wortlich gezogen —, ist von bem Decan ber Facultat, ohne allen Wiberspruch, bahin geschlossen worden, zuerst, daß das Volk bieses Reiches von dem Eide der Treue und des Gehorsams, den es dem Rdaig Beinrich geleistet bat, entbunden sen: ferner, daß dieses Wolf ohne Beschwerde in seinem Gewissen sich vereinigen, bewaffnen, Gelb zusammenbringen könne zur Behauptung ber romisch-fatholischen apostolischen Religion gegen bie verabscheuungswurdigen Unternehmungen bes genannten Ronigs. " 1) Siebzig Mitglieber ber Kacultat waren hiebei jugegen: vornehmlich bie jungern setten ben Befchluß mit wilber Begeisterung burch 2).

Die allgemeine Zustimmung, welche biese Theorien fanben, kam ohne Zweisel hauptsächlich daher, weil sie wirklich in biesem Augenblick ber Ausbruck der Thatsache, der historischen Erscheinung waren. In den franzosischen Unruhen waren ja eben volksthümlicher und geistlicher Wiberstand von verschiedenen Seiten her in Bund getreten: die Pariser Bürgerschaft ward von einem Legaten des Pap-

<sup>1)</sup> Responsum facultatis theologicae Parisiensis: abgebrudt in ben Additions au journal de Henry III tom. I, p. 317.

<sup>2)</sup> Thuanus lib. 94, p. 258 gibt die Jahl der Anwesenden nur auf sechszig an, und will ihre Einstimmigkeit nicht Wort haben, obwohl jenes Document wörklich sagt: audita omnium et singulorum magistrorum, qui ad septuaginta convenerant, deliberations — conclusum est nemine refragrante — —.

fles in der Empdrung wider ihren rechtnäßigen Fürsten bestätigt und fesigehalten: Bellarmin war selbst eine Zeitslang in der Begleitung des Legaten: die Doctrinen, die er in gelehrter Einsamkeit ausgebildet und mit so viel Folgerichsfeit, mit so großem Beifall vorgetragen, brückten sich in dem Ereignis aus, das er erlebte und mit hervorrief.

Auch hangt es wohl hiemit zusammen, baf bie Spanier biefe Lehren gut biefen, baf ein auf ben Befit ber Racht so eifersüchtiger Kurst wie Philipp II. se bulbete. Das spanische Ronigthum beruhte ja ohnehin auf einem Bufat geiftlicher Attribute. In fo vielen Studen bes Lope be Bega fieht man, bag es bie Ration so verftand: baß fie in ihrem Fürsten die religibse Majestat liebte und bargestellt zu seben munschte. Aber überbieß mar ber Ronig mit ben Bestrebungen ber fatholischen Restauration, nicht allein mit ben Priestern, sonbern mit bem emporten Bolfe selbst verbundet. Das Volk von Paris widmete ihm ein bei weitem größeres Bertrauen als ben französischen Fürften, ben Oberhauptern ber Lique. Gleichsam ein neuer Bunbesgenoffe trat bem Ronig in ber Lehre ber Jesuiten Es war nicht abzuseben, baß er etwas von ihnen ju furchten haben follte, vielmehr gaben fie feiner Politik eine rechtlich religiose Rechtfertigung, die ihm selbst für sein Anseben in Spanien von vielem Bortheil war, seinen auswärtigen Unternehmungen aber unmittelbar ben Weg Mehr an biesen augenblicklichen Rugen, als an bie allgemeine Bebeutung ber jesuitischen Doctrin hielt sich ber Ronig 1).

<sup>1)</sup> Pedro Ribadeneira wiederholte sie in seinem Buche gegen Machiavell, bas schon 1595 fertig war und bem Prinzen von Spa-

#### 190 Bud VI. Innere Streitigfeiten.

Und hat es nicht in der Regel mit den politischen Lehrmeinungen eine ahntliche Bewandtniß? Erwachsen sie mehr aus den Thatsachen, oder brüngen sie dieselben mehr hervor? Liebt man sie mehr um ihrer selbst willen, oder mehr wegen des Nuhens, den man sieh von ihnen versspricht?

Jeboch nimmt ihnen diest nichts an ihrer Kraft. Inbem die jesuitischen Doctrinen die Bestrebungen des restaurirenden Papstihums, oder vielmehr des weltgeschichtlichen Momentes in welchem es sich befand, ausbrückten, gaben sie benselben durch schstematische Begründung in dem Sinne der vorwaltenden theologischen Urberzeugung eine weue Kraft, sie beförderten eine Richtung in den Gemuthern von welcher der Sieg eben abhing.

### Opposition der Lehre.

Niemals jedoch ist in unserm Europa weber eine Macht noch auch eine Lehre, am wenigsten eine politische, zu vollkommener Alleinherrschaft gebiehen.

Auch läßt sich keine benken, die nicht, mit dem Ibeale

nien überreicht warb, zwar gemäßigt, aber er wiederholte sie. Tratado de la religion y virtudes que deve tener el principe Christiano para governar y conservar sus estados, contra lo que Nicolo Machiavello y los políticos d'este tiempo euseñan. Anveres 1597. Die Fürsten, meint er, sepen Diener der Kirche, aber nicht Richter derselben: bewassnet um die Keher, Feinde und Nebelsen der Kirche zu zächtigen, aber nicht um ihr Gesetz zu geben oder deu Willen Gottes zu erklaren. Er bleibt dei dem Gleichnis von Seele und Leib. Das Reich der Erde, wie S. Gregorio sage, musse dem Reiche des himmels dienen.

und den höchsten Forderungen verglichen, einstitig und beschränkend werden mußte.

Roch allezeis hat sich auch den zur ausschließenden herrschafe austrebenden: Weinungen ein Widerspruch entgegengesetzt, der aus dem unerschöstlichen Seunde des allgemeinen Lebenes entspoungen, frische Prafte hervorzetrieden hat.

Rahmen wir wahr, duß feine Macht emportommen wird, die micht zugleich auf der Grundlage der Idee ferruhe, so können wir hinzustigen, daß sie auch in der Idee ihre Beschränkung sindet; die großen Leben erzeugenden Kämpfe vollziehen sich immer zugleich in den Negionen der Ueberzeugung, des Sehankens.

So trat nun auch ber 3ber ber weltbabereichenben priesterlichen Religion bie Unabhängigseit ber Rationalität, bie eigene Bebeutung bes weltlichen Elementes mächtig entgegen.

Das germanische Fürstenthum, ausgehreitet über die romanischen Rationen und tief in ihum gewurzelt, hat niemals zersibrt werden können, weber durch priesterliche Ausprüche noch durch die Kiction der Rolfssspuberaneint, die sich zulegt imwer unhaltbar erwiesen hat.

Der abenteuerlichen Berbindung in welche beibe das mals mit einander getreten, feste man die Lehre won dem gotelichen Rechte des Kürstenthums entgegen.

Zunachst warb sie von den Protestanten, die früher wohl auch geschwankt haben mochten, mit dem vollen Eisfer eines Feindes ergriffen, der seinen Gegner ein sehr gesfährliches Spiel wagen, sich auf Pfaden bewegen sieht welche ihn ins Berderben führen muffen.

Bott affein, behaupteten bie Protestanten, fete bent Menschengeschlecht seine Kürsten: er habe fich worbehalted ju erhoben und ju erniebrigen, bie Bewalt auszutheilen und zu ermäßigen. Wohl keige er nicht mehr vom himmel herab, um biejenigen mit bem Ringer zu bezeichnen welchen bie Berefchaft gebühre, aber burch feine ewige Borsebung sepen in jebem Reiche Gesete, bestimmte Debnungen eingeführt, nach benen ein herrscher angenommen werbe. Romme ein Kurft fraft biefer Ordnungen zur Gewalt, fo sen bas eben so gut, als sage Gottes Stimme: bas soll euer Rbnig fenn. Bohl habe Gott einstmals feinem Bolle Mosen, die Richter, die ersten Konige personlich gewiesen, aber nachdem einmal eine feste Ordnung eingeführt worden, senen bie anbern, ble nach Jenen zum Ebrone gelanat, eben so aut bie Befalbten Gottes gewesen 1).

Bon biefen Grunbfaten aus brangen nun bie Protestanten auf die Rothwendigkeit sich auch ungerechten und tabelnswürdigen Fürften zu unterwerfen. Bollfommen fen obnebin Riemand. Werbe bas Befet nicht unverbrüchlich gebandhabt, so wurde man auch von geringern Rehlern Unlag nehmen fich eines Fürften zu entlebigen. Reberei befreie nicht von bem Gehorsam überhaupt. Eis nem gottlosen Bater burfe ber Cohn gwar nicht in bem gehorchen, mas wiber Gottes Gebot fen, aber übrigens bleibe

<sup>1)</sup> Explicatio controversiarum quae a nonnuliis moventur ex Henrici Borbonii regis in regnum Franciae constitutione, -- opus - a Tossano Bercheto Lingonensi e Gallico in Latinum sermonem conversum, Sedani 1590. Cap. II.

bleibe er ihm boch zur Chrfurcht und Unterordnung verspflichtet."

Es wurde schon etwas bedeutet haben wenn die Protestanten auch nur allein diese Meinungen ausgebildet und
fesigehalten hatten. Aber noch viel wichtiger war es, daß
sie damit bei einem Theile der französischen Katholisen Eingang fanden; oder vielmehr, daß diese ihnen durch eine frei
entwickelte Ueberzeugung beistimmten.

Der papstlichen Excommunication zum Trot blieb noch immer ein nicht unbebeutender Kern guter Katholifen heinrich dem III. getreu und ging alsdann zu heinrich dem IV. über. Die jesuitischen lehren schlugen dei dieser Partei nicht an. Es sehlre ihr nicht an Gründen um ihre Stellung zu vertheibigen, auch ohne darum vom Katholicismus abzufallen.

Sie bemühte sich jundchst die Gewalt des Elerus, sein Verhaltniß zur weltlichen Macht nun einmal auch von der andern Seite ber zu bestimmen. Sie fand, das geistliche Reich sey nicht von dieser Welt, die Gewalt des Elerus beziehe sich nur auf geistliche Dinge: die Ercommunication könne ihrer Natur nach nur die kirchliche Gemeinschaft andetressen, von weltlichen Rechten vermöge sie nichts zu rauben. Aber ein König von Frankreich durse zu nicht einmal von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden: es gehore dies mit zu den Vorrechten des Wappens der Lilie: wie viel weniger sey der Versuch erlaubt ihm sein Erbrecht zu entreißen. Und wo stehe es nun vollends geschrieben, daß man gegen seinen König rebelliren, die Wege der Sewalt gegen ihn brauchen durse? Sott habe ihn

eingesett: wie er fich benn von Gottes Gnaben neune: in bem einzigen Falle burfe man ihm ben Gehorfam verfagen, wenn er etwas forbere, was gegen Gottes Gebot laufe 1). — Aus diefem gottlichen Rechte leiteten fie bann ab, bag es ihnen nicht allein erlaubt, sonbern bag es Pflicht für fie fen, auch einen protestantifchen Konig an-Wie Gott ben Konig gebe, so muffe ber Unterthan ihn annehmen! ihm ju gehorchen fen Gottes Gebot: einen Grund, um einem Furften feiner Rechte ju berauben, konne es überhaupt gar nicht geben !!). Gie behaupteten fogar, daß ihr Berfahren für die fatholischen Intereffen bas juträglichste sen. heinrich IV. sen verftanbig, gnabig, aufrichtig: nichts ale Ontes laffe fich von ihm erwarten: wollte man fich von ihm losfagen, fo wur: ben sich allenthalben kleine Machthaber erheben, in ber allgemeinen Spaltung wurde bie protestantische Partei erft vollends bas Uebergewicht befommen ...).

Dergestalt trat innerhalb ber Grenzen bes Ratholicis. mus selbst eine Opposition gegen die burch die Restauration entwickelten Bestrebungen bes Papsthume hervor: und es war gleich anfangs zweiselhaft, ob bieß vermogen werbe fie zu unterbrücken. Nicht allein war ihre Lehre, wenn gleich noch minber ausgebildet, aber boch beffer in ben

<sup>1) 3</sup>ch folge bier bem Auszug aus einer anonymen Schrift, die 1588 zu Paris erschienen, bei Capet. Collection universelle des mémoires tom. 56, p. 44.

<sup>2)</sup> Etienne Pasquier: Recherches de France 341. 344.

<sup>3)</sup> Erfldrung bei Thuanus lib. 97, p. 316; "sectarios dissoluto imperio et singulis regni partibus a reliquo corpore divisis potentiores fore. "

Ueberzeugungen ber europäischen Welt gegründet: ihre ganze Stellung war in sich selbst gerecht und untadelhaft: sons bern es kam ihr auch vor allem zu Statten, daß bie papstlichen Doctrinen mit ber spanischen Macht in Bund standen.

Die Monarchie Philipps II. sthien ber allgemeinen Freiheit von Tage zu Tage gefährlicher zu werben: über ganz Europa hin erweckte sie jenen eifersüchtigen haß, ber weniger aus vollbrachten Gewaltthaten entspringt, als aus ber Furcht bavor, ber Gefahr ber Freiheit, und bie Gemüsther unbewußt ergreift.

Awischen Nom und Spanien bestand jest eine so enge Berbindung, daß die Widersacher der geistlichen Ansprüche sich zugleich dem Fortgange der spanischen Macht entges genstellten. Sie erfüllten damit eine europäische Nothwendigkeit, und schon deshald konnte est ihnen nicht an Beistimmung und Unterstützung sehlen. Eine geheime Sympathie vereinigt die Wölfer. Jener nationalen Partei französischer Katholiken traten unaufgesordert, an unerwarteter Stelle, entschlossene Verdündete hervor: und zwar in Italien selbst, vor den Augen des Papstes, zuerst in Benedig.

In Benedig hatte wenige Jahre früher — im Jahre 1582 — eine geräuschlose, in der Geschichte der Republik sast ganz überseheme, aber nichts desto weniger sehr einstußreiche Beränderung Statt gefunden. Bisher waren die wichtigen Geschäfte in den Sanden weniger alten Patricier aus einem kleinen Kreise von Geschlechtern gewesen. Damals erkämpfte sich eine misvergnügte Mehrheit in dem Senate, besonders aus den jüngern Mitgliedern bestehend, den Antheil

an ber Berwaltung, ber ihnen ben Worten ber Berfaffun nach allerbings zufam.

Run hatte zwar auch die bisherige Regierung niemas verfäumt ihre Gelbständigkeit sorgfältig zu behaupten; abst sie hatte sich doch so viel es immer thunlich gewesen, da Raastregeln der Spanier und der Kirche angeschloffen: be neue nahm diese Rücksichten nicht mehr: schon um des Sagensaßes willen hegte sie die Reigung diesen Rächten Wähberpart zu halten.

Den Benezianern lag bieß allerdings fehr nabe.

Auf ber einen Seite bemerkten sie mit Misvergnutgen, daß die Lehre von der papstlichen Allmacht, von dem
blinden Sehorsam auch bei ihnen gepredigt wurde: auf der
andern befürchteten sie den völligen Untergang des europäisschen Sleichgewichtes, wenn es den Spaniern gelingen sollte
sich einen vorherrschenden Einsluß in Frankreich zu verschaffen. Auf der Feindseligkeit der beiden Länder hatte
die Freiheit von Europa bisher zu beruhen geschienen.

Und so folgte man der Entwickelung der französischen Angelegenheiten mit doppelt lebendigem Antheil. Mit Besgierde griff man nach den Schriften welche die königlichen Rechte vertheibigten. Besonders war eine Gesellschaft von Staatsmannern und Gelehrten einflußreich, die sich bei Andrea Morosini versammelte, an der Leonardo Donato, Niccolo Contarini, nachher beide Dogen, Domenico Moslino, später ein leitendes Oberhaupt der Republik, Fra Paolo Sarpi, und einige andere ausgezeichnete Männer Theil nahmen: alle noch in den Jahren, in denen man geeignet ist neue Gedanken nicht allein zu ergreisen, sons

bern auch festzuhalten und durchzusetzen, sämmtlich erklärte Widersacher der kirchlichen Anmaßungen und der Uebermacht der Spanier 1). Um eine politische Richtung, auch wenn sie in den Dingen gegründet ist, auszubilden und ihr Nachdruck zu geben, wird es immer sehr wichtig seyn, wenn sich talentvolle Männer sinden, die sie in ihrer Person darstellen, und nach verschiedenen Seiten hin ausbreisten: doppelt wichtig ist es in einer Nepublik.

Unter diesen Umständen blieb man nicht allein bei Gefinnungen und Hinneigungen stehn. Von allem Anfang hatten die Benezianer das Bertrauen auf Heinrich IV, daß er sähig senn werde Frankreich wieder zu erheben, das verlorene Gleichgewicht herzustellen. Obwohl dem Papst, der Heinrich IV. excommunicirt hatte, mannigsaltig verpflichtet, obwohl von den Spaniern, die ihn zu verderben wünschten, zu kand und See umfaßt, und an sich von keiner weltbedeutenden Macht, hatten sie doch unter allen Ratholiken zuerst das Herz ihn anzuerkennen. Auf die Rotissication ihres Botschafters Mocenigo ermächtigten sie denselben, Heinrich IV. zu beglückwünschen?). Ihr Beis wiel verseblte nicht Andere anzuregen. Wiewohl Großbers

- 1) In bes Anonymo (Fra Fulgentio) Vita di Fra Paolo Sarpi p. 104, Grifelinis Denkwürdigkeiten Fra Paolos p. 40. 78, und in einigen Stellen bei Foscarini sinden wir Nachrichten von diesem ridotto Mauroceno. Außer den Genannten gehörten noch Peter und Jacob Contarini, Jacob Morosini, Leonardo Mocenigo, der jedoch nicht so regelmäßig kam wie die Andern, Antonio Quirini, Jacob Marcello, Marino Zane, Alessandro Malipiero, der so alt er auch war doch den Fra Paolo regelmäßig nach Hause begleitete, zu jener Gesellschaft.
- Andreae Mauroceni Historiarum Venetarum lib. XIII,
   548.

zog Ferdinand von Toscana zu einer diffentlichen Anerkennung nicht den Muth hatte, so seizte er sich doch personlich in ein freundschaftliches Berhältniß zu dem neuen Konige 1). Der protestantische Fürst sah sich plöglich won katholischen Berdündeten umgeben, ja von ihnen gegen das oberste Haupt ihrer Kirche in Schuß genommen.

In den Zeiten einer wichtigen Entstheidung wird die diffentliche Meinung von Europa alle Mal eine unzweiselhafte Hinneigung offenbaren. Glücklich der, auf bessen Seite sie sich schlägt: seine Unternehmungen gehn ihm noch einmal so leicht von Statten. Jest begünstigte sie die Sache Heinrichs IV. Die Ideen, die sich an seinen Ramen anschlossen, waren kaum ausgesprochen, aber schon so machtig, daß sie einen Bersuch machen konnten das Papstihum selbst an sich zu ziehen.

## Lette Zeiten Girtus V.

Wir kommen hier noch einmal auf Sirtus V. Nachbem wir seine innere Verwaltung, seinen Antheil an ber kirchlichen Restauration beobachtet, mussen wir noch ein Wort von seiner Politik überhaupt sagen.

Da ift es nun besonders auffallend, wie der unerbittlichen Justiz die er ausübte, dem harten Finanzspssem das er einführte, seinem genauen Haushalt eine außerorbentliche Neigung zu phantastischen politischen Planen zur Seite stand.

<sup>1)</sup> Galluzzi: Istoria del granducato di Toscana lib. V (tom. V, p. 78).

Was find ihm nicht alles für Ibeen burch ben Ropf gegangen!

Lange Zeit hat er sich geschmeichelt bem türkischen Reiche ein Ende machen zu können. Er knüpfte Verständinisse im Orient an: mit Persien, einigen arabischen Säuptlingen, ben Orusen; er rüstete Galeren aus: andere sollten ihm Spanien und Toscana liesern: so dachte er von der See her dem König Stephan Bathory von Polen zu Hulse zu kommen, der den Hauptangriff von der Landseite auszusühren bestimmt war. Der Papst hosste alle Kräfte des Nordostens und des Güdwestens zu dieser Unternehmung zu vereinigen: er überredete sich, Russland werde sich dem König von Polen nicht allein anschließen, sondern unterwerfen.

Ein ander Mal erging er sich in dem Gedanken, entsweder allein, oder doch nur mit Toscana vereinigt Egypten zu erobern. Die weitaussehendsten Absichten saste er hiebei in Sinn: die Berbindung des rothen Meeres mit dem mittellandischen 1), die Herstellung des alten Welthandels, die Eroberung des heiligen Grades. Gesett aber, das zeige sich nicht sogleich aussührbar, — könnte man dann nicht wenigstens einen Streiszug nach Syrien unternehmen, um das Grad des Heilandes von geschickten

<sup>1)</sup> Dispaccio Gritti 23 Agosto 1587. (Il papa) entrò a parlar della fossa che li re dell' Egitto non havevano fatta per passar del mare rosso nel mar mediterraneo. Sunveilen hat er bie Ablicht Egypten allein angugreifen. Scoprì la causa del desiderar danari per impiegarli in una armata che vorria far solo per l'impresa dell' Egitto e pagar quelle galee che ajutassero a far quella impresa.

Reistern aus dem Felsen heransheben und wohl umflei denach Italien schaffen zu lassen? Schon gab er der hoffinu zu Raum dies größte Beiligthum der Welt einmal in Rosz alto ausstellen zu können: dann werde sein Baterland, da Wark, wo ja auch das h. hans zu koreto stehe, die Schurtstätte und die Grabstätte des heilandes in sich schließen.

Und noch eine andere Ibce, die alle biefe an Seltsanz= keit überbietet, finde ich ihm zugeschrieben. Rach der Ermorbung ber Guisen foll heinrich dem IIL ber Borschlag gethan worden fenn einen Nepoten bes Papftes jum Erben ber Krone zu ernennen. Der Legat bes Papftes, fagt man, habe mit beffen Vorwiffen biefen Antrag gemacht-Geschehe es nur mit ben erforberlichen Keierlichkeiten, so sen S. heiligkeit überzeugt, ber Konig von Spanien werbe bem Ernannten bie Infantin jur Frau geben: ein folcher Thronfolger werbe von Jedermann anerkannt werben, und Man will wiffen, Beinrich III. alle Unrube am Ende fenn. sep wirklich einen Augenblick von diesen Borstellungen bestochen worden, bis man ihm vorgestellt habe, welchen schlechten Nachruf von Reigheit und Mangel an Gefinnung er sich baburch zuziehen würde 1).

<sup>1)</sup> Diese Notis sindet sich in einem Memoire du S- de Schomberg M¹ de France sous Henry III, in den hohenbaumschen Handschriften der s. Hosbibliothet zu Wien Nr. 114: Quelque tems après la mort de Mr de Guise avenue en Blois il sut proposé par le C¹ de Moresino de la part de Sa Sainteté, que si S. M. vouloit declarer le marquis de Pom (? mahrscheinlich verschrieben) son neveu heritier de la couronne et le faire recevoir pour tel avec solemnitez requises, que S. S. s'assuroit que le roy d'Espagne hailleroit en mariage audit marquis l'infante et qu'en ce faisant tous les troubles de France prendroient sin. A quoi le roy etant

Entwürfe, ober vielmehr — benn bieß Wort lautet fast zu bestimmt — Einbildungen, Luftschlöffer der außerordentlichsten Art. Wie sehr scheinen sie jener angestrengten realen, auf das Ziel bringenden Thatigkeit des Papstes zu wibersprechen!

Und boch — burfte man nicht behaupten, daß auch diese oft auf überschwenglichen unaussührbaren Sedanken beruhte? Die Erhebung von Rom zu einer regelmäßig, nach Berlauf bestimmter Jahre, aus allen Ländern, selbst aus Amerika zu besuchenden Metropole der Christenheit, — die Berwandlung antiker Monumente in Denkmale der Ueberwältigung des Heidenthums durch die christliche Nesligion, — die Anhäufung geliehener verzinsbarer Selder zu einem Schaße, auf dem die weltliche Macht des Kirchensstaates beruhen soll: alles Plane die das Maaß des Erreichbaren übersteigen, deren Ursprung in dem Feuer resligiöser Phantasse liegt, — und die doch die Lebensthätigskeit des Papstes größtentheils bestimmten.

Bon Jugend auf ist bas menschliche Thun und Lassen von hoffnungen und Wünschen, die Gegenwart, moch-

prest a se laisser aller et ce par la persuasion de quelqu'uns qui pour lors etoient pres de S. M., Mr de Schomberg rompist ce coup par telles raisons, que ce seroit l'invertir l'ordre de France, abolir les loix fondamentales, laisser à la posterité un argument certain de la lacheté et pusillanimité de S. M. Es ist wohl wahr, das Schomberg sich ein Berdienst daraus macht diese Absicht ruckgangig gemacht zu haben; aber darum mochte ich doch nicht sogleich sagen, das sie ganz aus der Luft gegriffen ware. Das Memoire, welches die Rechtmäßigseit der Ansprüche Heinrichs IV. ausssuhrt, hat noch darin eine gewisse Gewähr der Echtheit für sich, das es dort unsscheinbar unter andern Papieren liegt. Nur ist es merkwürdig, das davon weiter nichts versautet sein soll.

ten wir fagen, von Zufunft umgeben: und bie Seele et mubet nicht fich ber Erwartung eines perfonlichen Gluck ju überlaffen. Je weiter man aber fommt, um fo mel tnupft fich Berlangen wie Ausficht an die allgemeinen 3 tereffen, an ein großes Biel ber Wiffenschaft, bes Stagted bes lebens überhaupt. In unferm Franciscaner war bie fer Reig und Antrieb verschlicher Soffnungen immer unt so starter gewesen, ba er sich auf einer Laufbahn befand, bie ihm die erhabenste Aussicht erdffnete: von Stufe gu Stufe hatten fie ihn begleitet, und feine Seele in Lagen ber Bebrananif genahrt: jebes vorbebeutenbe Bort batte er lebhaft aufgefaßt, in feinem Bergen festgehalten, und für ben Fall bes Gelingens hohe Plane einer monchischen Begeisterung baran gefnupft; endlich hatte fich ihm alles erfüllt: von geringem, hoffnungslofem Unfang war er jur oberften Burbe ber Christenheit geftiegen, einer Burbe von beren Bebeutung er einen überschwenglichen Begriff hegte: er glaubte burch eine unmittelbare Borfchung erwählt zu senn, um die Ideen zu verwirklichen die ihm poraeschwebt.

Auch in dem Bestige der hochsten Gewalt verließ ihn bann die Gewohnheit nicht, in den Berwickelungen der Welthandel die Möglichkeit glanzender Unternehmungen wahrzunehmen, sich mit Entwürfen dazu zu tragen. Es ist in ihnen immer ein sehr perfonliches Element: Gewalt und Nachruhm sind ihm reizend, über das was ihm nahe steht, seine Familie, seinen Geburesort, seine Provinz will er seinen Glanz ausbreiten: aber diese Untriebe werden doch allezeit von einem allgemeinen Interesse der katholischen

Briftenheit getragen: fur großartige Ibeen zeigt er fich imner offen. Rur ift ber Unterschieb, bag er Einiges felbst mszuführen vermag, Anberes jum größten Theile Unbern m überlaffen bat. Jenes greift er mit ber unermublichen Thatigfeit an, welche Ueberzeugung, Begeisterung und Ehrgeiz hervorbringen: in biesem bagegen, sen es weil er von Ratur mißtrauisch ift, ober weil ber vornehmste Theil ber Ausfrihrung und bamit auch bes Auhmes, bes Bortheils Undern zu überlaffen ware, finden wir ihn lange nicht fo eifrig. Fragen wir, was er jur Ausfihrung g. B. jener orientalischen Ibeen wirklich gethan, so ift es boch nur, bag er Berbindungen angeknupft, Briefe gewechselt, Ermabnungen erlaffen, Unftatten vorbereitet hat: bag er ernft. liche Maagregeln ergriffen hatte, die jum Biele führen tonnten, bemerken wir nicht. Er faßt ben Plan mit lebenbiger schwarmerischer Wantafie: aber ba er nicht gleich selbik Sand anlegen tann, ba bie Bollführung in ber Rerne liegt, ift fein Wille nicht recht wirkfam: ben Entwurf ber ihn eben sehr beschäftigte, läßt er boch wieber fallen: ein ans berer tritt an bie Stelle beffelben.

In dem Augenblicke in dem wir und befinden, erstüllten den Papst die großartigen Aussichten, die sich an die Unternehmung gegen heinrich IV. knupften, Aussichten eines vollkommenen Sieges des strengen Ratholicismus, einer erneuerten Weltmacht des Papstthums: er lebte uud webte darin. Auch zweifelte er nicht, daß alle katholischen Staaten einverstanden seyen, daß sie mit gemeinschaftlichen Kräften den Protestanten bekämpsen wurden, welcher den Unspruch machte König von Frankreich zu werden.

In biefer Nichtung, biefem Eifer war er, als er vernehmen mußte, eine katholische Macht, mit ber er befonders gut ju ftehn meinte, Benedig habe eben biefen Protestanten begluckwunscht. Er war bavon tief betroffen. Augenblick suchte er noch die Republik von weitern Schrit ten guruckzuhalten: er bat fie zu marten: die Zeit bringe wundersame Fruchte: er habe selbst von den guten alten Senatoren gelernt fie gur Reife tommen gu laffen 1). Dichts besto minder erkannte man in Benedig ben bisberigen frangofischen Gesandten, be Maisse, nachdem er seine neue Beglaubigung empfangen, als Bevollmachtigten Deinrichs IV. an. Der Papst schritt hierauf von Ermahnungen gu Drobungen fort. Er rief aus, er werbe wiffen was er ju thun habe: er ließ die alten Monitorien, die ju Julius II. Zeit gegen bie Benezianer ergangen, bervorsuchen und die Kormel eines neuen gegen fie entwerfen.

Jeboch nicht ohne Schmerz und innerliches Widerstreben that er dieß. Hören wir einen Augenblick an, wie er sich gegen ben Sefandten vernehmen ließ, den ihm die Benezianer hierüber zuschickten.

"Mit benen zu zerfallen, die man nicht liebt," sagte ber Papst, "ift kein so großes Unglück: aber mit benen, die man liebt, das thut webe. Ja es wird uns leid thun — er legte die Hand auf die Brust — mit Benedig zu brechen."

"Aber Benedig hat uns beleidigt. Navarra ift ein Reger, von dem h. Stuhle ercommunicirt: bennoch hat ihn Besnedig, allen unsern Erinnerungen jum Trop, anerkannt."

1) 9 Sett. 1589: "che per amor di dio non si vada tanto avanti con questo Navarra che si stia a veder" etc.

"If die Signoria etwa der größte Fürst der Erde, dem es zussteht Andern ein Beispiel zu geben? Es gibt noch einen König von Spanien, es gibt noch einen Kaiser."

- "Fürchtet fich die Republik etwa vor bem Navarra? Bir wollen fie vertheibigen, wenn es nothig ift, aus allen unfern Kraften: wir haben ben Nerv bagu."
- "Der benkt die Republik uns etwas anzuhaben? Sott felbst wurde uns beistehn."
- "Die Republik sollte unste Freundschaft hoher achten, als die Freundschaft Navarras. Wir konnen sie beffer unterstützen."
- ,, Ich bitte Euch, thut einen Schritt zurück! Bieles hat der katholische König zurückgenommen, weil wir es wünschten: nicht aus Furcht vor uns, denn unfre Macht ist gegen die seine wie eine Fliege gegen den Elephanten, sondern aus Liebe, weil es der Papst sagte, der Stellverstreter Christi, der ihm und allen Andern den Glauben gibt. So thue auch die Signoria: sie tresse einen Ausweg: es wird ihr nicht schwer werden: sie hat bejahrte weise Manner genug, von denen Jeder eine Welt zu regieren vers mochte.
- 1) Dispaccio Donato 25 Novere 1589. Der Papst sprach so lange, daß die Gesandten sagen: wenn sie alles schreiben wollten, so würde man anderthalb Stunden im Senate brauchen um es vorzulesen. Unter andern trost er noch fortwährend auf die Wirfung der Ercommunication. Tre sono stati scommunicati, il re passato, il principe di Conde, il re di Navarra. Due sono malamente morti, il terzo ci travaglia e Dio per nostro esercitio lo mantiene: ma finirà anche esso e terminarà male: dubitiamo punto di lui. 2 Dec. Il papa publica un solennissimo giudileo per invitar ogn'uno a dover pregar S. Divina Mà per la quiete et

## 206 Bud VI. Innere Streitigfeiten.

Man spricht aber nicht ohne eine Antwort zu vernel men. Der anßerordentliche Gefandte der Benezianer we Leonardo Donato; ein Mitglied jener Gesellschaft des Ar drea Morofini: ganz in der Gesinnung der kirchlich politi schen Opposition: ein Mann von der größten, wir wür den sagen, diplomatischen Geschicklichkeit; der schon manch schwierige Unterhandlung zu Ende gesährt.

Nicht alle Motive ber Venezianer konnte Donato it Rom auseinandersetzen: er kehrte biejenigen hervor, die be bem Papst Eingang finden kommten, die er eigenstlich mit Benedig gemein hatte.

Denn war es nicht offenbar, daß das spanische Uebergewicht in dem südlichen Europa sich von Jahr zu Jahr immer gewaltiger erhod? Der Papst fühlte es so gut wie jeder andere italienische Fürst: ohne die Genehmhaltung der Spanier konnte er schon in Italien keinen Schritt thun. Was sollte geschrhen wenn sie erst Herrn in Frankreich gesworden? Diese Betrachtung hauptsächlich, die Anslicht von dem europäischen Gleichgewichte und die Nothwendigkeit seiner Wiederherssellung hob Donato hervor. Er suchte zu zeigen, daß die Nepublik den Papst nicht zu beleidigen, daß sie vielmehr ein großes Interesse des römischen Stuhles selbst zu begünstigen, zu beschützen gedacht habe.

Der Papst horte ibn an, doch schien er unerschutterlich, nicht zu überzeugen. Donato verzweiselte etwas auszurichten, und bat um seine Abschiedsaudienz. Am 16ten Dezember 1589 erhielt er sie, und der Papst machte Miene

augumento della fede cattolica. An biefem Jubilaum will er Niemanb feben "per viver a se stesso et a sue divotioni."

om seinen Segen zu versagen 1). Aber nicht so gang befangen war boch Girtus V., bag nicht Gegenarunde von wesentlichem Inhalt auf ihn Einbruck gemacht batten. Et war eigenfinnig, hochfahrenb, rechthaberisch, bartnackig: aber babei boch auch innerlich umguftimmen, fur eine fremde Anficht zu gewinnen, im Grunde gutmathig. dem er noch stritt, seinen Sat hartnäckig verfocht, fühlte er fich im Bergen erichuttert, überzeugt. Mitten in jes ner Aubieng warb er auf einmet milb und nachgiebig 2). "Ber einen Sefahrten bat", rief er aus, "bat einen Seren, ich will mit ber Congregation reben, ich will ihr sagen, daß ich mit Guch gegurnt habe, aber von Guch bestegt worben bin." Roch ein paar Tage warteten fie: bann erflarte ber Papft: er konne nicht billigen, was die Republit gethan, boch wolle er auch die Maakregeln, die er ges gen fie beabsichtigt, nicht vornehmen. Er gab Donato feis nen Segen und füßte ihn.

Eine kaum bemerkbare Umwandlung perfonlicher Gesinnung: die aber die größte Bedeutung entwickelte. Der Papst selbst ließ von der Strenge nach, mit der er den protestantischen König verfolgte: die katholische Partei, die sich in Widerspruch mit seiner bisherigen Politik zu demselben hielt, wollte er nicht geradezu verdammen. Ein erster Schritt ist darum so viel, weil er eine ganze Richtung in

<sup>1)</sup> Disp. Donato 16' Dec. "dopo si lungo negotio restando quasi privi d'ogni speranza."

<sup>2)</sup> Ibid. Finalmente inspirata dal Sr Dio — — disse di contentarsene (ihnen seinen Segen zu geben) e di essersi lasciato viacer da noi.

fich schließt. Auf ber andern Seite fühlte man bieß auger blicklich. Ursprunglich hatte sie sich nur entschuldigen wor len: auf der Stelle machte sie den Bersuch den Papst selbst zu gewinnen, zu erobern.

Im Auftrage ber Prinzen von Seblüt, ber katholis schen Pairs die sich an Heinrich IV. angeschlossen, erschien Mr. de Luxemburg in Italien. Den warnenden Borstellung gen der Spanier zum Trotz ließ ihn Sixtus V. im Jasnuar 1590 nach Rom kommen, und gab ihm Audienz. Der Abgeordnete stellte besonders die personlichen Eigenschaften Heinrichs IV., seine Tapserkeit, Großmuth, Herzensgüte in ein glänzendes Licht. Der Papst war davon ganz hinzgerissen. "Wahrhaftig!" rief er aus, "es reut mich, daß ich ihn excommunicirt habe." Luxemburg sagte, dieser sein Köznig und Herr werde sich nun auch der Absolution würdig machen und zu den Füßen S. heiligkeit in den Schooß der katholischen Kirche zurückkehren. "Allsbann", erwiederte der Papst, "will ich ihn umarmen und trösten."

Denn schon war seine Phantasie lebendig ergriffen: auf der Stelle knupften sich ihm die kuhnsten Hossinungen an diese Annaherungen. Er gab dem Gedanken Raum, daß mehr politische Abneigung gegen Spanien, als eine religiöse dem römischen Stuhle entgegengesetzte Ueberzeugung die Protestanten abhalte zur katholischen Rirche zus rückzukehren: er glaubte sie nicht von sich weisen zu durssen!). Schon war ein englischer Abgeordneter in Rom:

man

<sup>1)</sup> Dispaccio Donato 13 Genn. 1590. Il papa biasima l'opinione de' cardinali e d'altri prelati che lo stimulano a dover

man kundigte einen sächstichen an. Er war sehr bereit sie ju hören: wollte Gott, sägte er, sie kämen alle zu uns sern Füßen.

Welch eine Veränderung in ihm vorgegangen war, bes wies unter andern die Behandlung die er seinem franzosissschen Legaten dem Cardinal Morosini wiedersahren ließ. Früher hatte man dessen Nachgiedigkeit gegen Heinrich III. als ein Berbrechen betrachtet, und mit der papstlichen Ungnade beladen kam er nach Italien zurück: jest ward er von Montalto in dem Consistorium eingeführt, und der Papst empfing ihn mit der Erklärung, es sreue ihn, daß ein Cardinal seiner Wahl wie er den allgemeinen Beissall erwerbe 1). Donna Camilla zog ihn zur Lafel.

Wie fehr mußte bie streng katholische Welt über biese Umwandlung erstaunen. Der Papst neigte sich zu einem Protestanten, ben er selbst excommunicirt hatte, ber nach ben alten Satzungen ber Kirche als ein zum zweiten Ral Abgefallener gar nicht einmal ber Absolution fahig war.

Es liegt in ber Natur ber Dinge, bag bieß eine Ruck.

licentiar esso se de Lucenburg, e li accusa che vogliano farsi suo pedante (scin Informator, murben mir sagen) in quello che ha studiato tutto il tempo della vita sua. Soggiunse che haveria caro che la regina d'Inghilterra, il duca di Sassonia e tutti gli altri andassero a suoi piedi con bona dispositione. Che dispiacerà a S. Sa che andassero ad altri principi (qui versten fartholischen) et havessero communicatione con loro, ma si consolava quando vadino a suoi piedi a dimandar perdono. In manderlei Formen miederholt er diese Meinungen in jeder Audienz.

1) Dispaccio 3 Marzo. Dice di consolarsi assai ch'egli soa creatura fusse di tutti tanto celebrato. Il cl<sup>mo</sup> Morosini acquista molto honore e riputatione per la soa relatione delle wee di Francia.

wirkung hervorrief. Die ftreng katholische Gesinnung hing nicht so durchaus von dem Papst ab, daß sie sich ihm nicht auch hatte widersetzen konnen: die spanische Macht gab ihr einen Ruckhalt, an den sie sich gewaltig anschloß.

In Frankreich klagten die Liguisten den Papst des Geizes an: er wolle nur den Beutel nicht ziehen, das im Cassell aufgehäufte Geld wolle er für seine Nepoten und Berwandten aussparen. In Spanien predigte ein Jesuit über den beklagenswürdigen Zustand, in dem die Rirche sen. Nicht allein die Republik Benedig begünstige die Retzer: sondern — "stille stille", sagte er, indem er den Finger an den Mund legte, sondern sogar der Papst selbst. In Italien tonte das wieder. Sixtus V. war bereits so empsindlich, daß er eine Ermahnung zu allgemeinem Gedet, die der Capuzinergeneral hatte ergehn lassen, "um in Sachen der Kirche die Gnade Gottes anzurusen", für eine personliche Beleidigung nahm und den General suspendirte.

Jeboch bei bloßen Anbeutungen, Privatflagen blieb es nicht. Am 22. Merz 1590 erschien ber spanische Botsschafter in den papstlichen Gemächern, um im Namen seinnes Herrn gegen das Betragen des Papstes formlich zu protestiren 1). Es gab eine Meinung, sehen wir, die noch

<sup>1)</sup> Schon am 10ten Merz hatte ber Botschafter bem Papst folgende Fragen vorgelegt: li ha ricercato la risposta sopra le tre cose, cioè di licentiar Lucenburg, iscommunicar li c<sup>li</sup> et altri prelati che seguono il Navarra, e prometter di non habilitar mai esso Navarra alla successione della corona: — und eine Protestation angesandigt. Der Papst hatte barauf mit der Ercommucation gedroht: Minaccia di iscommunicar quei e castigarli nella

nchtglänbiger, katholischer war als der Papst selbst: ber spas nische Botschafter erschien um ihr im Angesicht bes Bar. ftes Ausbruck und Worte ju verleiben. Geltfamer Auf. tritt! Der Botschafter ließ sich auf ein Knie nieber, und bat S. Beiligkeit ihm zu erlauben, bag er bie Befehle Der Papft ersuchte ihn fich au seines herrn ausführe. erheben: es sen eine Reterei, sich gegen ben Stellvertreter Christi auf die Beise zu betragen wie er es beabsichtige. Der Botschafter ließ sich nicht irre machen. "Geine Beis ligkeit", begann er, "moge die Anhanger Navarras ohne Unterschied für excommunicirt erklaren: G. heiligkeit moge ausfprechen, daß Ravarra auf jeden Fall, auf alle Zeit unfähig sen zur französischen Krone zu gelangen. Wo nicht, so werbe fich ber katholische Konig von der Obedienz S. heiligkeit loss fagen: ber Ronig konne nicht bulben, daß die Sache Christi ju Grunde gerichtet werbell 1). Raum ließ ibn ber Dapft so weit reden: er rief aus, das sen nicht das Umt des Konias. Der Gesandte stand auf, warf sich aufs neue nieber, wollte fortfabren. Der Papft nannte ihn einen Stein bes Anstoßes und ging hinweg. Aber Olivarez gab sich bamit nicht zufrieden: er erklarte, er wolle und miffe seine Protestation zu Ende bringen und sollte ihm

vita che ardiranno di tentar quanto egli li havea detto, cacciandolo inanzi e serrandogli in faccia la porta.

<sup>1)</sup> Che S. Sà dichiari iscommunicati tutti quei che seguitano in Francia il Navarra e tutti gli altri che quovis modo li dessero ajuto, e che dichiari esso Navarra incapace perpetuamente alla corona di Francia: altramente che il re suo si leverà dalla obedienza della chiesa, e procurerà che non sia fatta ingiuria alla causa di Christo e che la pietà e la religione soa sia conosciuta.

ber Papst ben Kopf abschlagen lassen: er wisse wohl, der Konig werde ihn rächen und seine Treue an seinen Kindern bern belohnen. Sixtus V. bagegen war in Feuer und Flamme. "Keinem Fürsten der Welt stehe es zu, einen Papst belehren zu wollen, der doch von Gott zum Meister der Andern gesetzt sen: ganz ruchlos aber betrage sich der Botschafter: seine Instruction ermächtige ihn nur dann zu einer Protestation, wenn sich der Papst in Sachen der Ligue lau bezeigen sollte. Wie? wolle der Botschafter die Schritte S. Heiligkeit richten?"

Der echte Katholicismus schien nur Ein Ziel, Eine ungetheilte Gefinnung zu haben: im Laufe bes Sieges schien er begriffen zu senn, nabe bem Ausschlag bes Gelingens: unerwartet haben fich innerhalb beffelben zwei Seiten, zwei Meinungen ausgebilbet, politisch und firchlich einanber entgegengesett, die eine Angriff, die andere Biberftand. Sie beginnen ihren Kampf bamit, bag fich jebe aus als len Rraften anstrengt bas Oberhaupt ber Rirche für fich ju gewinnen. Die eine hat ben Papft beseffen: mit Bitterfeit, mit Drohungen, fast mit Gewalt sucht fie ihn festzuhalten. Der andern hat er sich durch eine innere Bewegung im entscheibenden Augenblicke zugeneigt: sie sucht ibn gang an sich zu reißen: burch Versprechungen sucht sie ihn zu verführen: die glanzenbsten Aussichten stellt sie ihm vor. Aur die Entscheidung ihres Kampfes ift es von ber bochsten Bebeutung welche Seite er ergreifen wirb.

Die Haltung bieses Papstes, ber wegen seiner Thattraft und Entschlossenheit so berühmt ist, erfüllt uns mit Erstaunen. Wenn Briefe Philipps II. ankommen, worin biefer Rd. nig erklart, daß er die gerechte Sache vertheidigen, die Lisgue mit der Kraft seiner Staaten, mit seinem Blute unsterstüßen wolle, so ist auch der Papst voll Eisers: er werde, sagt er, den Schimpf nicht auf sich laden, daß er sich eisnem Retzer wie Navarra nicht entgegengesetzt habe 1).

Richts besto minder neigt er sich auch wieder auf die andere Seite. Wenn man ihm die Schwierigkeiten vorstellt, in die ihn die französische Sache verwickele, so rust er aus: ware Navarra gegenwartig, so wurde er ihn auf den Knien bitten katholisch zu werden.

Sonderbarer stand wohl nie ein Fürst zu seinen Besvollmächtigten, als Papst Sixtus zu dem Legaten Saetano, den er noch in der Zeit seiner engen Verbindung mit den Spaniern nach Frankreich geschickt hatte. Jest war der Papst zwar noch nicht auf die Seite der Franzosen getreten, aber doch zu einer unentschlossenen, neutralen Gesinmung gedracht. Ohne die mindeste Rücksicht hierauf solgte der Legat seinen alten Instructionen. Als heinrich IV. nach seinem Siege von Jury Paris belagerte, war es der Legat bes Papstes, der ihm hier den meisten Widerstand entgesgenseste. In seine Hande schwuren Obersten und Magistrate, mit Navarra niemals zu capituliren: durch sein

<sup>1)</sup> Er erflart im Consistorium selbst: di haver scritto al re con sua propria mano, che procurerà sempre con tutte le sue sorze spirituali e temporali che mai riesca re di Francia alcuno che non sia di compita sodissattione alla S. Catca Mà. Schon im Samuar 1590 sagen die Sesanden: Il papa nelle trattationi parla con uno ad un modo con suoi disegni et ad un altro con altri (disegni).

geistliches Unsehen und ein eben so gewandtes wie standhaftes Betragen wußte er sie bei ihren Bersprechungen fest zu halten 1).

In der That entwickelte boch am Ende die gewohnte strenge Gefinnung die meiste Kraft.

Olivarez nothigte ben Papft, Luxemburg zu entlas sen, wenn auch nur unter bem Schein einer Wallfahrt nach Loreto. Der Vapst hatte Monsignor Gerafino, ber im Rufe frangofischer Gefinnungen ftand, ju einer Senbung nach Krankreich bestimmt: Olivarez beklagte sich laut, er brobte nicht wieder zur Audienz kommen zu wollen: ber Papft entgegnete, er moge in Gottes Ramen abreifen: zulett behielt Dlivarez bennoch ben Sieg, die Sendung Serafinos wurde aufgeschoben. In einer orthoboren ohne Wanten festgehaltenen Meinung liegt eine unglaubliche Gewalt, zumal wenn fie von einem tuchtigen Manne verfochten wird. Olivarez batte bie Congregation, welche die frangofischen Sachen bearbeitete, und die auch noch in frühern Zeiten zusammengesetzt worden, auf seiner Seite. Im Juli 1590 ward über eis nen neuen Bund zwischen Spanien und bem Papft unterhandelt 2); und ber Papst erflarte, er muffe etwas ju Gunften Spaniens thun.

I) Discours veritable et notable du siége de la ville de Paris en l'au 1590 bei Villeroy: Mémoires d'estat tom. II, p. 417.

<sup>2)</sup> Der König sollte 20000 Mann zu Kuß und 3000 zu Pferd, ber Papst 15000 zu Kuß und 2000 zu Pserd ausrüsten. Li ambasciatori sollicitano con li cardinali la conclusione e sottoscrittione del capitolato (Disp. 14 Luglio). In der Congregation legte ber Papst die Frage vor: an electio regis Franciae vacante principe ex corpore sanguinis spectet ad pontisicem. — Esortato a

Aber man glaube nicht, daß er indessen die andere Partei aufgegeben hatte. Zu derselben Zeit hatte er den Agenten eines Oberhauptes der Hugenotten, des Lesdisuieres dei sich: ein Geschäftsträger des Landgrafen, ein englischer Abgeordneter waren zugegen, und schon suchte sich der kaiserliche Botschafter gegen die Einflüsterungen die er von dem sächsischen Gesandten fürchtete, der aufs neue erwartet wurde, sicher zu stellen: die Umtriebe des Kanzilers Erell drangen die nach Nom 1).

So blieb ber gewaltige Kirchenfürst, welcher ber Meinung lebte, daß ihm eine directe Gewalt über alle Erbe verliehen sen, welcher einen Schatz gesammelt, der ihm wohl die Kraft verliehen hatte einen großen Ausschlag zu geben, in dem Moment der Entscheidung unentschlossen, schwankend.

Durfte man ihm wohl ein Verbrechen baraus maschen? Ich fürchte, wir würden ihm Unrecht thun. Er burchfchaute die Lage der Dinge: er sah die Gefahren auf beiden Seiten: entgegengesetzten Ueberzeugungen gab er Raum: ein Moment, der ihm eine endliche Entscheidung abgenothigt hätte, war nicht vorhanden. Bis in seine

star neutrale, laudando il consiglio risponde non poter restar a far qualche cosa (Disp. 28 Luglio). Indeffen heißt es im Disp. 21 Luglio: Laudigeres haveva mandato un suo huome a trattar con S. Sà, il quale ha trattato lungamente seco.

1) Anders ist es nicht zu verstehn, daß der kaiserliche Botschafter den Papst vor sächsischen Einstüsserungen warnt. L'ambasciatore dell'imperatore prega il pontesice di non voler ascoltare quel huomo che vien detto esser mandato dal duca di Sassonia, in quello che susse di pregiuditio del suo patron e della casa d'Austria: e così li vien promesso.

Geele bekampften fich die Elemente, welche die Belt theile ten: hier ward keines des andern Reifter.

Allerdings aber setzte er sich damit auch seinerseits in bie Unmöglichkeit die Welt zu bezwingen, einen großartigen Einsluß auf sie auszuüben. Vielmehr wirkten die Lesbensträfte die in Bewegung waren auf ihn zurück: es gesichah dieß in der eigenthumlichsten Gestalt.

Sixtus hatte die Banditen hauptsächlich dadurch bestwungen, daß er mit seinen Nachdarn in gutes Vernehmen trat. Jest da dieß sich aussicht, da man in Toscana und Venedig andere Meinungen hegte als in Neapel und Mailand, und der Papst sich weder sir die einen noch für die andern entschied, dalb dem einen bald dem anderzz seiner Nachdarn verdächtig wurde, jest regten sich auch die Banditen auss neue.

Im April 1590 erschienen sie wieder. In ber Masremma Sacripante: in ber Romagna Piccolomini: in ber Campagna von Rom Battistella. Sie waren reichlich mit Gelb versehen: man wollte bemerken, daß sie viel spanische Dublonen ausgaben: vorzüglich in der guelfischen Partei fansben sie Anhang: schon zogen sie wieder in geordneten Schaasren mit sliegenden Fahnen und Trommeln einher: die papstelichen Truppen hatten keine kust mit ihnen zu schlagen i.). Unmittelbar wirkte dieß auf alle Berhältnisse zurück. Die Bolognesen widersetzen sich dem Vorhaben des Papstes

<sup>1)</sup> Disp. 21 Luglio. I fuorusciti corrono fino su le porte di Roma. Die Depeschen vom 17. Merz, 7. April, 28. April, 12. Mai, 2. Juni enthalten Details hieruber.

bie Senatoren ber Stadt zu vermehren, mit einer lange nicht mehr gehörten Ruhnheit und Freimuthigkeit.

In dieser Lage, in so viel nahem und brückendem Mißbehagen, ohne in der wichtigsten Sache eine Entschlieb dung, einen Entschluß auch nur versucht zu haben, starb Papst Sixtus V. (27. Aug. 1590).

Es entlub sich gerade ein Ungewitter über den Duis rinal, als er verschieb. Die alberne Menge überredete sich, Fra Felice haben einen Pact mit dem Bosen gehabt, durch bessen Dulse er von Stufe zu Stufe gestiegen: nach abges lausener Zeit sey num seine Seele in dem Unwetter hins weggeführt worden. So versimmbildeten sie ihr Missvers gnügen über so viele neu eingeführte Aussagen und den Zweifel an seiner vollkommenen Nechtgläubigkeit, der in den letzten Zeiten so oft rege geworden. In wildem Unsgestüm rissen sie die Bildsäule nieder, die sie ihm einst ersrichtet hatten: ja auf dem Capitol ward ein Beschluß ges sast, daß man niemals wieder einem Papst bei seinem Leben eine Bildsäule setzen wolle.

## Urban VII. Gregor XIV. Innocenz IX. und ihre Conclaven 1590, 1591.

Doppelt wichtig wurde nun die neue Wahl. Es kam boch hauptsächlich auf die persouliche Gesinnung eines Papstes an, für welche von jenen beiben Richtungen, der mi Widerstreit begonnen hatte, er sich erklären würde, und ohne Zweisel konnte seine Entschließung zu weltge-

schichtlichen Wirkungen führen. Das Gewühl und ber Wahlkampf bes Conclaves erhalten beshalb eine bestondere Bedeutung, und wir muffen hier ein Wort von benfelben einflechten.

In der ersten Halfte des sechszehnten Jahrhunderts beberrschte das Uebergewicht der kaiserlichen oder der französstlichen Faction in der Regel die Wählenden: die Cardinale hatten, wie ein Papst sagt, keine Freiheit der Stimmen mehr. Seit der Mitte besselben ward diese Simmen mehr. Seit der Mitte besselben ward diese Einwirkung fremder Mächte um vieles unbedeutender: die Eurie blieb dei weitem mehr sich selbst überlassen. Da hatte sich denn, in der Bewegung der innern Umtriebe, sagen wir, ein Principo der eine Sewohnheit sehr besonderer Art ausgebildet.

Jeber Papst pflegte eine Anzahl Carbindle zu ernennen, die dann in dem nachsten Conclave sich um den Repoten des Verstorbenen sammelten, eine neue Macht bildeten, und in der Regel Einen aus ihrer Mitte auf den Thron zu heben versuchten. Merkwürdig war es, daß es
ihnen hiemit nie gelang, daß die Opposition alle Mal siegte
und in der Regel einen Gegner des letzten Papstes beförberte.

Ich will nicht versuchen bieß aussührlich zu erdretern. Wir haben nicht ganz unglaubwürdige Mittheilungen über diese Wahlen: allein es würde doch unmöglich sepn die hiebei wirksamen persönlichen Berhältnisse zu rethter Anschauung zu erheben: es würden immer Schatten bleiben.

Genug wenn wir bas Princip bemerken. Ohne Aus-

nahme trugen in jenem Zeitraume nicht die Anbanger fonbern bie Gegner bes letten Papftes, namentlich bie Erea turen bes vorletten, ben Sieg babon. Paul IV. warb von den Creaturen Pauls III, Pius IV. burch die Reinde ber Caruffas und Pauls IV. erhoben. Der Neffe Bius bes IV. Borromeo batte die versonliche Aufopferung, freiwillig einen Mann ber Gegenpartei, ben er aber fur ben fromms ften bielt, Bius bem V. seine Stimme jugeben: aber er that bas nur unter lebhaftem Wiberspruch ber Geschöpfe seines Dheims, welche, wie es in bem Berichte beißt, kaum glaubten ju feben was fie faben, ju thuit was fie thaten. Huch versaumten fie nicht fich ihre Rachgiebigkeit im nachften Kalle zu Ruse zu machen Jenes herkommen fuchten ifie jur Anerkennung zu bringen, als Regel aufzustellen, und in der That setten sie den Nachfolger Pind des V. aus ben Creaturen Dius bes IV. Go ging es auch bei ber Babl Sirtus V, aus ben Gegnern feines Borgangers Gregor erhob er sich.

Rein Wunder ift es hienach, wenn wir immer entgegens gesetzte Charaftere auf bem papstlichen Stuhle finden. Die verschiebenen Factionen treiben einander aus ber Stelle-

Bermoge biefes herkommens hatten nun auch bieß Mal die Gegner Sixtus V. besonders der letten Wendung seiner Politik eine große Aussicht für sich. Ueberaus machtig hatte Sixtus V. seinen Ressen gemacht: mit einer Schaar ergebener Cardinale, so zahlreich wie nur je eine andere gewesen, trat derselbe in dem Conclave auf. Erog alle dem mußte er weichen. Die Creaturen Gregors erhoden einen Gegner des vorigen Papstes, der von diesem so

gar befonders beleibigt worden, von unzweifelhaft spanischen Gesinnung, Johann Baptist Castagna, Urban VII. 2)

Mit dieser Wahl aber waren sie unglücklich. Urban VII. starb, ehe er noch gekrönt worden, ehe er noch einen einzigen Prälaten ernannt hatte, am 12ten Tage seines Pontisicates, und sogleich erdsinete sich der Wahlkampf auss neue.

Er unterschied sich badurch, daß die Spanier wieder auf daß ernstlichste Theil nahmen. Sie sahen wohl, wie viel für die französischen Angelegenheiten darauf ankam. Der Rönig entschloß sich zu einem Schritte, der ihm in Rom als eine gefährliche Neuerung angerechnet wurde, und den seine gefährliche Neuerung angerechnet wurde, und den seine Anhänger nur mit den dringenden Umstänsden, in denen er sich besinde, zu entschuldigen wusten 2): er namte sieben Cardinale, die ihm tauglich zu senn schiesnen: keinen Andern wollte er annehmen. An der Spisse der Ernannten stand der Name Madruzzi, und unverzügslich machten die spanischen Cardinale einen Versuch, mit diesem ihrem Oberhaupt durchzudringen.

Allein sie fanden hartnackigen Wiberstand. Madruzzi

- 1) Conclave di papa Urbano VII. MS. La pratica (di questa elettione) fu guidata dal card Sforza (capo delle creature di papa Gregorio XIII) e da cardinali Genovesi. In einer Despetche des franzosischen Gesandten Maisse in Benedig in F. v. Naumers histor. Briefen I, 360 sindet sich, der Sforza habe den Coslonna, der bereits auf dem papstischen Studie Platz genommen, von demselben wieder heruntergezogen; doch ist das wohl nicht wörtlich zu verstehn.
- 2) Il grande interesse del re cattolico e la spesa nella quale si trova senza ajuto nissuno per servitio della christianità fa che gli si debbia condonare.

papsithum nicht wieder in die Sande der Barbaren kommen lassen durse 1): auch von den übrigen wollte Monts alto Reinen annehmen. Montalto hätte zwar vergeblich versucht einen seiner Anhänger zu erheben: aber wenigstens auszuschließen vermochte er. Das Conclave verzog sich ungebührlich lange: die Banditen waren herrn im Lande: täglich hörte man von geplünderten Gütern, verbrannten Dörsern: in Nom selbst war eine Bewegung zu fürchten.

Es gab nur Ein Mittel som Biele ju fommen: wenn man von den Vorgeschlagenen benjenigen bervorbob, ber bem Repoten Sirtus bes V. am wenigsten unangenehm war. In den florentinischen Nachrichten 2) findet sich, daß bee Großherzog von Toscana, in ben romischen, bas Carbinal Sforga, bas Saupt ber gregorianischen Carbinale, hiezu befonders beigetragen habe. In seine Belle zurückgejogen, vielleicht auch barum weil man ihm gefagt batte, burch Sillschweigen werbe er am besten beforbert, und vom Kieber geplagt lebte Carbinal Sfonbrato, einer von ben Sieben. Ueber biefen vereinigten fich bie Parteien, und gleich in voraus ward eine Kamilienverbindung zwischen ben Saufern Sfondrato und Montalto verabredet. hierauf besuchte Montalto ben Carbinal in seiner Zelle, er fant ihn betend vor dem Erucifix, nicht ganz ohne Fieber: er fagte ihm, baß er ben anbern Morgen gewählt werben folle.

<sup>1)</sup> El. Morosini sagte: Italia anderebbe in preda a' barbari, che farebbe una vergogna. Concl. della sede vacante di Urbano VII.

<sup>2)</sup> Galluzzi: Storia del granducato di Toscana V, 99.

In biefem Morgen - 5. Dezember 1590 - führte ei ibn mit Sforga in die Capelle, wo die Stimmen gege Sfondrato warb gewählt: er nannte fich ben wurben. Gregor. XIV 1)

Ein Mann, ber alle Bochen zweimal fakete, alle Tage feine Meffe las, bas Vensum feiner Soren immer auf ben Rnien betete, und dann eine Stunde feinem Lieblingsautor, bem beil. Bernhard, widmete, aus bem er fich bie Sentenzen bie ihm befonders einlenchteten forgfältig aufzeichnete: eine jungfrauliche unschuldige Seele. Man bemerkte aber in halbem Stherz, wie er zu frich - im fiebenten Monat - auf die Belt gekommen und nur mit Daihe aufgebracht worden war, so habe er überhaupt zu wenig irbische Elemente in sich. Bon ber Praxis und ben Umtrieben ber Curie batte er nie etwas beariffen. Sache, welche die Spanier verfochten, hielt er ohne Beiteres für die Sache ber Rixche. Er war ein geborner Unterthan Philipps II, und ein Mann nach feinem herzen. Ohne alles Schwanfen noch Bergiehen erklarte er fich zu Sunfen ber Lique 2).

"The", schrieb er an die Parifer, "die ihr einen so Mblichen Unfang gemacht habt, harret nun auch aus und baltet nicht inne bis Ihr an bas Ziel Eures Laufes ackommen fend. Bon Gott inspirirt haben wir beschloffen Euch zu Sulfe zu kommen. Zuerst weisen wir Euch eine

<sup>1)</sup> L. Taffo bat biefe Thronbesteigung in einer prachtigen Canzone gefeiert: Da gran lode immortal.

<sup>2)</sup> Cicarella de vita Gregorii XIV: bei allen fpatern Ausga, ben des Platina befindlich.

Unterflützung in Gelb an und zwar über unsere Aräfte. Samm ordnen wir unsern Runtins — Landrians — nach Frankreich ab, um alle Abgewichenen in Eure Bereinigung zurückzubringen. Endlich schicken wir, obwohl nicht ohne große Belästigung der Kirche, unsern lieben Sohn und Rese sen, Hercules Sfondrato, Herzog von Montemarciano, mit Reiterei und Fusvolkern Euch zu, um die Wassen zu Eurer Bertheidigung anzuwenden. Solltet Ihr aber noch Mehreres bedürfen, so werden wir Euch auch damit versehen 1).

In biesem Briefe liegt die game Politik Gregors XIV. Sie war boch von großer Wirkung. Die Erklarung seibsch
die Wiederholung der Excommunication Heinrichs IV;
die damit verbunden war, und bann die Aufforderung an alle Cleriker, an den Abel, die Beannten der Justiz und den britten Stand sich bei schwerer Strase von Heinrich von Bourdon zu trennen, womit Landriano in Frantreich auftrat, brachten einen tiefen Eindruck hervor?). Es gab so viele Streng katholisch zestinnte auf der Seite Heinrichs IV. die zuletzt doch durch diese entsthiedenen Schritte des Oberhauptes ihrer Rirche irre gemacht wurden. Sie erklärten, nicht allein das Königthum habe eine Succession, sondern auch die Rirche: man musse die Religion eben so wenig

<sup>1)</sup> Gregoire Pape XIV a mea fils bien aymés les gena du conseil des seize quartiers de la ville de Paris: bei Cayet: Chronologie novenaire. Mémoires coll. univ. tom. LVII, p. 62.

<sup>2)</sup> Eben Canet bemerft bieß. Le party du roy estoit sans aucune division. Ce qui fut entretenu jusques au temps de la publication des bulles monitoriales du pape Gregoire XIV, que d'aucuns volurent engendrer un tiers party et le former des catholiques, qui étoit dans le party royal.

andern als die Dynastie. Es bildete sich von dieser Zei en unter den Anhängern des Königs die sogenannte dritte Partei, welche denselben unaushörlich zur Wiederannachmides Ratholicismus aufforderte, nur unter dieser Bedingung und Aussicht ihm treu blieb, und um so mehr zu bedeuten hatte, da die mächtigsten Männer in seiner unmittelbaren Umgebung sich zu ihr hielten.

Noch größere Erfolge aber ließen die andern Maaßregeln erwarten, die der Papst in jenem Briese ankündigte,
und die er nicht zogerte in Erfüllung zu bringen. Die Pariser unterstützte er monatlich mit 15000 Scubi: den Oberst Lust schickte er in die Schweiz, um Truppen anzuwerben: nachdem er seinem Nessen Ercole in S. Maria Maggiore die Standarte der Kirche als ihrem General seierlich überliesert hatte, entließ er ihn nach Mailand, wo seine Maunschaften sich sammeln sollten. Der Commissar der ihn begleitete, Erzbischof Matteucci war reichlich mit Gelb verschen.

Unter diesen Auspicien trug Philipp II. nicht langer Bebenken sich ber französischen Sache mit Erust anzunehmen. Seine Truppen rückten in der Bretagne vor, sie nahmen Platz in Toulouse und Montpellier. Auf eisnige Provinzen glaubte er besondere Ansprüche zu haben: in andern war er in der engsten Verdindung mit den leistenden Oberhäuptern, Capuziner hatten sie zuweilen gestifstet oder erhalten: nach andern ward er auf das dringendste eingeladen "als der einzige Beschützer der Nechtgläubigen gegen die Hugenotten". Auch die Pariser luden ihn ein. Indessen griffen die Piemontesen in der Provence an: das papste

papstliche Heer vereinte sich in Verdun mit den Liguisten. Es war eine allgemeine Bewegung spanisch sitelienischer Aräste, um Frankreich mit Gewalt in die streng
katholische Richtung sortzuziehen, die in jenen Ländern das Uebergewicht hatte. Die Schäte, die Papst Sixus mit so viel Anstrengung gesammelt und so sorgfältig gespart, kamen nun doch den Spaniern zu Gute. Nachdem Gregor XIV. die Summen aus dem Castell genommen deren Verwendung an keine Bedingungen gebunden war, griff er auch die andern auf das strengste vinculirten an. Er untheilte, nie könne ein bringenderes Bedürsnist der Kirche eintreten.

Bei ber Entschiedenheit mit der man zu Werke ging, der Klugheit des Konigs, dem Reichthum des Papstes, und dem Einstuß den ihr vereinigtes Amsehen auf Frankreich hatte, läßt sich in der That nicht berechnen, wie weit es dieser doppelseitige, weltlich-geistliche Ehrgeiz gebracht haben würde: — ware nicht Gregor XIV. mitten in der Unternehmung gestorben. Rur zehn Monat und zehn Tage hatte er den römischen Stuhl besessen und so große Beränderungen hervorgebracht: was würde gesthehen sein, wenn er diese Gewalt einige Jahre inne gehabt hätte. Es war der größte Versust den die liguistisch-spanische Partei erleiden konnte.

Moch einmal zwar drangen die Spanier in dem Conclave durch. Sie hatten wieder fieben Candidaten benannt 1),

15

<sup>1)</sup> In der Histoire des conclaves I, 251 heißt es: Les Espagnols vouloient retablir leur reputation. Doch ist das nur falsch übersett: in dem MS, welches die Grundlage dieses Buches ist: Con-

und einer von diesen, Johann Anton Fachinetto — In nocen; IX — wurde gewählt. Auch er war, so viel man urtheilen kann, spanisch gesinnt: wenigstens schiefte er der Ligue Geld, und wir haben das Schreiben übrig, in dem er Alexander Farnese antreibt seine Rüstungen zu beschleunigen, in Frankreich einzudringen und Rouen zu entsetzen, was dieser Feldherr dann so glücklich und geschickt aussführte 1). Aber das Unglück war: auch Innocenz IX. war schon sehr alt und schwach: fast niemals verließer das Bett: da gab er selbst Audienzen: von dem Sterbebett eines Greises, der sich nicht mehr rühren konnte, ergingen Kriegsermunterungen, welche Frankreich, ja Europa in Bewegung setzen. Raum hatte Innocenz den papsilichen Stuhl 2 Monat inne gehabt, so stard auch er.

um vierten Mal. Sie wurden um so wichtiger, da sich in dem unaufhörlichen Wechsel die Weinung sestgefett hatte, daß es vor allem eines kräftigen lebensstähigen Rannes bedürfe. Jest mußte es zu einer besinitiven Entscheidung auf längere Zeit kommen. Das Conclave wurde ein bedeutender Moment für die allgemeine Geschichte.

## Bahl und Natur Clemens VIII.

Den Spaniern war es in bem glücklichen Fortgange ihrer Interessen zu Rom während bes letten Jahres zusclave di Innocenzio IX (Inff. politt.) heißt es: per non perder la racquistata autorità, was ber Lage der Sachen wirklich entspricht.

<sup>1)</sup> Nach Davila: Historia delle guerre civili di Francia XII, p. 763, sollte es scheinen als sen Innocenz nicht so gang für bie Li-

lest auch gelungen Montalto ju gewinnen. Das haus bieses Nepoten hatte sich in bem Reapolitanischen angestauft. Indem Montalto jusagte sich dem Willen des Königs nicht mehr zu widerseizen, versprach ihm dagegen der Königs, nicht alle Creaturen Sixtus V. geradehin auszuschließen. So waren sie verbündet, und die Spanier jögerten nicht länger, den Mann auf die Wahl zu bringen, von dem sie sich die thätigste Mitwirkung zu dem französischen Kriege versprechen konnten.

Von allen Carbindlen konnte Santorio, mit dem Tis
tel Sanfeverina, als der eifrigste angesehen werden. Schon
in seiner Jugend hatte er zu Neapel manchen Rampf mit
den dortigen Protestanten durchgemacht: in seiner Autobiographie, welche: handschriftlieh übrig ist, bezichnet er die Bluthochzeit als "den berühmten Tag des h. Bartholomäus, hoch erfreulich den Ratholischen"): immer hatte er sich zu den heftigsten Meinungen bekannt; er war das leitende Mitglied in det Congregation für die stranzösischen Angelegenheiten, seit lange die Seele der Inquisition: noch gesund und in ziemlich frischem Alter.

Diesen Mann wünschen die Spanier mit der hochssten geistlichen Burde zu bekleiben: einen ergebenern hate ten sie nicht finden können. Noch Olivarez hatte alles vorbereitet 2): es schien kein Inveisel übrig zu blaiber: 400n 52

gue gewesen; allein das angefihrte Schreiben (bei Cayet p. 356) bebt alle Zweifel.

<sup>1)</sup> Er spricht von einem "giusto adegno del re Carlo IX di gloriosa memoria in quel celebre giorno di S. Bartolommeo lietissimo a cattolici.

<sup>2)</sup> Conclave di Clemente VIII MS. Il conte di Olivarez,

Stimmen hatte man 36 bejahende, eben genug um die Mahl zu entscheiden, wozu immer zwei Drittheile der Stimmen erforderlich sind. Und so schritt man gleich den erssten Morgen, nachdem das Conclave geschlossen worden, zu dem Wahlactus. Montalto und Madrucci, die Häupter der vereinten Factionen holten Sanseverina aus seiner Zelle ab, die, wie es bei der Zelle der Erwählten Gebrauch ist, von den Dienern sogleich spoliirt wurde: 36 Cardinale begaben sich mit ihm nach der Capella Paolina: schon dat man ihn um Gnade für seiner Gegner: er erkärte, er wolle Allen vergeben und sich zum ersten Zeichen seiner Gesinnung Clemens nennan: Wölker und Reichen wurden ihm empfohlen.

Indessen hatte man bei biesem Borschlag Einen Umsstand aus der Acht gelassen. Sanseverina galt für so streng, daß Jedermann ihn fürchtete.

Daburch war es schon geschehen, daß Biele nicht hatten gewonnen werben können: jungere Carbinale, alte personnliche Gegner: sie versammelten sich in der Capella Sistina; es waren ihrer zwar, als sie sich beisammen sahen, nur sechszehn, — es sehlte ihnen an einer Stimme um die Erclusion zu geben, und schon machten Mehrere Miene sich dem Geschick zu unterwerfen, und Sanseverina anzwerkennen: jedoch hatte der erfahrene Altemps so vielen Einsstuß aus, das sie noch Stand hielten. Sie trauten ihm zu, daß er die Sachen besser übersehe, als sie selbst.

Und in der That wirkte die nemliche Abneigung auch fedele et inseparabile amico di S. Severina, aveva prima di partire di Roma per il governo di Sicilia tutto preordinato.

auf biejenigen, bie Sanseverina'n ihr Wort gegeben; gar Manche unter ihnen verwarfen ihn im Bergen. Dem Bunsche des Königs und Montaltos hatten fie fich bequemt, boch erwarteten sie nur eine Gelegenheit um abtrunnig gu werben. Bei bem Eintritt in bie Wahlfapelle zeigte fich eine Unruhe, eine Bewegung, bie bei einem entschiebenen Kalle gang ungewöhnlich war. Man machte einen Anfang bie Stirmen zu gahlen: man schien bamit nicht zu Stande fommer ju wollen: bie eigenen ganbeleute Sanfeverinas legten ihm hinberniffe in Weg 1). Es fehlte nur an Jemand, ber bem Gebanten, ben fo Biele hegten, Bahn bras the. Endlich faßte fich Ascanio Colonna bas Berg bieß zu thun. Er gehorte zu ben romischen Baronen, welche vor allem bie inquifitorische Sarte Sanseverinas fürchteten. Er rief aus: "ich febe, Gott will Sanfeverina nicht, auch Ascanio Colonna will ihn nicht." Er verließ bie Paolina und begab fich zu ben Gegnern in ber Siftina.

Hiemit hatten diese gewonnen. Es ward ein geheimes Serutinium beliebt. Es gab Einige, die es nie gewagt hatten diffentlich und laut ihre bereits zugesagte Stimme zurückzuziehen, die das aber wohl insgeheim thaten, sobald sie nur wußten, daß ihre Namen verschwiegen bleiben wurden. Als die Zettel erdsfret wurden, sanden sich nur 30 Stimmen für den Vorgeschlagenen.

Seiner Sache gewiß war Sanseverina gekommen: bie Fulle ber geistlichen Gewalt, Die er so hoch anschlug, Die

<sup>1)</sup> Bir haben hieruber außer ben Berichten in gebruckten und hanbschriftlichen Conclaven auch die Erzählung S. Severinas felbst, die ich in den Anhang aufnehmen will.

er so oft versochten, glaubte er schon in Besitz zu haben: zwischen ber Erfüllung seiner hochsten Wünsche und ber Zukunft eines immerwährenden Gefühls von Zurücksetzung, zwischen Herr sehn und gehorchen mussen hatte er 7 Stunden zugebracht, wie zwischen Leben und Tod: endlich war es entschieden: seiner hoffnung beraubt zing er in die spoliirte Zelle zurück. "Die nächste Nacht", sagt er in jener Lebensbeschereibung, "war mir schmerzvoller, als je ein unglücklicher Augenblick, den ich erlebt habe. Die schwere Betrübnis meiner Seele und die innerliche Angst presten mir, unglaublith zu sagen, blutigen Schweis aus."

Er kannte die Natur eines Conclaves genugsam, um sich weiter keine hoffnung zu machen. Seine Freunde haben ihn später noch einmal auf die Wahl gebracht: aber es war nur ein hoffnungsloser Versuch.

Auch die Spanier selbst hatten hiemit verloren. Der Ronig hatte fünf Ramen genannt, keiner von allen konnte burchgesetzt werden. Man mußte endlich zu dem sechsten schreiten, der von den Spaniern als überzählig bezeichnet worden war.

Mehr seinem Verbandeten Montalto zu Gefallen als aus eigener Bewegung hatte nemlich der Konig auch noch Cardinal Aldobrandini genannt, eine Creatur Sixtus V, den er vor dem Jahre selbst ausgeschlossen hatte. Auf diesen kam man jetzt als den einzig möglichen zurück. Er war, wie man denken kann, Montalto'n erwünscht: die Spanier konnten, weil er doch mit genannt worden, nichts gegen ihn sagen: auch den liebrigen war er nicht unwillkommen, im Allgemeinen beliebt: so ward

r benn ohne vielen Wiberstand gewählt: 20. Jan. 1592. Er nannte sich Elemens VIII.

einen wei jeboch, daß sie Ereatur Sirtus V. auf ben Thron zu britzgen.

Wir bemerken, daß hiemit in dem Gange der Papstwahlen eine Beränderung eintrat, die wir nicht als undes deutend betrachten dürsen. Seit langer Zeit waren einander immer Männer von entgegengesetzen Factionen nachgesfolgt. Auch jest war wohl dasselbe geschehen, drei Mal hatten die Seschöpse Sixtus V. zurückstehn müssen: aber die Gewählten hatten doch nur eine sehr vorübergehende Macht genossen, und keine neue starke Faction bilden können: Todeskülle, Leichenzüge, neue Conclaven waren auf einander gesolgt. Der Erste, der den Stuhl wieder mit voller Lebenstraft bestieg, war Clemens VIII. Es folgte eine Regierung der nemlichen Partei, welche zulest länger geherrscht hatte.

Die allgemeine Aufmerksamkeit war nun barquf gerichtet, wer ber neue Gewalthaber sen, was sich von ihm erwarten laffe.

Clemens VIII. war im Exil geboren. Sein Bater Salvestro Albobrandino, von angesehenem florentinischen Geschlecht, aber ein lebhafter und thätiger Gegner der Mesbici, war bei dem endlichen Siege dieses Hauses im Jahre 1531 vertrieben worden und hatte sein Fortsommen im

Anslande suchen muffen 1). Er war Doctor ber Recht und hatte früher einmal ju Pifa Borlefungen gehalte jest finden wir ihn bald in Benedig, wo er an der Be befferung bes venezianischen Statuts Antheil hat, ober ein Ansgabe ber Institutionen besorgt, balb in Ferrara ob Urbino im Rathe und Gericht ber Bergoge, am langfte in Diensten balb bes einen balb bes anbern Carbinals, und an beren Stelle mit ber Rechtspflege und ber Berwaltung if irgend einer firchlichen Stadt beauftragt. Um meiften viell leicht zeichnet es ihn aus, baff er bei biefem unftaten Leben funf vortreffliche Sohne zu erziehen wußte. Der geistreichste von ihnen mag ber altefte, Johann, gewesen fenn, ben man ben Bagenlenker bes Saufes nannte: er brach bie Bahn, und auf dem Wege juridischer Wurden stieg er im Kabre 1570 jum Carbinalat: ware er langer am Leben geblieben, so wurde er, glaubt man, hoffnung jur Liare gehabt has Bernarbo erwarb fich im Baffenhandwerk Unfeben; ben. Tommaso war ein guter Philolog, die Uebersetung die er von Diogenes Laertius verfaßt hat, ift dfter abgebruckt worden; Vietro galt für einen ausgezeichneten praktischen Juristen. Der jungste, Ippolyto, im Jahre 1536 ju Fano geboren 2), machte bem Bater anfangs einige Sorgen: er

<sup>1)</sup> Varchi: Storia Fiorentina III, 42, 61. Mazzuchelli: Scrittori d'Italia I, I, p. 392 hat wie gewöhnlich einen sehr fleisigen und belehrenden Artikel bei diesem Namen: vollskändig aber ist er nicht. Unter andern fehlt sogleich seine venezianische Thätigskeit, mit deren Erwähnung Joh. Detsino seine Relation beginnt, so daß sich an der Sache nicht zweiseln läßt: Silvestro Aldobrandini ne' tempi della ribellione di Firenze cacciato da quella città se ne venne qui, risormò li nostri statuti e rivedde le leggi et ordini della republica.

<sup>2)</sup> In bem libro di battesmo della parochia cattedrale di

fürchtete ihm die Erziehung, beren fein Talent wurdig war, nicht geben zu können. Aber einmal nahm sich Carbinal Aleffandro Farnese bes Knaben an, und bewilligte ihm eine jahrliche Unterftugung aus ben Ginfunften feines Bisthums Spoleto: bann beforberte ihn bas auftommente Gluck feiner Bruber von felbft. Er gelangte balb in bie Pralatur, hierauf in die Stelle feines alteften Brubers in bem Gerichtshof ber Rota; Sixtus V. ernannte ihn jum Carbinal, und übertrug ihm eine Sendung nach Po-Durch diese fam er zuerft mit bem Saufe Deft. reich in eine gewiffe Berbinbung. Das gesammte Saus fah es als einen Dienst an, bag ber Carbinal, ber fich babei feiner Autorität mit Rucksicht und jum Biele fuhrenber Rlugheit bebiente, ben Erzherzog Maximilian aus ber Gefangenschaft befreiete in der ihn die Polen hielten. Als fich Philipp II. entschloß eine Creatur Sixtus V. als überzähligen Candidaten zu nennen, so war dieß ber Grund, um dessen willen er ben Albobrandino Andern vor-So gelangte ber Cobn eines beimatblosen Rtuchtjog. lings, von dem man einen Augenblick gefürchtet hatte, er werbe fein Lebelang Schreiberbienfte verrichten muffen, gur bochften Burbe ber katholischen Christenheit.

Nicht ohne Genugthuung wird man in der Kirche bella Minerva zu Rom bas Denkmal betrachten, das Salvestro Aldobrandino dort der Mutter einer so herrlichen Schaar von Sohnen errichtet hat, — "seiner theuren Frau Lesa aus dem Sause Deti, mit der er sieben und dreißig Jahre einträchtig gelebt."

Fano heißt es: a di 4 Marzo 1536 fu battezato un putto di Mr Salvestro, che fu luogotenente qui: hebbe nome Ippolyto.

Die gange Thatigfeit nun, bie einem aus mancherlei Noth emporstrebenden Geschlechte einen ift, brachte ber neue Papft in fein Umt. Krub waren die Sisungen: Rachmittags die Audienzen 1): alle Informationen wurden angenommen und burchgesehen: alle Ausfertigungen erft gelefen und besprochen: Rechtsgrunde aufgesucht, frühere Falle verglichen: nicht felten zeigte fich ber Papft unterrichteter als bie vorträgenden Referendare; er arbeitete eben fo angestrengt wie früher, als er noch Anditor bi Rota war: ben Einzelheiten der innern Staatsverwaltung, versdulichen Berhåltnissen widmete er nicht mindern Untheil, als der europaischen Politif, ober ben großen Interessen ber geistlichen Man fregte, woran er mohl Gefallen finde: Macht. bie Antwort war, an allem ober an nichts 2).

Dabei hatte er fich in seinen geistlichen Pflichten nicht die mindeste Rachlässzeit zu Schulden kommen lassen. Alle Abend empfing Baronius seine Beichte: alle Morgen celebrirte er die Messe selber: Mittags speisten wenigstens in ben ersten Jahren immer zwolf Arme in Einem Zimmer mit ihm und an Freuden der Tasel war nicht zu benken:

<sup>1)</sup> Bentivoglio: Memorie I, p. 54 hat die ganze Ordnung einer Woche.

<sup>2)</sup> Relatione al cardl d'Este 1599. MS Fosc. Er fubre Ariege wie Julius II, er baue wie Sirtus V, er reformire wie Pius V, er würze babei seine Gespräche mit Bis. Dann kommt folgende Schilberung. Di complession slemmatico e sanguigno, ma con qualche mistura di colera, di corporatura carnoso e grasso, di costumi gravi e modesti, di maniera dolce et affabile, nel moto tardo, nelle attioni circonspetto, nell' esecutioni cuntatore: quando non risolve, premedita. — E tenace del secreto, cupo nei pensieri, industrioso nel tirarli al fine.

Freitag und Sonnabend ward überdieß gefastet. Hatte er bann die ganze Woche gearbeitet, so war des Sountags seine Exholung sich einige fromme Monche oder die Water der Bassicella kommen zu lassen, um mit ihnen aber tiefere geistliche Fragen zu sprechen. Der Auf von Dugend, Frdumigkeit, eremplarischem Leben, den er schon immer genossen, vermehrte sich ihm bei dieser Art zu seyn ansierordentsich. Et wuste es, und wollte es. Eben dieser Auf erhöhre sein oberhirtliches Ansehn.

Denn in allen Stücken versuhr bieser Papst mit selbstsbewußter Bedachtsamkeit. Er arbeitete gern, er war eine von jenen Naturen, benen aus der Arbeit neue Kraft entsspringt: aber er that es doch nicht so leidenschaftlich, daß er nicht seinen Fleiß mit regelmäßiger Bewegung unterbrochen hätte. So konnte er wohl auch auffahren, heftig, bitter werden, jedoch wenn er sah, daß der Andere zwar vor der Majestät des Papstchums schwiese, aber vielleicht in seinen Mienen Entgegnung und Missbehagen ausdrückte, ging er in sich und suchte es wieder gut zu machen. Man sollte an ihm nichts wahrnehmen, als was sich ziemte, was mit der Idee eines guten, frommen und weisen Mannes übereinkam?).

- 1) Venier: Relatione di Roma 1601. La gotta molto meno che per l'inanzi li da molestia al presente per la sua bona regola di viver, nel quale da certo tempo in qua procede con grandissima riserva, e con notabile astinenza nel bere: che le giova anco moltissimo a non dar femento alla grassezza, alla quale è molto inclinata la sua complessione, usando anco per questo di frequentare l'esercitio di caminar longamente sempre che senza sconcio de' negozi conosce di poterlo fare, ai quali nondimeno per la sua gran capicità supplisce.
  - 2) Delfino: Si va conoscendo certo che in tutte le cose si

### 236 Bud VI. Junere Streitigfeiten.

Frühere Papste hatten wohl aller Sefetze überhoben zu senn geglaubt, die Berwaltung der höchsten Burbe in Genuß zu verwandeln gesucht: der Geist der damaligen Zeit ließ das nicht mehr zu. Die Personlichkeit mußte sich sügen, zurücktreten: das Amt war alles. Ohne ein der Idee besselben entsprechendes Betragen hatte man es weber erlangt noch verwalten können.

Es liegt am Lage, baß hiemit die Kraft bes Inflitutes selber unendlich wuchs. So lange allein find menschliche Institutionen überhaupt start, als ihr Geist in den Lebenden wohnt, in den Inhabern der Gewalt, die sie schaffen, sich zugleich darstellt.

## Absolution Heinrichs IV.

Und nun fragte es sich vor allem, wie dieser Papst, so voll von Talent, Thatigkeit und Kraft, und übrigens ohne Tadel, die wichtigste Frage die es in Europa gab, die französische, verstehn, behandeln würde.

Sollte er fich, wie seine unmittelbaren Borganger umbebingt an Spanien anschließen? Er hatte baju weber Berpflichtung in seinen bisherigen Berhaltnissen noch auch Neisgung. Es entging ihm nicht, daß die spanische Uebermacht auch bas Papstthum brücken, und es besonders seiner politischen Unabhängigkeit berauben werbe.

Ober sollte er die Partei Heinrichs IV. ergreifen?

move S. S<sup>tà</sup> con gran zelo dell' onor di dio e con gran desiderio del ben publico. bes ift toahr, diefer Konig machte Miene katholisch zu wers ben. Aber ein solches Bersprechen war leichter gegeben als ausgeführt: noch immer war er Protestant: Clemens VIII. hatte gefürchtet betrogen zu werben.

Wir sahen, wie Sixtus V. unentschieben zwischen bie fen 'Woglichkeiten schwankte, und wie große Misverhaltnisse sich baran knupften. Noch war die zelotische Partei
so start wie jemals in Nom. Der neue Papst durfte sich ihrer Abneigung, ihrem Wiberstand nicht aussetzen.

So umgaben ihn Schwierigkeiten auf allen Seiten. In ihrer Mitte hutete er sich wohl sich in Worten bloß zu geben, die schlummernden Feindfeligkeiten zu erwecken. Nur an seinen Thaten, seinem Verfahren können wir nach und nach seine Gesinnung abnehmrn.

Als er jur Gewalt kam, hatte ber papstliche Stuhl einen Legaten in Frankreich ber für spanisch gesinnt galt, ein heer welches angewiesen war heinrich IV. zu bekampfen: ber Ligue wurden Subsidien gezahlt. Der neue Papst konnte baran nichts andern. hatte er seine Subsidien einsstellen, sein heer zurückziehen, seinen Legaten abberusen wollen, so würde er den Auf seiner Rechtztäubigkeit gesährebet, er würde sich herbern Vitterkeiten ausgesetzt haben, als Papst Sixtus erfahren hatte. Allein er war auch weit entfernt diese Anstrengungen zu vermehren, ihnen einen neuen Schwung zu geben. Sher hat er nach und nach, bei günstiger Gelegenheit, einiges daran ermästigt, einges schränkt.

Gar balb aber fab er fich zu einem Schritte von uns zweibeutigerem Sinne aufgeforbert.

Roch im Jahre 1592 schickte Heinrich IV. ben Car binal Sondi nach Italien, mit bem Auftrage fich auch nach Rom zu verfügen. Läglich mehr neigte fich ber Ro nig ju bem Ratholicismus: aber fein Ginn war, wie ei febeint, fich mehr burch eine Art von Bertrag unter bei Bermittelung von Toscana und Benedig mit der katholi ichen Kirche wiederzwereinigen, als burch Unterwerfung - Und war nicht auch bieß für den Papft sehr annehm lich? War nicht ber Rücktritt bes Königs alle Mal ein großer Gewinn, auf welche Art er auch geschehen mochte? Clemens bielt es beffenungeachtet für nothwendig nicht barauf einzugehn, Gondi nicht anzunehmen. Zu geoße Unamehmlichkeiten überdieß ohne allen Rugen hatte die Anwesenheit Luremburgs für Sirtus V. jur Folge gehabt. Er schiedte einen Monch, Fra Franceschi, nach Kiorenz, wo der Cardinal bereits eingetroffen, um bemselben anzukündigen, daß er in Rom nicht angenommen werden forme. Es war bem Papft gang recht, bag ber Carbinal, baß selbst der Großbergog fich beklante: er wünschte mit feiner Weigerung Unffeben, Gerausch ju erregen. ift bieß jeboch nur bie eine Seite ber Gache. Den Ronig verbrieflich zu machen, eine Unnaberung zur Berfobnung gang von sich zu weisen konnte auch nicht die Meinung bes Papftes senn. In ben venezianischen Nachrichten findet fich; Fra Aranceschi babe feiner officiellen Unfundigung boch zugleich hinzugefügt: er glaube wohl, privatim und insgeheim werbe ber Cardinal angenommen werben 1). Es scheint fast, als sen Gondi wirklich in Rom

<sup>1)</sup> Dispaceio Donato 23 Ott. 1592 aus einer Relation die

gewesen: ber Papst soll ihm gesagt haben, er mitste mehr als einmal an seine Thure klopfen lassen. Wenigstens ist gewiß, daß ein Agent Gondis sich nach Rum begab und nachdem er mehrere Conferenzen gehabt, dem venezias nischen Gesandten erklärte, er habe Gott sen Dank alle Ursache Hossinung zu schöpfen, zufrieden zu senn ih, mehr aber dürse er nicht sagen. Wit einem Worte: der dissentlichen Ablehnung kand eine geheime Annäherung zur Seite. Elemens VIII. wollte weber die Spanier beleidigen, noch auch Heinrich IV. abstossen. Auf beide Zwecke war sein Betragen berechnet.

In dem hatte sich schon eine neue noch bei weitem wichtigere Frage herausgestellt.

Im Januar 1593 versummelten sich die Stände von Frankreich, in so sern sie zur liguistischen Partei gehörten, um zur Wahl eines neuen Königs zu schweiten. Da der Brund zur Ausschließung Heinrichs IV. allein in der Religion lag, so hatte der papstliche Legat eine ungewöhnliche Autorität. Es war noch Sega, Bisthof von Piacenza, welchen Gregor XIV. erwählt hatte, ein Mann von der spanisch kirchlichen Lendenz jener Regierung. Elemens hielt es für nötzig, ihm eine besondere Instruction zugehn zu lassen. In dersalben ermahnt er ihn darauf zu sehen, das weder Gewalt noch Bestechung Einfluß auf die Stims

bem florentinischen Gesanbten Niccolini gemacht worden. Fra Franceschis Erslärung war: "che crede che il papa l'admetteria, mu che vuole levare li eattolici suori di dubio et ogni ombra che admettendolo riceve ambasceria di Navarra."

<sup>1)</sup> Ibid. ,, dopo aver lassato sfogar il prime moto della alteration di S. Beat."

bisberigen Bestrebungen ber Lique, vor allem ben Sechzebn und den Spaniern entgegengesetzte, politisch und kirchlich gemäßigte Gesimung auch in Paris. Es warb eine Berbindung geschloffen, nicht viel anders als die Ligue felbst, welche fich jum Ziel sette, vor allem die Aemter der Stadt in die Sande gemäßigter, einverstandener Manner zu bringen, und bieß im Laufe jenes Jahres giemlich burchführte 1). Aehnliche Tenbengen zeigten fich in bem ganzen Reiche. Sie batten an bem Ausfalle ber Bablen für ben Reichstag schon einen großen Antheil. Daber kam es, daß die Spanier mit allen ibren Boricblagen bier einen fo nachhaltigen Bährend die wilben Prediger noch Biberstand fanden. Jebermann für excommunicirt erklarten, ber nur von Friede mit bem Reter, auch wenn er zur Meffe gebe, reben wurbe, erneuerte bas Parlement bie Erinnerung an die Grundgesetze bes kandes, burch welche fremde Prinzen von dem Throne ausgeschlossen senen: es ließ sich nicht verkennen, baß biefe gange Partei, bie man bie politische nannte, nur bie Befehrung heinrichs IV. erwartete, um fich ibm gu unterwerfen.

Welcher Unterschied war bann noch zwischen ihnen und ben katholischen Royalisten in bem Lager Heinrichs IV? Der einzige, daß Jene vor ihrer Unterwerfung einen Schritt gethan sehen wollten, den Diese abwarten zu können geglaubt hatten. Denn darin waren auch die katholischen Royalisten einmuthig, daß der König zu ihrer Kirche zurückkehren musse, obwohl sie sein Recht, seine Legitimität

<sup>1)</sup> Cayet lib. IV (tom. 58, p. 5) theilt die Propositionen mit, die in der ersten Bersammlung gemacht wurden.

bel, wie es die Orbnung bes Geschäftes erforbert, auf ber Seite auszuharren, welche einmal ergriffen ift, und mit ber Ibee feines Umtes die meifte Unalogie hat. Rur bas lagt sich bemerken, daß er auch die andere Partei nicht ganz von fich flogt, fie nicht zu entschiebener Reindfeligkeit bringen Mit geheimer Raberung, inbirecten Meußerungen mòchte. halt er sie in der Aussicht einstiger Berschnung: er thut ben Spaniern genug, boch burfen bie Gegner fich überreben, daß feine Sandlungen nicht gang frei, daß fie eben hauptfachlich aus Ruckficht auf die Spanier fo und nicht anders fepen. In Sixtus waren es entgegengefette Gemuthebewegungen, was ihn julest an entschloffenem Eingreifen verhinderte: in Clemens ift es Rucfficht nach beiben Seiten, Rlugheit, welterfahrene, Feinbfeligkeiten vermeibende Circumspection. Aber allerdings erfolgt, daß auch er feinen entscheibenben Ginfluß ausabt.

11m so mehr sich selbst überlassen, entwickelten sich die französischen Angelegenheiten nach ihren eigenen innern Trieben.

Das Wichtigste war, daß sich die Haupter der Ligue entzweiten. Die Sechszehn schlossen sich enge an Spanien: Mayenne verfolgte Zwecke eines persönlichen Ehrgeizes. Die Sechszehn wurden um so eifriger: sie schritten zu den grausamsten Uttentaten gegen ihre vermeinten oder wahrshaften Abtrünnigen, z. B. der Ermordung des Präsidenten Brisson: Mayenne hielt für gut sie dasür zu züchtigen und ihre wildesten Unsührer hinrichten zu lassen. Von diesem Zwiespalt begünstigt erhob sich, schon seit dem Unsfange des Jahres 1592, eine zwar katholische, aber den

bisherigen Bestrebungen ber Ligue, vor allem ben Sechzeh und den Spaniern entgegengesetzte, politisch und Eirchlic gemäßigte Gesinnung auch in Paris. Es warb eine Bei bindung geschloffen, nicht viel anders als die Lique felbfi welche sich jum Ziel sette, vor allem die Aemter ber Stat in die Sande gemäßigter, einverstandener Manner zu brin gen, und dieß im Laufe jenes Jahres ziemlich burchführte 1) Aehnliche Tendenzen zeigten fich in bem ganzen Reiche. Gi hatten an dem Ausfalle ber Wahlen für den Reichstal schon einen großen Antheil. Daher kam es, baf bie Spa nier mit allen ihren Borfchlägen bier einen fo nachhaltiger Wiberstand fanben. Bährend die wilben Prediger noch Rebermann für ercommunicirt erklarten, ber nur von Fried mit bem Reger, auch wenn er jur Meffe gebe, reben wurde erneuerte bas Parlement bie Erinnerung an die Grundge sete bes Landes, burch welche frembe Pringen von bem Throne ausgeschlossen senen: es ließ fich nicht verkennen, baß biese gange Partei, die man die politische nannte, nur bie Befehrung heinrichs IV. erwartete, um fich ihm gu unterwerfen.

Welcher Unterschied war bann noch zwischen ihnen und ben katholischen Royalisten in dem Lager Heinrichs IV? Der einzige, daß Iene vor ihrer Unterwerfung einen Schritt gethan sehen wollten, den Diese abwarten zu können gesglaubt hatten. Denn darin waren auch die katholischen Royalisten einmuthig, daß der König zu ihrer Kirche zurückkehren musse, obwohl sie sein Recht, seine Legitimität

<sup>1)</sup> Cayet lib. IV (tom. 58, p. 5) theilt die Propositionen mit, die in der ersten Bersammlung gemacht wurden.

nicht bavon abhängig machten. Vielleicht auch aus Wibers willen gegen die Protestanten in der Umgebung des Konigs drangen sie immer ernstlicher darauf: die Prinzen von Gesblüt, die angesehensten Staatsmänner, der größte Theil des Hoses vereinigten sich zu jenem Tiers parti, dessen unterscheidender Charakter in dieser Forderung lag 1).

Sobald die Sachen diese Gestalt angenommen hatten, sah Jedermann, und die Protestanten selbst läugneten est nicht, das heinrich, wenn er König senn wolle, katholisch werden müsse. Es ist nicht nothig die Ansprüche Derjesnigen zu untersuchen, die den letzen Anstoß dazu gegeben zu haben behaupten. Des Meiste that die große Combisnation: die Rothwendigkeit der Dinge?). Indem heinstich jetzt den Act vollzog, durch welchen er zum Katholiscismus übertrat, gesellte er sich jener nationalfranzösischen katholischen Gesinnung zu, welche sich im Tierssparti und der politischen Partei darstellte, und welche jetzt die Aussicht hatte die herrschaft in Frankreich zu behaupten.

Es war dieß aber im Grunde doch nur eben jene fatholische Opposition, die sich den kirchlich spanischen Unternehmungen gegenüber um die Fahne der Legitimität und der nationalen Unabhängigkeit gesammelt hatte. Wie gewaltig war sie nun in Macht und Ansehen gewachsen! In der Meinung bes Landes hatte sie ohne Zweisel das Uebergewicht: über ganz Frankreich hin bekannte man sich,

<sup>1)</sup> So wird er bei Gully geschilbert V, 249.

<sup>2)</sup> Das heinrich im April 1593 bazu entschloffen mar, beweist sein Schreiben an ben Großherzog von Toscana vom 26sten b. M. Galluzzi: Storia del granducato s. V p. 160.

wenn nicht offen, boch insgeheim zu ihr: burch ben 11e. bertritt des Rursten bekam sie jest eine feste innere Saltung, eines Fürsten ber überdieß so friegerisch, muthig und stegreich war. So gewachsen erschien ste aufs neue vor bem Papft und bat ihn um feine Anerkennung, feinen Gegen. Belch ein Ruhm, welch eine Wirkfamkeit, wenn er sich nun wenigstens unumwunden für sie erklärte. Noch kam so viel barauf an. Die Pralaten selbft, welche ben Ronig in ben Schoof ber Rirdye aufgenommen, hatten bieß boch nur mit Borbehalt einer papftlichen Absolution gethan 1). Auf biefe provocirten bie machtiaften Mitalieber ber Ligue, mit benen ber Ronig Unterhandlungen eröffnete 2). Obwohl Bersprechungen nicht immer gehalten werben, so laßt fich boch nicht zweifeln, baß die Absolution des Papftes, in biesem Momente ertheilt, in ben Sang ber Ungelegenheiten machtig eingegriffen haben wurde. Seinrich IV. fanbte einen Großen bes Reiches, ben Bergog von Revers, ihn barum zu ersuchen. Es ward ein Stillftand geschlof fen, um die Antwort abzuwarten.

Der Papst war mißtrauisch und bedenklich. Wie bie hoffnungen religidsen Chrgeizes Sixtus V. entflammt, fo hielt die Besorgniß betrogen zu werben, Unannehmlichkeis ten zu erleben Clemens VIII. zurack. Er meinte noch immer, heinrich IV. werbe zulett vielleicht wieder zum Protestantismus juruckfehren, wie er es schon einmal-gethan:

<sup>1)</sup> Messieurs du clergé luy avoient donné l'absolution à la charge qu'il envoyeroit vers sa Sté la requerir d'approuver ce qu'ils avoient fait. Cayet: 58, 390.

<sup>2)</sup> Villeroy Mémoires. Coll. univ. 62, 186.

er erklarte, er wurde nicht glauben, bag ber Rouig gut bekehrt sen, wenn nicht ein Engel vom himmel komme und es ihm ins Ohr sage: — er sab um fich ber, und fand ben größten Theil ber Eurie noch immer ben Arangofen abgeneigt: von Zeit zu Zeit erschien noch eine Alugschrift, in ber man die Behamptung wiederholte, heinrich IV. fonne als ein Häreticus relapfus selbst nicht einmal von bem Papste losgesprochen werden: ben Spaniern, die an der Spite biefer Meinung standen, fühlte Clemens noch immer keinen Muth entgegenzutreten '). Und war nicht die Partei, die ihn um seine Snade ersuchte, boch in der That im Gegensat gegen die Unspruche ber romischen Rirche begrifs fen? - "die Ungetreuen ber Rrone und ber Kirche", wie er sich ausbrückte, "Bastarbe, Kinder ber Magd und nicht ber Hausfrau: während die Liguisten fich als echte Sohne ausgewiesen112). Gewiß, es hatte auch bieffeit noch immer ein Entschluß bagu gehort ihre Bitte zu gewähren: Cles mens konnte fich noch nicht bazu ermannen a). Revers trat in Rom mit bem boppelten Selbstgefühl eines hoben

- 1) Les intimidations qui furent faites au pape Clement VIII par le duc de Sessa: both nicht sehr authentisch und vorlängst in ben Mémoires de me le duc de Nevers II, p. 716 gebrucht, in Capefigue Histoire de la résorme tom. VII jeboch als etwas neues mitgetheilt.
- 2) Disp. 20 Ag. 1593. Nachricht von der Bekehrung heinrichs. Il papa non s'era per tali avisi molto alterato e tuttavia restava con l'animo molto involto nelli suoi soliti dubbj e perplessità. Dem venezianischen Gesandten sagt er, heinrich sen und bleibe ein haereticus relapsus, man konne auf seine Aenderung sich nicht verlassen.
- 3) Relatio dictorum a Clemente VIII papa die 28 dec. 1593 in consistorio. Mém. de Nevers.II, 638.

Ranges und ber Bebeutung seiner Mission auf: er zweis felte nicht, bag er mit Areuben werbe angenommen werben: in biesem Sinne bruckte er sich aus: in bemselben Tone war auch bas Schreiben bes Konigs abgefaßt, bas er mitbrachte. Der Papft fant, es laute als sen ber Ronig nicht allein lange katholisch, sondern als komme er wie ein zweiter Carl ber Gr. von einem Siege über bie Feinde Ber Rirche guruck. Revers erstaunte gang, wie kalt er empfangen warb, wie wenig er mit seinen Antragen Gebor fand. Da alles vergeblich war, fragte er endlich ben Papft, was ber Ronig thun folle um bie Gnabe Seiner Beiligkeit gu verbie-Der Papst entgegnete: es gebe in Frankreich Theologen genug, um es ihm anzugeben. "Wird aber Eure Beiligkeit bamit zufrieben fenn, was bie Theologen fagen?" Der Papst weigerte sich barauf zu antworten. Richt einmal als Botschafter Heinrichs wollte er ihn betrachten, sondern nur als Louis Gonzaga, herzog von Nevers: alles was zwischen ihnen gesprochen worden, wollte er nicht als eine amtliche Unterbandlung, sondern nur als ein weivates Zwiegesprach angesehn wissen: er war nicht dazu zu bringen eine schriftliche Resolution von sich zu geben. "Es bleibt mir nichts übrig", fagte Revers bem Carbinal Toledo, der ihm diese Willensmeinung des Papstes hinterbrachte, "als bas Unglück zu beklagen, bas die Buth ber Solbaten bei wieder ausbrechendem Rriege über Frankreich bringen wird." Der Cardinal sagte kein Bort: er la chelte. Revers verließ Rom und machte seinem Unmuth in bittern Relationen Luft 1).

1) Zwei Schriften, aber fall burchaus bes nemlichen Inbal-

Der Mensch hat in ber Negel nur Gesühl für seine personliche Stellung. Die romische Curie weiß nur was ihr felber frommt: eine wahre Theilnahme an bem Schicksale von Frankreich finden wir nicht bei ihr.

Zwar kennen wir biesen Papst genug um zu glauben. daß er die Anhanger heinrichs nicht gang von fich gefto-Ben haben wird, jest noch viel weniger als früher, ba fie um fo vieles machtiger waren. Einem geheimen Agenten gab er vielmehr bie Verficherung, ber Konig moge fich nur erft vollkommen katholisch zeigen, bann werbe es an einer Absolution nicht fehlen. Es bezeichnet ihn, bag er, ber diffentlich so entschieben ablehnte an der Ruckfehr bes Ronigs zum fatholischen Glauben Untheil zu nehmen, ben Großherzog von Loscana insgeheim wiffen ließ, bei alle bem konne er nichts bagegen haben, was ber Clerus in Krankreich thun wolle. Auch jest mußte ber Großberzog ben Oberhäuptern der katholischen Ropalisten begütigende Erklarungen bes Papftes mittheilen 1). Aber mit alle bem sorate er eigentlich nur für seine eigene Zukunft: in Frankreich gingen beshalb boch die Dinge wie sie konnten.

Der Stillftand war abgelaufen: bas Schwert ward wieder gezogen: es kam nochmals auf bas Kriegsgluck an.

Sett aber entschied fich die Ueberlegenheit Beinrichs IV.

tes: Discours de ce que fit me de Nevers a son voyage de Rome en l'année 1593 und Discours de la legation de me le duc de Nevers: beibe im zweiten Bande der angeführten Memoiren von Nevers, die erste ziemlich wortlich bei Capet. Auszüge bei Thuan, Davila und neuerdings, gleich als aus unbekannten Acten gezogen, bei Capesigue.

<sup>1)</sup> Davila lib. XIV, p. 939.

auf der Stelle. Den Befehlshabern fehlte die Sicherheit ber Ueberzeugung, die ihnen früher eine so farke haltung gegeben hatte: bie Lehren ber Politiker, ber Uebertritt bes Ronigs, ber gute Fortgang feines Gluckes hatte fie alle in ihrem Bergen erschüttert. Einer nach bem Unbern ging über, ohne auf ben Mangel ber papstlichen Absolution gu achten. Der Befehlshaber in Meaux, dem die Spanier Die Besolbung seiner Truppen nicht mehr gablten, Bitri, machte ben Anfang: in Orleans, Bourges, Rouen folgte man nach. Noch tam bas Meiste barauf an, was in Paris geschehen wurde. hier batte bie politische, nationalfrangofifche Gefinnung, nach manchen Schwankungen, vollig bas Uebergewicht befommen, bie besten Familien an fich gezogen, und bie wichtigsten Stellen aus ihrer Mitte Die bewaffnete Burgerschaft ward bereits in ihrem Sinne befehligt: fo warb hotel be Bille regiert: Prevost des Marchands und Eschevins gehörten bis auf einen Einzigen biefer Meinung an. Unter biefen Umftanben konnte die Ruckkehr bes Ronigs keine Schwierigkeit mehr 22. Merg 1594 fand fie Statt. heinrich IV. erstaunte, fich von bem Bolke, bas ihm so lange Biberstand entgegengesett, mit so vollem freudigem Lebehoch begrußt zu seben: er glaubte abnehmen zu burfen, bag es bisher unter tyrannischer Herrschaft gestanden; aber so gang ist dieg boch nicht mahr: die Gesinnung ber Lique hatte wirklich die Gemuther beherrscht: jest aber war eine anbere an ihre Stelle getreten. Die Ruckfehr bes Ronigs war hauptsächlich ein Sieg ber politischen Meinung. Die Liquisten erfuhren nun eine Verfolgung, wie fie selber so

oft verhängt hatten. Mit den spanischen Truppen verlies ßen so einflugreiche Stifter und Oberhäupter wie der gewaltige Boucher die Stadt: mehr als hundert Andere, die man fur Die Gefährlichsten hielt, wurden formlich verwies fen. Alle Gewalten, bas gefammte Bolt leiftete ben Eib ber Treue: auch die Sorbonne, beren baloffarriafte Ditglieber, ber Rector ber Universität felbft, unter ben Berwiesenen waren, unterwarf sich ber zur Berrschaft gelangten Lehre. Wie so ganz anders lauteten nun ihre Beschluffe, als im Jahre 1589. Jest erkannte auch die Sorbonne an, daß alle Gewalt von Gott stamme, nach Römer am 13ten, daß Jeber, der fich bem Ronig widersete, Gott widerstehe und in Berbammung falle. Gie verwarf bie Meinung, bag man einem Konig ben Gehorsam versagen konne, weil er von bem Papft noch nicht anerkannt sen, als eine Ausstremma boggefinnter und übelberathener Leute. Jest schwuren bie Mitglieder der Universität sämmtlich, Rector, Decane, Theologen, Decretisten, Mediciner, Artisten, Monche und Conventuale, Schüler und Beamte, Heinrich IV. Treue und Gehorsam und verpflichteten sich ihr Blut für ihn zu versprüßen. Ja, was mehr ift, auf ben Grund biefer ihrer neuen Rechtgläubigkeit begann die Universität sofort einen Keldjug gegen bie Jesuiten. Sie machte benselben ihre aufruhrerischen Grundsätze, die fie freilich früher felbst getheilt hatte, und ihre spanische Gesinnung zum Vorwurfe. Eine Zeitlang vertheidigten sich die Jesuiten nicht ohne Erfolg. Da aber noch in demselben Jahre ein Mensch, der ihre Schulen besucht, Jean Chastel 1), einen Mordversuch

<sup>1)</sup> Juvencius: partis V lib. XII n. 13 gibt folgende Schils

auf ben Konig unternahm, und in feinem Berbore befannte, von den Jesuiten oftmals gebort zu baben, bag man einen Ronig tobten burfe ber mit ber Rirche nicht versöhnt sen, so konnten fie dem allgemeinen Succes der Partei, die fie immer befampft hatten, nicht langer wiberftehn: faum warb bas Bolf abgehalten ihr Collegium gu fturmen: enblich wurden alle Mitglieder bes Orbens als Berführer ber Jugend, Storer ber offentlichen Rube, Reinde bes Konigs und bes Staates verurtheilt bas Reich binnen 14 Tagen zu raumen 1). So nahm bie Meinung, welche sich als Opposition in geringen Anfängen festgesett batte, Paris und allmählig bas Reich ein und trieb ihre Geaner von bem Rampfplat. Allenthalben vollzogen sich ähnliche Bewegungen. Läglich erfolgten neue Unterwerfungen: ber Konig war zu Chartres gefront und gefalbt worben: auf allen Kanzeln warb fur ibn gebetet: die Monches orden erkannten ihn an: er ubte bie firchlichen Berechtigungen der Krone, die so bedeutend find, ohne Biderspruch Er zeigte sich hiebei gut katholisch: wo ber Ritus bieser Kirche in den letten Unruhen abgekommen war, suchte

berung bes Berbrechers: Indoles juveni tristis ac tetrica, mores improbi, mens anxia recordatione criminum atque unius potissimum quod matrem aliquando verberasset. - Conscientia criminum ultrix mentem efferatam diro vexare pergebat metu: quem ut leniret, immane parricidium impos mentis an potius erebi furiis incitatus designat, quo tanquam de religione ac regno bene meritus peccatorum veniam facilius, ut demens reputabat, consequeretur.

1) Annuae literae societatis Jesu 1596 p. 350. Tanta superat adhuc praeteriti naufragii fluctuatio ut nondum tabulas omnes atque armamenta disjecta collegerimus.

er ihn herzustellen: wo sich berselbe in ausschließenber tes bung behauptet, bestätigte er ihm bieses Recht in seierlichen Privilegien. Ulles das that er, ohne noch mit dem Papst versöhnt zu senn.

Für biesen warb es aber nun seibst zu einer bringenden Nothwendigkeit, auf die Ausschnung zu benken 1). Satte er sich langer geweigert, so wurde ein Schisma, eine factisch getrennte französische Kirche haben entstehn konzuen.

Zwar setzen sich die Spanier noch immer bagegen. Sie behaupteten, heinrich sen schlechterdings nicht wahrshaft bekehrt: ein Schisma sen erst recht zu surchten, wenn er die Absolution empfangen habe 2): schon gaben sie die Selegenheiten an, bei denen es ausbrechen musse. Für den Papst gehörte noch immer Entschluß bazu, sich im Widersspruch mit Denen, deren Macht ihn umgab, die eine große Partei in der Eurie hatten, von einer Meinung zu trennen, die für orthodox gegolten, für welche seine Vorsahren ihre geistlichen und weltlichen Wassen so oft in Bewegung gesetzt, die er doch auch selbst mehrere Jahre gebilligt hatte; allein er sah ein, daß jeder Ausschab verderblich werden musse, daß er von der andern Seite nichts mehr erwarten durse: er sühlte, daß die in Frankreich emporgekommene Gewalt, wenn sie auch in geistlichen Dingen einen gewiss

<sup>1)</sup> Erst 5. Nov. 1594 sindet der venezianische Gesandte den Papst in franzdsischen Angelegenheiten "meglio inclinato che nel passato".

<sup>2)</sup> Ossat a m<sup>2</sup> de Villeroy Rome 6 dec. 1594. Lettres d'Ossat I, 53.

sen Gegensatz gegen die ftrengen Doctrinen bilbe, boch it ben weltlichen eine offenbare Sympathie mit ben romischer Intereffen habe: vielleicht ließ sich jener noch beseitigen und biefe um fo beffer benuten: genug, jest zeigte fich Elemene bereitwillig, so wie bas erfte Wort an ihn gerichtet wurde. Wir haben die Berichte des frangofischen Bevollmächtigten b'Offat über feine Unterhandlungen: fe find angenehm, unterrichtend, lesenswürdig: aber ich finde nicht, daß er große Schwierigkeiten zu überwinden gehabt hatte: es ware unnut feine Schritte im Einzelnen ju begleiten: die allgemeine Lage der Dinge batte den Papst schon bes stimmt. Es fam nur barauf an, bag ber Ronig bagegen auch bem Papft einige Forberungen bewilligte. Die Ungunstigen hatten biefe gern so boch als moglich gefteigert: benn ber größten Sicherheiten beburfe die Rirche in biefem Falle: ber Papst blieb bei erträglichern stehn. Er forderte besonders bie herstellung bes Ratholicismus in Bearn: die Einführung des Concils von Trient, so weit es mit den Gesetzen bes ganbes vereinbar sen: genaue Beobachtung bes Concordates: die Erziehung des prasumtiven Thronerben, bes Prinzen Conbe, im fatholischen Glauben. Auch für ben Ronig blieb es noch allemal febr wunschenswerth fich mit bem romischen Stuhle zu versohnen. Seine Macht beruhte auf feinem Uebertritt jum Ratholicismus: erft burch bie Absolution des Papstes erhielt dieser Act vollständige Beglaubigung: wiewohl bei weitem bie Deiften fich gefügt, so gab es boch immer noch Einige, die den Mangel derfelben als ben Grund ihres fortgesetten Wiberstandes geltend machten '). Heinrich IV. ging ohne viel Schwierigsteit auf jene Bedingungen ein: — schon hatte er ihre Ersfüllung zum Theil von selbst eingeleitet: es lag ihm am herzen sich gut katholisch zu zeigen: wie viel machtiger er jest auch war als bei der Mission des Herzogs von Nevers, so lautete doch das Schreiben, in welchem er nunmehr den Papst um seine Absolution ersuchte, um vieles demuthiger und unterwürfiger als damals. "Der Konig", heißt es darin 2), "kehrt zu den Füßen Eurer Heiligkeit zurück, und sieht sie in aller Demuth dei den Eingeweiden unsers Herrn Jesu Christi an, ihm ihren heiligen Segen und ihre hochste Absolution verleihen zu wollen." Der Papst süblte sich vollkommen bestiedigt 3).

- 1) Du Perron au roi 6 nov. 1595: De toucher icy, combien l'authorité et la faveur de ce siège estant entre vos mains vous peut servir d'un utile instrument non seulement pour remettre et conserver vos sujets en paix et en obeissance, mais aussi pour vous preparer toutes sortes de grandeur hors de vostre royaume, et a tout le moins pour tenir vos ennemis en quelque crainte et devoir par l'apprehension de la meme autorité dont ils se sont aydez pour troubler vos estats et vos peuples, ce seroit un discours superflu. Les ambassades du cardinal du Perron I, 27.
- 2) Requête du roi in ben Anmerkungen bes Amelot bei Offat I, 160.
- 3) Der römische hof fand den Entschuß noch immer rasch und gewagt. Dolfino Relatione: I più gravi negotii il papa ha saputo espedire e molto bene e molto ancora con gran celerità: perchè con tanti contrarj quanti ogn'uno sa benedisse il re di Francia, lo accettò nel grembo della chiesa, mandòli un legato nel tempo che tutti lo ributtavano sotto pretesto che non sosse sua dignità mandarlo avanti che'l re mandasse il suo ambasciatore a Roma, et in quello l'autorità della Sria Vra giovò

### 264 Bud VI. Innere Streitigfeiten.

Es war nur noch übrig, daß auch das Collegium der Cardinale sich einverstanden erklarte. Der Papst wollte es boch nicht auf ein regelmäßiges Consistorium ankommen lassen: leicht hätte die Consequenz bisheriger Beschlüsse ein unbequemes Resultat herbeiführen können: er lud die Cardinale ein, ihm in besondern Audienzen ihre Meinung einzeln zu eröffnen: eine Auskunft die in ähnlichen Fällen schon öfter beliebt worden war. Als er alle vernommen, erklärte er, zwei Drittheil der Stimmen sepen für die Abssolution.

und so schritt man am 17. Dez. 1595 zur Bollziehung der Ceremonie. Bor der Petersfirche war der Thron
des Papsies errichtet: Cardinale und Curie umgaben ehrerbietig ihr Oberhaupt. Das Gesuch des Königs, die Bedingungen, zu denen er sich verstanden hatte, wurden verlesen. Hierauf warsen sich die Stellvertreter des allerchristlichsten Königs zu den Füßen des Papstes nieder: mit einem
leichten Ruthenschlag ertheilte er ihnen seine Absolution. Wie
so vollkommen in dem Glanze seiner altherkömmlichen Autorität erschien hier noch einmal der papstliche Stuhl 1).

Auch ward in der That ein großer Erfolg hiemit bezeichnet. Die herrschende Gewalt in Frankreich, nunmehr in sich start und wohlgegrundet, war wieder katholisch; sie hatte ein Interesse dabei mit dem Papst gut zu stehn. Es

assai, che così mi disse S. Sà, per diversi offici che a quel tempo io aveva fatto a nome di lei.

<sup>1)</sup> Offat, sonst über alles hochst aussührlich, geht I, 168 über bie Ceremonie leichten Fuses hinweg. Tout s'y est passé, sagt er, convenablement à la dignité de la couronne très chrétienne. Nicht Alle theilten diese Meinung.

bilbete fich hier ein neuer Mittelpunkt fur die katholische Welt, won dem eine große Wirkung ausgehn mußte.

Raber betrachtet sprangen bann zwei verschiebene Selsten biefes Erfolges hervor.

Richt durch unmittelbare Einwirkung des Papstes, nicht durch einen Sieg der strengen Partei war Frankreich wieder gewonnen: es war vielmehr durch eine Bereinigung der gemäßigten, mittleren Meinungen, durch die Ueberlegendeit einer Gesimmung, die sich als Opposition constituirt hatte, geschehen. Daher kam es, daß die franzdsische Rirche eine ganz andere Stellung einnahm, als die italienische, als die niederländische, die neu eingerichtete deutsche. Sie unsterwarf sich dem Papst, aber sie that es mit einer Freideit und innern Selbständigkeit, die sich auf ihren Ursprung gründete, deren Gesühl sich niemals wieder verlor. In so fern konnte der papstliche Stuhl Frankreich bei weitem nicht als eine reine Eroberung betrachten.

Um so vortheilhafter aber war ihm die andere, die poslitische Seite. Das verlorene Gleichgewicht war hergestellt:

— zwei große, auf einander eifersüchtige, in unaushörlischem Wettstreit begriffene Machte hielten einander wechselsseitig in Schranken: beibe waren katholisch und konnten doch zuletzt in Einem Sinne geleitet werden: zwischen beiben aber nahm der Papst eine weit unabhängigere Stellung ein, als es ihm und seinen Vorgängern lange Zeit möglich gewesen. Von den Banden, mit denen ihn bissber das spanische Uebergewicht umfaßt hatte, ward er um vieles freier.

Buerft tritt in bem Fortgange ber Begebenheiten biefe

politische Richtung hervor. Bei bem Heimfalle von Fersara an den papstlichen Stuhl zeigte sich der französische Einstuß zum ersten Mal wieder in italienischen Geschäften. Ein Ereigniß das auch sonst für die Machtentwickelung des Kirchenstaates von großem Belange ist: das hier, wie ja auch in der Ausmerksamkeit der Mitlebenden, die Angelegenheiten der Religion unterbrechen mag. Beginnen wir mit einem Rückblick auf das Land unter seinem letzten Fürsten.

### Kerrara unter Alfonso II.

Man nimmt häufig an, Ferrara sey unter bem letze ten Este in besonders blühendem Zustande gewesen: doch ist dieß wohl eine Täuschung, wie so viele andere, die auf der Abneigung gegen die weltsiche Herrschaft von Nom beruht.

Montaigne besuchte Ferrara unter Alfonso II. Er bewundert die breiten Straßen der Stadt, die schönen Palläste: aber schon er sindet sie de und menschenleer, wie die heutigen Reisenden 1). Der Wohlstand der kandschaft beruhte auf der Erhaltung der Damme, der Regulirung der Gewässer: aber weder die Damme noch die Flüsse und Kanale wurden recht in Ordnung gehalten: nicht selten traten Ueberschwemmungen ein: Volana und Primaro verssandeten, so daß die Schissahrt daselbst ganz aushörte 2).

Noch

<sup>1)</sup> Montaigne: Voyage I, 226-231.

<sup>2)</sup> Eine Relation über ben Kirchenstaat aus dem Anfange des siebzehnten Jahrhunderts behauptet, der Herzog habe die Bauern, welche die Pflicht hatten am Po zu arbeiten, bei seinem Landgut Messola verwendet, so daß dort alles in Berfall gerathen sen und nicht habe wieder hergestellt werden können. (Inst. politt. tom. IX.)

Roch ein größerer Jrrthum aber mare es, die Unkribanen biefes Saufes für frei und glucklich ju hal Alfonso II. machte die Rechte seiner Rammer auf bas frenafte geltend. Bei jebem Contract, felbst wenn er nur ein Darlehn betraf, fiel ber Zehnte an den Bergog; er nabm ben Zehnten von allem, was in bie Stadt einging. hatte das Salzmonopol: er belastete das Del mit einer neuen Auflage: auf ben Rath feines Bollverwalters Chris stofano da Kiume nahm er endlich auch den Sandel mit Mehl und Brot an fich: nur von den herzoglichen Beams ten burfte man bieß erfte aller Lebensbeburfniffe an fich bringen: fein Nachbar hatte gewagt dem andern eine Schuß scl Mehl zu borgen 1). Selbst ben Ebelleuten mar bie Jagd nur auf wenige Tage und nie mit mehr als etwa brei Sunden gestattet. Eines Tages sah man auf bem Marktplat feche Gebanate: tobte Kafanen waren an ibre Kuße gebunden: zum Zeichen, sagte man, daß sie bei einem Diebstahl in der herzoglichen Fasanerie erschoffen worden.

Wenn man bennach von ber Bluthe und Regsamfeit von Ferrara rebet, so kann man nicht kand und Stadt, man kann nur den hof meinen.

1) Frizzi: Memorie per la storia di Ferrara tom. IV, p. 364. Sauptsatsico Manolesso: Relatione di Ferrara. Il duca non è così amato come li suoi precessori e questo per l'austerità et esattioni che fa Christofano da Fiume cognominato il Frisato (Sfregiato) suo gabelliere. — Il Frisato s'offerse di vendere-miglior mercato le robbe a beneficio del popolo di quello che facevano gli altri e di darne molto utile a S. Eccza: piacque il partito al duca: — ma se bene il Frisato paga al duca quello che gli ha data intentione, non sodisfa però al popolo, vendendo la robba cattiva quanto alla qualità e molto cara quanto al prezzo.

In ienen Sturmen ber erften Jahrzehenbe bes feche gehnten Jahrhunderts, in benen fo viel blubenbe Saufer, fo viel machtige Berrschaften untergegangen, und gang Stalien von Grund aus umgewandelt worden, hatte fich bas Haus Efte burch geschickte Politik und herzhafte Bertheis bigung unter allen Gefahren ju behaupten gewußt. vereinigte aber hiemit noch andere Eigenschaften. nicht von jenem Stamme gelesen, ber, wie Bojarbo fich aus. bruckt, baju bestimmt war, Tapferkeit, Tugenb, Courtoifie, heiteres leben in ber Welt zu erhalten 1): von feinem Bohnfis, ben er, wie Ariosto fagt, nicht allein mit foniglichen Gebauben, sonbern auch mit schonen Studien und trefflichen Sitten ausgestattet 2). Saben fich die Efte ein Berbienft erworben, indem sie Wissenschaften und Poefie begunftigten, so sind sie reichlich bafur belohnt worden. Das Unbenken bes Glanzes und der Macht, welche rasch vorübergehn, hat sich mit dem Andenken der Autoren fortgepflanzt, welche immer leben.

Wie es nun unter ben frühern herzogen gewesen, so suchte es Alfonso II. zu erhalten. Die nemlichen Gesichtspunkte verfolgte auch er.

Zwar hatte er nicht fo schwere Sturme zu bestehn

- Bojardo: Orlando innamorato II, 22.
   Da questa (stirpe) fia servato ogni valore, ogni bontade et ogni cortesia, amore, leggiadria, stato giocundo tra quella gente fiorita nel mundo.
- Ariosto: Orlando furioso XXXV, 6.
   Non pur di mura e d'ampli tetti regj;
   ma di bei studi e di costumi egregi.

wie seine Vorsahren: indes, da er mit Florenz in unaussporlichem Misvernehmen stand, und auch des Papstes, seines Lehensherrn, nicht immer ganz sicher war, so hielt auch er sich sormehmste Festung von Italien: 27000 Mann waren in die Milizen eingeschrieben '): Alsonso suchte den militärischen Geist zu erhalten. Um alsdann der Begünstigung welche Toscana an dem papstlichen Hose fand, eine Freundschaft von nicht minderm Belang entgegensehen zu können, hielt er sich an die deutschen Kaiser. Nicht selten ging er mit glänzendem Gesolge über die Alpen: er versmählte sich mit einer östreichischen Prinzessin: er sprach, wie man versichert, bentsch: im Jahre 1566 zog er mit einer Schaar, die sich auf viertausend Mann belausen sonnte, dem Raiser wider die Türken nach Ungarn zu Hülse.

Ebenso bilbete sich auch unter ihm bas literarische Element in hof und Staat weiter aus. Selten mag ir gendwo anders die Verbindung so enge gewesen senn. Zwei Prosessoren der Universität, Pigna und Montecatino wurden nach einander die ersten Minister des Landes: sie gaben darum ihre literarischen Bestrebungen nicht auf: wenigstens Pigna hielt, als er die Seschäste leitete, noch immer seine Vorlesungen, und ließ von Zeit zu Zeit ein Buch erscheinen 2). Battista Guarini, der Dich-

<sup>1)</sup> Relatione sopra la Romagna di Ferrara: Erano descritti nelli rolli della militia dal commissario della battaglia a ciò deputato tutti i sudditi atti a portar armi. Erano costretti a starne provisti per haver da servire nell'occasioni a piedi o a cavallo secondo le forze delle loro facoltà e godevano essi alcune esentioni.

<sup>2)</sup> Manolesso: Segretario intimo è il S. Giovamb. Pigna,

ter bes Pastor sibo, warb als Gesandter nach Benedig, nach Volen abgeordnet. Selbst Krang Patrizi, obwohl er sich mit abstrusen Gegenständen beschäftigte, rubmt boch bie Theilnahme, die er bei hofe gefunden. Es war hier alles eins. Wit den Wettfampfen der Wiffenschaft wechsels ten Disputationen ab, welche Streitfragen ber Liebe betras fen, wie g. B. Taffo, ber eine Zeitlang auch an ber Unis versität angestellt war, einmal eine hielt. Balb gab bie Universität, balb ber Sof ein Schauspiel: bas Theater hatte noch einen literarischen Reiz, da es noch immer neue Kormen suchte, und eben bamals die Vastorale ausbilbete, bie Oper begrundete. Zuweilen treffen bann fremde Gefandte, Carbinale, Fürsten ein, wenigstens die benachbars ten, von Mantua, Guastalla, Urbino, wohl auch ein Erz-Dann erscheint ber hof in seinem vollen Glanze: man gibt Turniere, bei benen ber Abel bes landes bie Rosten nicht spart: zuweilen turnieren bundert Ritter auf bem Schloßhof. Es find bieß zugleich Darstellungen aus ber Fabel, nach irgend einem poetischen Werker wie schon ihre Namen anzeigen: ber Tempel ber Liebe 1), die selige Insel: verzauberte Castelle werben vertheibigt und erobert.

Die eigenste Berbindung von Poefie, Gelehrsamkeit,

per mano del quale passano tutti negotii. Legge publicamente la filosofia morale, e scrive l'istoria della casa d'Este: è oratore filosofo e poeta molto eccelente: possiede benissimo la lingua Greca, e servendo il suo principe ne' negotii e trattando e iscrivendo quanto occorre, non tralascia però i studi, et in tutte le professioni è tale che pare che ad una sola attenda.

<sup>1)</sup> Auszüge aus damals erschienenen Beschreibungen, z. B. dem tempio d'amore, bei Muratori, Serassi und Frizzi.

Politik und Ritterschaft. Die Pracht wird burch ihren Sinn geadelt, die Geringfügigkeit der Mittel burch den Geist ergänzt.

In den Reimen und bem epischen Gebichte bes Taffo tritt uns Dieser hof lebendig entgegen. Der Kürst, "bem man Sochherzigkeit und Kraft ansieht, von dem man nicht weiß ob er ein befferer Ritter ober Unführer ift", seine Gemahlinn, vor allem seine Schwestern. Die altere, Lucrezia, die nur eine kurze Zeit bei ihrem Gemahl in Urbino, übrigens aber immer in Ferrara lebte, und hier auch Einfluß auf die Geschäfte hatte, hauptsächlich aber litera. rifchen und musikalischen Bestrebungen Schwung und Untrieb gab: sie ist es die Tasso an bem Sofe beforbert bat: bie jungere, Leonora, in beschränktern Berhältnissen, still, franklich, jurudigezogen: aber wie ihre Schwester von ftarfen Zügen bes Gemuths 1). Während eines Erdbebens weigerten fie fich beibe bas Schloß zu verlaffen: besonders leonora gefiel sich in einer stoischen Gleichmuthigkeit: als ste enblich nachgaben, war es die hochste Zeit: unmittels bar hinter ihnen sturzte die Decke ein. Man hielt Leos nora fast fur eine Beilige: ihren Gebeten schrieb man bie Rettung von einer Ueberschwemmung zu 2). Taffo widmet ihnen eine ihrer GemuthBart entsprechende Berehrung: ber jungern gemäßigt, felten, immer als ginge er mit Absicht

<sup>1)</sup> Im Jahre 1566 hat sie in Abwesenheit des Herzogs die Regentschaft gesührt, nach Manolesso, con infinita sodissattione de sudditi": — non ha preso, fährt er sort, ne vuol prendere marito, per esser di debolissima complessione: è però di gran spirito.

<sup>2)</sup> Serassi: Vita di Torquato Tasso p. 150.

nicht weiter heraus: ber altern ohne alle Zurückhaltung: er vergleicht sie mit der vollen dustenden Rose, der das minder frische Alter ihren Reiz nicht entrissen, u. s. w. Reben ihnen erscheinen auch andere Damen: Barbara Sanseverina und ihre Tochter Leonora Sanvitale: Tasso hat die ruhige Zuversicht der Mutter, den heitern Reiz jugendlicher Schönheit in der Tochter unübertresslich geschildert: kein Bildniß könnte sie besser vergegenwärtigen. Es folgen die Lusischlösser die man desucht, die Jagden und die Spiele die man anstellt, das ganze Thun und Treiben in dem man sich ergeht; wer kann sich des Eindrucks erwehren, den diese in vollem reichem Wohllaut daherströmende Besthreibung hervorbringt.

Jeboch biefem Einbruck barf man fich nicht ganz überlaffen. Diefelbe Gewalt, bie bas land in so volltommenem Gehorsam hielt, machte fich auch an dem Sofe fuhlbar.

Jene Scenen der Poesse und des Spieles wurden zuweilen durch ganz andere unterbrochen. Die Vornehmen wurden so wenig geschont wie die Gemeinen.

Es war ein Gonzaga ermordet worden. Jedermann gab dem jungen Ercole Contrario den Mord Schuld und wenigstens hatten die Morder auf einem Gute desselben Aufnahme gefunden. Der Herzog forderte ihre Auslieferung: der junge Contrario, um nicht durch sie angeklagt zu werden, ließ sie gleich selber umbringen, und nur die Leichname überlieferte er dem Herzog. Hierauf ward er eines Tages selbst an Hof beschieden: am 2. August 1575 hatte er seine Audienz. Die Contrari waren das reichste und älteste Seschlecht von Ferrara: Ercole war der letzte

Sproßling: nicht lange nachbem er in den Pallast getreten, ward er todt aus demselden herausgetragen. Der Herzog saste, der junge Mensch sen im Gespräch mit ihm pldg. lich vom Schlage gerührt worden. Allein Niemand glaubte ihm das, an der keiche nahm man Spuren von Gewaltthätigkeiten wahr: auch bekannten die Freunde des Herzogs, der Herr habe ihn tödten lassen, sie entschuldigten ihn nur damit, daß er den berühmten Namen nicht mit einer schimpsslichern Todesart habe schänden wollen ').

Eine Justiz die Jedermann in Schrecken hielt. Das Schlimmste ift, daß die Guter bes Sauses nunmehr an ben herzog fallen mußten.

Aber überhaupt ware es Keinem ju rathen gewesen sich bem herrn im Minbesten entgegenzusetzen 2). Dieser hof war ein sehr schlüpfriger Boben. So sein Montecatino auch war, so konnte er sich doch nicht bis zuletzt halten. Panigarola, damals der berühmteste Prediger in Italien, war nicht ohne Mühe nach Ferrara gezogen worden: plözlich ward er mit Ungestüm verwiesen: man fragte sich, was sein Berbrechen sen: man fand nichts, als daß er wegen einer Besörberung nach einer andern Seite hin unterhandelt habe. Da konnte auch der unbeständige, reizbare, mes

<sup>1)</sup> Frizzi: Memorie IV, 382.

<sup>2)</sup> Benn Tasso nicht in gutem Humor ist, brucht er sich anders aus als oben: Perchè io conosceva, sagt er in einem Schreiben an den Herzog von Urbino, il duca per natural inclinatione dispostissimo alla malignità e pieno d'una certa ambitiosa alterezza, la quale egli trae della nobiltà del sangue e della conoscenza ch'egli ha del suo valore, del quale in molte cose non si da punto ad intendere il salso — (Lettere n. 284. Opere tom. IX, 188.)

lancholische Tasso sich auf die Länge nicht behaupten. Der herzog schien ihn zu lieben, horte ihn gern, nahm ihn oft mit sich aufs Land, und verschmähte es sogar nicht die Schilderungen des Kriegswesens, die in der Gerusalemme vorsommenzzu berichtigen. Aber seit Tasso einmal Miene gemacht ind die Dienste der Medici überzutreten, wurden sie nie wieder rechte Freunde: der arme Dichter entsernte sich: durch einen unwiderstehlichen hang gezogen kehrte er wieder zurück: dann waren einige Schmähworte, die er in einem Anfall seiner Melancholie ausstieß, hinreichend um den herzog zu bestimmen, daß er den Unglücklichen steben lange Jahre hindurch gefangen hielt 1).

Es ist das noch einmal ganz das italienische Fürstenthum, wie es im funfzehnten Jahrhundert ausgebildet worben: auf wohlberechneten politischen Berhältnissen beruhend,
in dem Innern unbeschränkt und gewaltsam, mit Glanz umgeben, mit der Literatur verbündet, eisersüchtig auch auf ben Schein der Gewalt. Sonderbare Gestalt menschlicher Dinge! Die Kräste des Landes bringen den hof hervor, der Mittelpunkt des hoses ist der Fürst, das letzte Probuct des gesammten Lebens ist zulegt das Selbstgesühl des Fürsten. Aus seiner Stellung zur Welt, dem Sehorsam den er sindet, der Verehrung die man ihm widmet, entspringt ihm das Gesühl seines Werthes, seiner Bedeutung.

Alfonso II. nun mußte begegnen, daß er von drei Gemahlinnen keine Nachkommen bekam. Es spricht seine ganze Politik aus, wie er sich unter diesen Umständen betrug.

<sup>1)</sup> Serassi: Vita del Tasso p. 282.

Sein Absehen war doppelt: einmal die Unterthanen nicht glauben zu lassen, daß sie von seinem Hause abkommen könnten, sodann die Ernennung eines Nachfolgers in seiner Hand zu behalten und sich nicht etwa selbst einen Nebenbuhler aufzustellen.

Im September 1589 gieng er nach Loreto, wo sich bamals die Schwester Sixtus V, Donna Camilla, befand; er sparte weber Seschenke noch Versprechungen um sie zu geswinnen. Sie sollte ihm, hosste er, auswirken, daß er denjenigen von seinen nachsten Verwandten zum Nachfolger ernemen durfe, den er für den geeignetsten halte. Raum aber waren die Unterhandlungen eigentlich eröffnet, so starb Sixtus V.

Durch ahnliche Mittel, Geschenke an die Schwagerin bes Papstes, Dienstekssisseniet gegen den Ressen wußte sich Alfonso im Jahre 1591 Eingang bei Gregor XIV. zu verschaffen. Als er sah, daß er Hossung schöpfen durse, ging er selbst nach Rom um die Unterhandlung zu sühren. Die erste Frage war, ob die Bulle Pius V, welche die Wiederverleihung heimgefallener papstlicher Lehen verdot, sich auch auf Ferrara beziehe. Alsonso leugnete dieß, weil es noch niemals heimgefallen gewesen. Jedoch allzu deutlich waren die Worte: die Congregation entschied, die Bulle begreise allerdings auch Ferrara. Dann fragte sich nur, ob nicht ein Papst die Wacht habe in einem besondern Falle eine besondere Bestimmung zu geben. Dieß wagte die Congregation nicht zu verneinen: jedoch setzte sie die Bedingung, daß die Nothwendigkeit dringend, der Rusen aus

genscheinlich sen '). Hieburch war ein großer Schritt ge schehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß wenn man ge eilt und sogleich eine neue Investitur auf einen bestimmt ten Namen ausgesertigt hatte, die Sache zu dem erwünschten Ziele gebracht worden ware. Jedoch Alfonso wollte seinen Erben nicht nennen. Auch war er hierüber mit den Ssondrati nicht ganz einerlei Weinung: sie hatten Warchese Filippo von Este vorgezogen: ihm war sein näherer Better Cesare lieber. Hierüber verging die Zeit, und auch Gregor starb, ehe etwas festgesest worden 2).

Indessen hatte man auch die Unterhandlungen mit dem kaiserlichen hofe eröffnet. Ferrara zwar war ein papstliches, Wodena und Neggio aber waren kaiserliche Lehen. Hier nun kam dem Herzog seine bisherige Politik zu Statten: mit dem leitenden Minister des Raisers, Wolf Rumps, stand er im besten Bernehmen. In der That gewährte ihm Rudolf II. die Erneuerung der Belehnung, und gestand ihm selbst eine Frist zu, innerhalb deren es ihm frei siehn solle, wen er selbst wünsche als seinen Nachfolger zu ernennen.

Defto hartnackiger aber zeigte fich ber nunmehrige Papft

- 1) Dispaccio Donato: "quando ci fusse evidentissima utilità et urgente necessità il che fu fatto per aprire la strada all' intentione del Sr duca. Der Cardinal S Severina behauptet, daß er es vorzüglich gewesen der die Absicht rückgängig gemacht habe, obwohl mit großer Schwierigkeit und unter vielem Widersspruch: auch habe der Papst jenen Zusat endlich bereut.
- 2) Cronica di Ferrara Ms. der Bibl. Albani berichtet auch, es sey kein Zweisel, daß Gregor XIV. etwas für Ferrara gethan haben würde. Aus der Congregation sey er entrüstet weggegangen, und darüber sey er krank geworden. Alsonso geht nach einer Villa des Cardinal Farnese "aspettando o vita o morte di questo papa. Venne la morte. Il duca ritorno."

Elemens VIII. Es schien katholischer, kirchlicher ein Lehn einzuziehen, als es wieder zu vergeben: so hatte der h. Papst Pius V. verordnet. Noch im Jahre. 1592 schlug Elemens im geheimen Consistorium die Bestätigung jener Bulle, wie sie ursprünglich lautete, ohne den Zusatz Gresgors XIV, vor: so ließ er sie durchgehn 1).

Und nun war auch die vom Raiser gesetzte Frist versstrichen. Der herzog mußte sich entschließen seinen Nachfolger zu bezeichnen. Alsonso I. hatte sich noch in spätern Jahren mit Laura Eustochia vermählt, nachdem er bereits einen Sohn von ihr hatte: von diesem Sohne stammte Don Cefare d'Este: nach langem Zögern ernannte ihn endlich der herzog. Aber auch jest brauchte er noch die geheimstsvollste Vorsicht. Ohne Jemandes Mitwissen, in einem eigenhändigen Schreiben an den Raiser, vollzog er die Ersnennung: zugleich aber bat er benselben auf das dringendste ste Niemand wissen zu lassen, selbst den ferrarisschen Sesandten nicht, der an dem kaiserlichen hose war, und seine Senehmigung nur dadurch auszusprechen, daß er das Schreiben selbst mit dem kaiserlichen Namenszug verssehen zurücksenbe 2).

- 1) Dispaccio Donato 27 Dec. 1592.
- 2) Relatione di quello che è successo in Ferrara dopo la morte del duca Alfonso (Ms. Barber.) Il duca fra l'anne concessogli di tempo alla dichiaratione scrisse di suo pugno una lettera all'imperatore e nominò Don Cesare, pregando caldamente S. M. Cesa che in confirmatione del nominato sottoscrivesse la sua, quale sigillata senza publicare il fatto la rimandasse indietro per il conte Ercole Rondinelli, non conferendogli altramente il negotio. Il tutto faceva S. A. acciò Don Cesare non s'insuperbisse nè della nobiltà fusse riverito e corteggiato come lor principe.

Das bochste Ansehen in dem kleinen kande wollte er bis an seinen letten Athemjug ungetheilt besiten: er wollte nicht erleben, daß sein Sof sich ber aufgehnden Sonne zu wende. Cefar felbst erfuhr nichts von der ihm zu Theil gewordenen Gnade: er ward sogar noch etwas strenger gehalten, ber Glanz seiner Erscheinung warb noch etwas eingeschränkt (nie sollte er mehr als brei Ebelleute in feinem Gefolge haben), und erft als es mit bem Leben gang porüber mar, als die Aerste die lette hoffnung aufgegeben, ließ ber Bergog ibn rufen, um ibm fein Gluck gu In Segenwart ber vornehmsten Einwohverfünbigen. ner ward das Testament eröffnet: biese wurden von dem Minister ermahnt, bem Saus Efte getreu ju fenn: Cefarn fagte ber Bergog, er hinterlaffe ihm ben iconften Staat ber Belt, befestigt burch Waffen, Bolfer, Berbundete innerhalb und außerhalb Italiens, von denen er fich alle Sulfe versprechen konne. hierauf, an dem nemlichen Lage noch, starb Alfonso II: 27. October 1597.

# Eroberung von Ferrara.

Ohne Widerspruch nahm Cesar die kaiserlichen Lehen in Besits: auch die papstlichen hulbigten ihm: in Ferrara ward er von dem Magistrat mit dem herzoglichen Mantel bekleidet, von dem Bolke mit jauchzendem Zuruf als der neue Fürst begrüßt.

Hatte ihm aber sein Vorfahr von eigener Macht und fremder Unterstützung gesprochen, so kam er sogleich in den Fall auch diese zu erproben.

Unerschütterlich blieb Clemens bei seinem Entschluffe Ferrara einzuziehen. Go viele Papfte hatten es früher versucht: er glaubte einen ewigen Rachruhm zu erwerben wenn er es vollbringe. Auf die Nachricht vom Lobe Alfonfos erklarte er, es thue ihm leid, bag ber Bergog feis nen Sohn hinterlaffe: aber bie Rirche muffe bas Ihre wie-Die Gesandten Cesars wollte er nicht boren, berhaben. seine Besitzergreifung nannte er Usurpation: er bebrobte ibn mit der Strafe des Bannes, wofern er sie innerhalb 14 Las gen nicht aufgegeben habe: und um seinen Worten Rachbruck zu geben, begann er augenblicklich fich zu ruften. Es warb eine neue Unleihe gemacht und ein neuer Monte gegrundet, um bas Gelb im Caftell nicht angreifen ju muffen 1): in turgem begab fich ber Reffe bes Papftes, Carbinal Pietro Albobrandino, von erfahrenen Kriegshauptleuten umgeben, nach Ancona, um ein heer jusammengubringen: nach allen Seiten sandte er Werber aus: bie Drovingen wurden zu farken Lieferungen genothigt.

Auch Cefar zeigte fich Anfangs muthvoll 2). Er erklarte, er wolle fein gutes Recht bis auf ben letten Bluts-

- 1) Dowohl Riele behaupten, es sen boch geschehen. Dessino sagt bagegen: Con gran strettezza de' danari, senza metter mano a quelli del castello per conservar la riputatione della chiesa, in poco più di un mese ha posto insieme un esercito di 22 m. fanti e 3 m. cavalli.
- 2) Niccolò Contarini delle historie Venetiane Ms. tom. I, lib. I. Cesare nel principio si mostrò molto coraggioso in voler difender le sue ragioni, o perchè non prevedeva il contrasto o pur perchè gl'inesperti come nei vicini pericoli s'atterriscono così nelli lontani si manifestano intrepidi. Uebrigens enthalt bie Erzahlung Contarinis sehr viel gute eracte und eindringende Notizem aber dieß Ereigniß.

tropfen vertheibigen: es werbe ihm an seiner Religion und Geliakeit nichts schaben: und so befestigte er feine Plage aufs neue: die Landmiligen traten in die Waffen: eine Trups penschaar ruckte an die Grenzen bes Rirchenstaates vor, und wir finden eine Aufforderung an ihn, in der Romagna zu erfcheinen, wo man mit der papstlichen herrschaft ungufrieden sen und sich nur einen Anlag wunsche sie zu fturgen. Ueberdieß hatte er das Gluck, daß auch die benachbarten italienischen Staaten für ihn Partei nahmen. Sein Schwager, der Großherzog von Toseana, erklarte er werde ihn nicht verlassen. Die Republik Benedig hinderte ben Papft in Dalmatien zu werben, und verfagte ihm ben Rriegsbedarf und bie Baffen, die er aus Brescia gieben Die Bergrößerung des Kirchenstaates war Allen bon Bergen verhaßt.

Bare Italien in einem Zustande gewesen wie hunbert Jahre früher, ziemlich unabhangig von fremden Einwirkungen und auf fich selber angewiesen, so wurde Elemens VIII. wahrscheinlich nicht mehr ausgerichtet haben als damals Sixtus IV: aber biese Zeiten waren vorüber: jett kam alles auf die allgemeinen europäischen Berhältniffe und die damaligen großen Machte Frankreich und Spanien an.

Die Neigungen ber Spanier waren nun nicht sehr aweifelhaft. Cefar b'Efte hatte ein fo großes Bertrauen auf Philipp II, daß er ihn bem Papste jum Schiederichter vorschlug: gang unumwunden erflarte fich der fonigliche Governator in Mailand für Cesar: er bot demselben spanische Garnisonen für seine Plate an. Rur war boch auch nicht

ju verkennen, daß der König, der sein Lebenlang alle Bes wegungen in Italien verhindert hatte, Bedenken trug, in dem hohen Alter, in dem er war, nicht noch einen Krieg zu veranlassen, und sich mit außerordentlicher Borsicht vernehmen ließ. Eine ahnliche beobachtete sein Gesandter in Rom!).

Um so mehr kam unter diesen Umständen auf die Entscheidung heinrichs IV. an: die herstellung eines katholischen und mächtigen Frankreichs entwickelte sogleich eine hohe Bedeutung für Italien. Mit den italienischen Fürsken in Einverständnis hatte sich heinrich IV. wieder erhoben: sie zweiselten nicht, daß er nun auch dankbar senn und in ihrer Differenz mit dem heiligen Stuhle sich auf ihre Seite schlagen werde. War doch die Krone Frankreich ohnehin dem Hause Este sehr verpflichtet. Während der hürgerlichen Kriege hatten die Este dem königlischen Hause über eine Million Scudi vorgestreckt, die noch nicht zurürkbezahlt worden, und die jetzt hingereicht haben würde, um ein heer zu werben, dem kein Papst hätte Widerstand leisten können.

Dieß waren jeboch nicht die Betrachtungen, welche heinrich IV. anstellte. Troth seines Uebertrittes zum Ratholicismus mußte er noch immer gar Manches thun, was bem romischen hose nicht anders als mißfallen konnte: in der Sache von Kerrara erblickte er nur eine Gelegenheit

<sup>1)</sup> Delfino melbet, wie viel man von ihm in Rom fürchtete: Vi è un pensiero radicato a buon fundamento che la benedizione data al re di Franza sia stata offesa tale al cattolico et a Spaguoli che non siano per scordarsela mai, e pare a S. Sa esseme molto ben chiarita in questa occasione di Ferrara.

biese Dinge vergessen zu machen, die Lilien, wie seine Staatsmanner sich ausbrückten, am romischen Hose wieder emporzubringen. Ohne alles Zögern noch Schwanken ließ er bem heiligen Vater die Hülse von Frankreich andieten. Nicht allein sen er bereit, sobald es der Papst wünsche, ein Kriegsheer über die Berge zu senden, sondern auch im Nothfall mit seiner ganzen Macht und personlich ihm zu Hülse zu kommen.

Diese Erklarung war es, was die Sache entschied. Der romische Hof, der schon alle die Verlegenheiten fühlte, in die ihn die Abneigung seiner Nachdarn und der offene Widerstand von Ferrara setzen konnte, schöpfte Athem. "Ich kann nicht ausdrücken", schreibt Offat an den Romig, "wie viel Wohlwollen, Lob, Segen Ew. Majestät für Ihr Erbieten zu Theil geworden ist." Er verspricht seinem Herrn, wenn er es ausführe, die Stellung eines Pippin und Carolus Magnus zu der Kirche. Seinerseits machte nun der Papst unverzüglich Anstalt zu der förmlichen Ercommunication seines Gegners.

Um so tiefer betroffen, erschrocken waren die Fürsten: sie rebeten von schwarzer Undankbarkeit: jest verloren sie ben Muth Ferrara zu unterstüßen: was sie sonst, offen oder geheim, ohne Zweisel aus allen Araften gethan haben würden.

Unmittelbar wirkte bas bann auf Ferrara zurück. Die strenge Regierung Alfonsos hatte nothwendiger Weise viel Unzufriedene gemacht. Cefar war neu in der herrschaft, ohne rechte Talente und ganz ohne Uebung: mit den Witgliedern des geheimen Nathes machte er erst in den Sigun-

gen, die er als Kurft hielt, nabere Bekanntschaft '): ba er nun seine altern Freunde, die ibn kannten, auf die auch er fich perfonlich verließ, nach ben verschiebenen Bofen versendete, so behielt er Niemand um fich, zu dem er wahres Bertrauen gehabt, mit bem er fich gehörig verstanden hatte. An falschen Schritten konnte es nicht fehlen. her griff eine Unsicherheit um sich, wie sie bem Berberben vorher zu gehn pflegt. Schon bebachten die Vornehmern, die einen Antheil an der Macht befagen, was fich bei einer Veränderung für fle gewinnen laffe: sie fuchten insgeheim ihren Bertrag mit bem Bapste abzuschließen: Antonio Montecatino begab fich nach Rom. Ohne Zweis fel aber das Auffallenbste, Unglücklichste war, daß sich in bem Saufe Efte felbst ein 3wiespalt offenbarte. Lucrezia batte ben Bater Cefars gehaßt, fie haßte nicht minder auch ihn, und wollte nicht seine Unterthanin senn: sie selbst, die Schwester des vorigen herzogs, trug kein Bebenken mit bem Dapft und bem Carbinal Albobrandini in Berbinbung lu treten.

## Inbeffen hatte ber Papft ben Met ber Ercommunicas

1) Niccolo Contarini. Cesare si ridusse in camera co' suoi soli consiglieri, de' quali molti, per la ritiratezza nella quale era vissuto così volendo chi comandava, non conosceva se non di faccia, et egli non sufficiente di prender risolutione da se, vacillava nei concetti perche quelli che consigliavano erano pieni di passioni particolari e per le speranze di Roma in cui miravano infetti di grandi contaminationi. Auch Offat Lettres I, 495 fubrt als die Urfache scines Unglutses an: le peu de fidelité de ses conseillers mêmes, qui partie pour son peu de resolution partie pour avoir des rentes et autres biens en l'etat de l'eglise et esperer et craindre plus du st. siége que de lui, regardoient autant ou plus vers le pape que vers lui.

18

Panfie #

tion volkjogen. Am 22. Dezember 1597 begab er sich in bem Pomp ber Procession nach St. Peter und bestieg mit seinem nahern Gesolge die Loggia dieser Kirche. Ein Carbinal verlaß die Bulle. Don Cesare d'Este ward darin für einen Feind der römischen Kirche erklärt, schuldig der besleidigten Wajestät, versallen in die größern Censuren, in die Sentenz der Versuchung: seine Unterthanen wurden des Sides der Treue entbunden: seine Beamten wurden ermahnt seine Dienste zu verlassen. Nachdem die Bulle verlesen worden, warf der Papst mit zornvollem Angesicht eine große brennende Kerze auf den Platz herab. Trompeten und Trommeln wirbelten: Kanonen wurden abgeseuert: das Volk überschrie ihren Lärm.

Die Umstände waren so beschaffen, daß diese Ercoms munication ihre volle Wirkung hervordringen mußte. Ein Ferrarese selbst brachte ein Eremplar der Bulle, in seine Rleider genäht, in die Stadt, und überlieserte es dem Bischos 1). Den nächsten Worgen, am 31. Dezember 1597, sollte ein Domherr begraben werden: die Kirche war schwarz ausgeschlagen: das Bolk versammelte sich, um die Leichenpredigt zu hören. Der Bischos bestieg die Kanzel und sing an vom Tode zu reden. "Noch viel schlimmer aber", lenste er pläglich ein, pals der Tod des Leibes, ist das Berderben

<sup>1)</sup> Ein gewisser Coralta. Ributtato al primo ingresso da' soldati se escusò che lui ivi dimorava nè era ancora partito per Bologna (woher er boch eben fam: er war eine Strecke vor bem Thore vom Pferde gestiegen), e ragionando si pose fra loro a sedere, finalmente assicurato si licentiò della guardia, entrò nella città, presentò al vescovo la scommunica con la lettera del arcivescovo di Bologna. (Relatione di quello che etc.)

in Seele, das uns jetzt alle bedroht." Er hielt inne, und inf die Bulle verlesen, in der alle, die sich von Don Cessare nicht absondern würden, bedroht wurden "als versborrte Zweige von dem Baume des geistlichen Lebens abzehauen zu werden." Hierauf ward die Bulle an der Thure anges schlagen: die Lirche erfüllte sich mit Geschrei und Seussen: die Erschütterung setze sich in die Stadt fort.

Don Erfar war nicht ber Mann, einer solchen Bewegung Einhalt zu thun. Man hatte ihm gerathen Schweizer, Deutsche zu werben: allein er hatte sich nicht entschliezen können. Katholische wollte er nicht, weil sie Anhanzer bes Papsies, aber noch weniger protestantische, weil
sie Keper sepen: "gleich als komme es ihm zu", sagt
Niccolo Contarini, "das Amt eines Inquistors zu verwalten." Jetzt fragte er seinen Beichtvater, was er zu thun
habe: es war ein Jesuit, Benedetto Palma: ber rieth ihm
sich zu unterwersen.

So weit war Don Cefar gebracht, daß er um diese Unterwerfung unter gunstigen Bedingungen zu bewerkstellissen sich eben an die wenden mußte, die er als seine heftigste Feindin kannte: der geheimen und in gewissem Sinne verrätherischen Berbindungen, in welche Lucrezia mit Rom getreten, war er genothigt sich zu einem erträglichen Abstommen zu bedienen '). In seinem Auftrag begab sie sich, nicht ohne die gewohnte Pracht, in das seindliche Lager.

<sup>1)</sup> Contarini: Come chi abandona ogni speranza, più facilmente si rimette nell'arbitrio dell'inimico che nella confidenza dell'amico, andò (Cesare) a ritrovare la duchessa d'Urbino, et a lei, la qual ben sapeva haver pur troppo intelligenza col Cl Aldobrandino, rimise ogni sua fortuna. Accettò ella al-

Die Anbanger Cefars baben inuner behauptet, . batte wohl bestere Bebingungen erlangen konnen, ab burch bas Bersprechen lebenslänglichen Besites von Bext noro mit dem Litel eines herzogthums gewonnen, und vo bem jungen geistreichen Carbinal verschnlich eingenommer habe sie alles jugegeben, was man verlangte. Januar 1598 ward ber Bertrag entworfen, fraft beffel Cefare auf Berrara, Comacchio, seinen Theil ber Romagen Berricht leisten und bafür Absolution von dem Rirchenbanen erhalten follte. Wenigstens Einiges zu retten batte er fick geschmeichelt, sehr hart kam ihm ein so vollständiger Ver lust vor: noch einmal berief er die vornehmsten Ragistrats versonen ber Stabt, ben Giubice be' Savi, einige Doctoren und Ebelleute um ihren Rath ju vernehmen. Gie gaben ihm keinen Trost: schon bachte ein Jeber sich nur felbst mit ber neuen Gewalt, die man erwartete, auf guten Ruf zu setzen: schon wetteiferte man allenthalben bie Bappen ber Efte abzureißen, ihre Beamten zu verjagen: bem Rursten blieb nichts übrig als zu unterschreiben und bas Erbe feiner Bater ju verlaffen.

So verloren die Efte Ferrara. Archiv, Museum, Bibliothek, ein Theil des Geschützes, das Alfonso I. mit eis gener hand gegoffen, warb nach Mobena gebracht: alles andere ging verloren. Auf 50 Wagen batte die Witwe Al-

legramente l'impresa ridotta dove al principio haveva desiderato. - Con molta comitiva quasi trionfante, accompagnata dal marchese Bentivoglio, capo delle militie del duca, faceva il suo viaggio. Er findet Lucrezia "di pensieri torbidi: benchè simulasse altrimente, era non di meno di lungo tempo acerrima nemica di Don Cesare."

un Frankreich verheirathet, nahm die Forderungen des Haus ies an diese Krone für sich in Anspruch: das Unerwartetste aber that Lucrezia. Sie selbst hatte nicht Zeit von ihrem Herzogthum Besitz zu ergreisen: gerade einen Wonat nachdem sie jenen Vertrag abgeschlossen, am 12. Februar, kard sie. Als man ihr Lestament erdssnete, sand sich daß sie eben Deu, der ihr Haus aus seinem alten Besitz vertrieben, den Cardinal Albobrandini, zum Universalerben eingesetzt hatte. Auch ihre Ansprüche hatte sie ihm vermacht, die nun gegen Eesar selbst ausgesochten werden mußten. War es doch als hätte sie ihrem alten Feind einen Gegner hinterlassen wolsden, der ihm das Leben verbittern könnte. Es ist etwas Dämonisches in dieser Frau, die ihr eigenes Haus mit Versanden und Genugthuung seinem Verderben zusührt.

Und so trat nun die kirchliche Herrschaft an die Stelle ter herzoglichen. Am 8. Mai traf der Papst selbst in Ferstrar ein. Er wollte zugleich den Andlick der neuen Erwerbung genießen und sie mit angemessenen Einrichtungen an die Kirche knupfen.

Er begann mit Milbe und Gnabe. Gine Angahl fers rarefischer Oberhaupter wurden mit firchlichen Burben auszestättet 1): Carbinalshute, Bisthumer, Aubitorate fielen

<sup>1)</sup> Contarini: Al Bevilacqua, che era di molto potere, fu dato il patriarcato latino di Constantinopoli. Il Saciato fu creato anditor di rota. Ad altri si dispensarono abbatie.

ibnen zu: unter ben übrigen ward ber junge Bentivoglio, ber Geschicheschreiber, geheimer Rammerer bes Papftes. Gewalt ber Berjoge hatte auf bem Besit ber municipalen Berechtigungen berunt: ber Papft entschloß fich ben : Burgern ihre alten Rechte guruckzugeben. Er bilbete ein Configlio aus ben brei Claffen, bes hohern Abels mit 27, ber geringern Robilität und ber angefebenen Barger mit 55, ber Bunfte mit 18 Stellen. Ihre Rechte waren forgfältig geschieben: bie erste Classe hatte bie bedeutendften, boch hing baffir bie Befetsung ber Stellen am meiften von dem Papfte ab. Diesem Confeglio überließ num der Papft die Gorge für die Lebensmittel, die Regulation ber Aluffe, die Ernennung der Richter und Vobesta's, selbst die Befetung ber Stellen an ber Universität: alles Rechte bie ber Bergog fich früher eifersüchtig vorbehalten: und wie man benken kann, begann hieburch ein gang neues leben. Auch für die geringere Claffe ward gesorgt: von ben ftrengen fiscalischen Ordnungen ward vieles nachgelassen 1).

Jedoch nicht alles konnte in diesem Sinne seyn. Auch die kirchliche herrschaft war nicht lauter Milde. Gar bald siel die Rechtspflege kirchlicher Beamten dem Adel beschwerzlich: der erste Giudice de' Savj, jener Montecatino, sand es ungebührlich, wie man die Rechte seiner Würde einschränke, und dankte ab. Allgemeines Misvergnügen erzegte es, daß Papst Clemens für nothig hielt sich seiner Eroberung durch ein Castell zu versichern. Die Vorstellungen, welche die Einwohner gegen dies Vorhaben einzeichten, so stehentlich sie auch abgefast sehn mochten, was

<sup>1)</sup> Frizzi: Memorie V, p. 25.

pen vergebens: gerade einer ber bewohntesten Theile ber Stadt ward jum Castelle ausersehen 1). Ganze Straßen wurden niedergerissen: Kirchen, Oratorien, Hospitien, die Unsthäuser bes Herzogs und bes Hoses, das schäne Belves bere, von so vielen Dichtern gepriesen.

Bielleicht hatte man geglandt mit diesen Zerstörungen noch wollends die Erinnerung an das herzogliche Hans zu vernichten: jedoch hierüber erwachte sie wieder: die schon übertäude Reigung zu dem angestammten Fürstengeschlechte kehrte zurück. Alles was zu dem Hose gehört hatte, wandte sich nach Robena. Ferrara, schon früher nicht sehr lebbast, verdbete noch mehr.

Doch konnten nicht alle die es wünschten dem hofe solgen. Bon einem alten Diener des herzoglichen hauses ist eine handschriftliche Chronik übrig, in der er von dem hofe Alfonsos, seinen Bergnügungen, seinen Concerten und Predigten mit Behagen Bericht erstattet. "Jetzt aber", sagt er zum Schluß, "ist es mit alle dem vorbei. Jetzt gibt es keinen Perzog mehr in Ferrara und keine Prinzessinnen: kein Concert und keine Concertgeberinnen: so vergeht die Pracht der Welt. Für Andere wird die Welt durch die Beränderungen angenehm, nicht für mich, der ich allein zurückgeblieden bin, alt, gebrechlich und arm. Jedoch ges lobt sen Gott."

<sup>1)</sup> Dispaccio Delfino 7 Giugno 1598. Si pensa dal papa di far una citadella della parte verso Bologna, per la poca sodisfattione che ha la nobiltà per non esser rispettata dalli ministri della giustitia e che non li siano per esser restituiti le entrate vecchie della communità — dolendosi di esser ingannati.

<sup>2)</sup> Cronica di Ferrara: "Sic transit gloria mundi. E per

## Jesuitische Bewegungen.

Es liegt am Tage, baß Clemens VIII. fich burch eis nen fo großen Erfolg, ben er im Einverftanbniß mit ber frangofischen Politik erreicht hatte, enge und enger an biefe Jest tam es ihm ju Gute, bag gefnupft fühlen mußte. er sich in Sachen ber Lique so gemäßigt gehalten, ber Ents wickelung ber Ereignisse in Frankreich boch kein hinderniß in ben Weg gelegt, und sich wenigstens noch in bem letsten Moment zur Ertheilung ber Absolution entschlossen hatte. Un dem Kriege, der an den niederlandischefranzosischen Grengen fortging, nahm man zu Rom einen Antheil, als ware es ein eigener: man war entschieben für Frankreich: Eroberung von Calais und von Amiens, bie ben Spaniern gelang, brachte an bem romischen Sofe ein Diffs vergnügen hervor "bas man nicht schilbern konnte," fagt Offat, "eine außerfte Melancholie, Befchamung und Born " 1). Der Papft und feine Repoten fürchteten, be-

tale variare natura è bella, ma non per me, che io son restato seuza patrone, vecchio, privo di tutti i denti e povero. Laudetur deus."

<sup>1)</sup> Ossat a Villeroy 14 mai 1596: 20 avril 1597. I, 251. 458. Delfino: Li pericoli di Marsiglia fecero stare il papa in gran timore e li nepoti: la perdita di Cales e poi quella di Amiens apportò loro gran mestitia e massime che si dubitò allora per le voci che andavano attorno di peggio, temendo quelli che ogni poco che cadeva più la riputatione de' Francesi, i Spagnoli non avessero mostrato apertamente lo sdegno che hanno avuto della resolutione (absolutione?) loro e la sua mala volontà: per questa causa principalmente hanno avuto carissimo il bene della Franza.

merkt Delfino, die Spanier möchten den Unwillen, den fie über die Absolution empfunden, an ihnen auslassen. Slücklicherweise stellte Heinrich IV. seine erschütterte Reputation durch die Wiedereroberung von Amiens bald wies der her.

Richt als ob man zu Rom biejenigen zu lieben angefangen batte, bie man fruber befampfte: ben Oberhauptern ber Seiftlichkeit, die fich zuerst an heinrich IV. angeschloffen und jene Opposition begründet, vergaß man es boch nie: viel lieber beforberte man bie Anhänger ber Lique, wenn fie nur julest freiwillig juruckgetreten, b. i. wenn fie ungefähr im Kalle ber Curie felber waren. Aber in Rursem that fich - wie benn die Meinungen ber Menschen. wenn auch einander nahestehend, doch sogleich verschiebene hinneigungen offenbaren — unter ben Unbangern bes Ronigs felbst eine mit Absicht ftrenger katholische Bartei bervor, die vor allen Dingen bas gute Bernehmen mit bem Sofe zu Rom zu erhalten trachtete: an biese vornehmlich hielt fich ber Papft: er hoffte alle Differenzen. bie es zwischen ben franzosischen und romischen Interessen noch geben mochte, auszugleichen: hauptsächlich war sein Bunfch und fein Bemuben die Jefuiten, die aus Frantreich, wie wir sahen, verjagt worden, bahin zurückzuführen, und bamit ber Entwickelung ber Dinge, die in Frankreich Statt gehabt, jum Trot den romischen Doctrinen baselbst freiere Bahn zu verschaffen.

Es fam ihm hiebei eine Bewegung in bem Orben ber Jesuiten zu Statten, die, obwohl sie aus dem Innern desselben hervorging, doch mit der Beränderung der allgemeinen Tenben; des romischen hoses eine große Analogie hatte.

So sonderbar verwickeln sich oft die Dinge der Welt, daß in dem Augenblick, in welchem die Pariser Universität den Jesuiten nichts so sehr zum Verbrechen machte als ihre Verbindung mit Spanien, in welchem man in Frankreich sagte und glaubte, ein Jesuit dete täglich für König Philipp '), er sen durch ein sünstes Gelüdde zur Ergesbenheit gegen Spanien verpflichtet, daß eben damals das Institut der Gesellschaft in Spanien von misvergnügten Mitgliedern, der Inquisition, einem andern Orden, endslich sogar von der königlichen Gewalt selbst die heftigsten Ansechtungen erführ.

Eine Wendung ber Dinge welche mehr als einen Grund hatte, junachft aber folgenbergeftalt entsprungen war-

Im Anfange waren die altern und bereits ansgebils beten Manner, welche in die Sesellschaft traten, größtenstheils Spanier: aus andern Nationen fanden sich meistens nur jungere Leute hinzu, die ihre Bilbung noch zu machen hatten. Natürlich folgte hieraus, daß die Regierung der Sesellschaft in den ersten Jahrzehenten vorzugsweise in spanische Hande siel. Die erste Generalcongregation bestand aus 25 Mitgliedern: 18 von diesen waren Spanier 2). Die ersten drei Generale gehörten berselben Nation an: nach

<sup>1) &</sup>quot;pro nostro rege Philippo".

<sup>2)</sup> Sacchinus V, 7, 99. In der zweiten Generalzongregation war das Verhaltniß schon ermäßigt, obwohl noch wenig. Auf 39 Mitglieder kamen 24 Spanier.

dem Tobe bes britten, Borgia, — im Jahre 1573 — jatte abermats ein Spanier, Polanco, die größte Anoficht.

Es zeigte fich aber, baß man in Spanien felbft bie Erhebung beffelben nicht gern gestehen haben warbe. Es aab in biefer Gefellschaft viele Reubekehrte, Inbenchriftens auch Bolanco gehörte zu bieser Classe: man wünschte bort nicht, daß bie bochste Gewalt in einer so machtigen und so monarchisch eingerichteten Gesellschaft in folche Sanbe geriethe 1). Papft Gregor XIII, ber bievon einen Wint bekommen, hielt auch aus anbern Grunden eine 36wechses lung für nütlich. Als fich ihm eine Devutation ber zur Babl versammelten Congregation vorstellen ließ, fragte et fie, wie viel Stimmen jebe Ration habe: es fand fich, daß die spanische deren mehr hatte als alle andern zusam-Er fragte ferner, aus welcher Ration bie Generale bes Orbens bisber genommen worben. Man saate ihm, man habe ihrer drei gehabt, alle brei Spanier. "Es ift billig", entgegnete Gregor, "baf 3hr auch einmal einen aus einer andern Ration wählt". Er schlug ihnen sogar fels ber einen Candidaten vor.

Nun sträubten sich wohl die Jesuiten einen Augenblick hiewider, weil es ihre Privilegien verletze: aber zuletzt ernannten sie doch eben den, welchen der Papst vorgeschlagen. Es war Sberhard Mercurianus.

Schon hiemit trat eine bebeutende Veränderung ein Mercurian, ein schwacher und unselbständiger Mann, über-

<sup>1)</sup> Sacchinus: Historia societatis Jesu pars IV sive Everardus lib. I: Horum erigo motuum duplex fuit, studia natio num et neophytorum in Hispania odium.

ließ die Geschäfte anfangs zwar wieder einem Spanier, aber baranf einem Franzosen, seinem bestallten Abmonitor:
— es bilbeten sich Factionen: eine verdrängte die andere aus den wicheigen Aemtern: die herrschende sand schon zusweilen einen gewissen Widerfand in den untern Rreisen.

Roch viel wichtiger aber wurde es, daß bei der nachsten Bacanz im Jahre 1581 Claudius Aquaviva, ein Reapolitaner aus einem hause das sich früher zu der französischen Partei gehalten, ein fraftiger Mann, der erst 38
Jahre zählte, diese Würde erhielt.

Einmal nemlich glaubten die Spanier einzusehen, daß ihre Ration, von der die Gesellschaft begründet und auf ihre Bahn geleitet worden, von dem Generalat auf ewig ausgeschlossen sein: sie wurden darüber misvergnügt, widerspenstig '), und sasten den Gedanken sich auf irgend eine Weise, etwa durch die Ausstellung eines eigenen Seneralscommissars für die spanischen Provinzen, von Rom unadhängiger zu machen. Aquaviva dagegen war nicht gemeint von der Autorität, welche ihm der Buchstade der Versassung zuerkannte, das Mindeste fallen zu lassen. Um die Misvergnügten in Zaum zu halten, setzte er ihnen Obere auf deren personliche Ergebenheit er rechnen durste: jungere Männer, die ihm an Alter und Gestinnung näher stanz

<sup>1)</sup> Mariana: Discurso de las enfermedades de la compañía c. XII. La nacion española està persuadida queda para sempre excluida del generalato. Esta persuasion, sea verdadera sea falsa, no puede dexar de causar disgustos y disunion tanto mas que esta nacion fundo la compañía, la honro, la enseño y aun sustento largo tiempo con su substancia.

ben 1): wohl auch Mitglieber von minberm Berbienst, Coabjutoren, die nicht alle Berechtigungen genoffen: die bann, die einen wie die andern, ihre Stutze in dem General sachen: endlich Landsleute, Reapolitaner 2).

Die alten, gelehrten, erfahrnen Patres faben fich nicht allein von der hochken allgemeinen Burbe, sondern auch bon ben Memtern in ben Provinten entfetnt. gab vor, ihre gehler sepen baran Schuld: ber eine sen cholerisch, ber andere melancholisch: naturlich, sagt Mariana, ausgezeichnete Leute pflegen wohl auch mit einem Mangel behaftet zu senn: boch war ber eigentliche Grund, baß er fie fürchtete, und jur Musführung feiner Befehle gefügis gere Werkzeuge haben wollte. In ber Regel bebarf ber Mensch ber Genugthunng seibstthätigen Autheil an ben die fentlichen Dingen zu nehmen, und am wenigsten wird man fich ruhig aus seinem Befige treiben laffen. Es entstanden Reibungen in allen Evllegien. Wit stummer Animosität wurden die neuen Obern aufgenommen: fie konnten nichts wesentliches durchseiten: fie waren nur froh wenn fie ohne

Mariana c. XII. Ponen en los gobiernos homes mozos
 porque son mas entremetidos saben lamer a sus tiempos.

<sup>2)</sup> Außer Mariana sind hierdier auch noch die Eingaben an Elemens VIII. wichtig: abgebrucht in der tuda magnum clangens sonum ad Clementem XI p. 583. Videmus cum magno detrimento religionis nostrae et scandalo mundi quod generalis nulla habita ratione nec antiquitatis nec laborum nec meritorum facit quos vult superiores et ut plurimum juvenes et novicios, qui sine ullis meritis et sine ulla experientia cum maxima arrogantia praesunt senioribns: — — et denique generalis, quia homo est, habet etiam suos affectus particulares, — — et quia est Neapolitanus, melioris conditionis sunt Neapolitani.

ohne Bewegung, ohne Unruben wegfamen. Doch hattere A Macht genug fich auch wieber zu rachen. Auch fie beses ten min bie untergeordneten Memter bloß mit ihren perfon lichen Anhangern: benn an Anhangern konnte es ihnen be ber monarchischen Berfaffung bes Orbens und bem Chr geig der Mitglieder auf die Länge nicht fehlen: fie schickten ihre hartnäckigsten Gegner fort, und zwar gerade bann am liebsten, wenn eine wichtige Berathung im Werke war: ste versetten fie in andere Provingen. Go tofte fich alles in Druck und Gegendruck von Perfonlichkeiten auf. bes Mitglieb hatte nicht allein bas Necht, sonbern fogar die Pflicht die Jehler auguzeigen, die es an Andern bemerke: eine Einrichtung, die bei der Unschuld einer kleinen Genoffenschaft nicht ohne moralischen Zweck sein mochte: jest aber entwickelte sie sich zur wiberwärtigsten Angeberei: fie warb ein Mittel bes gebeimen Chrgeiges, bes unter ber Maske ber Freundschaft verborgenen Saffes: "wollte man bas Archiv zu Rom nachsehen, " ruft Mariana aus, "so wurde fich vielleicht kein einziger rechtschaffener Mann wenigstens unter und Entferntern finden": es rif ein allgemeines Difftrauen ein: Reiner batte fich feinem Bruber politommen erdfinet.

Dazu kam nun, daß Aquaviva nicht bewogen werben konnte Rom zu verlassen und die Provinzen zu befuchen, wie doch noch kainez und Borgia gethan. Man entschuldigte dieß damit, daß es auch seinen Vortheil habe die Dinge schriftlich in Erfahrung zu bringen, in ununterbrochenem Fortgang, ohne die Störung der Zufälligkeiten einer Reise. Allein zunächst folgte doch auf jeden Hall hieraus, daß die Provinzialen, in beren Sanden die ganze Correspondenz lag, eine noch größere Selbständigkeit erhielten. Es war vergebens über sie zu klagen: sie konnten dieß leicht vorhersehen und die Wirkung um so eher in voraus vernichten, da Aquaviva sie ohnehin degünstigter sie behielten ihre Stellen so gut wie auf Lebenszeit.

Unter biesen Umständen saben die alten Jesuiten in Spanien, daß sich eine Lage der Dinge, die sie als Enrannei fühlten, innerhalb der Grenzen der Gesellschaft allein niemals wurde abandern lassen, sie beschlossen sich nach fremder Halse umzusehen.

Zuerst wandten sie sich an die nationale geistliche Sewalt ihres kandes, an die Inquisition. Die Inquisition
hatte, wie man weiß, gar manches Vergehn ihrem Richterspruch vordehalten. Ein misvergnügter Jesuit klagte
— wie er erklärte, durch Gewisserupel bewogen —
seinen Orden an, daß er Verbrechen dieser Art, wenn sie
von seinen Witgliedern begangen worden, verderge und selbst
abmache. Pläslich ließ die Inquisition den Provinzial, der
bei einem Falle dieser Art betheiligt war, und einige seiner
thätigsten Genossen einziehen. Da nach diesem ersten
Ansang auch andere Ankagen hervortraten, sieß sich die
Inquisition die Statuten des Ordens aushändigen, und
schritt zu neuen Verhaftungen. Es entstand eine um so
lebhaftere Ausregung in den gläubigen Spaniern, da man

<sup>1)</sup> Sacchinus pars V, lib. VI, n. 85. Quidam e confessariis seu vere seu falso delatus ad provincialem tum Castellae, Antonium Marcenium, erat de tentata puellae per sacras confessiones pudicitia, quod crimen in Hispania sacrorum quaesitorum judicio reservabatur.

nicht wußte weshalb: ba fich bie Meinung ausbreitete, bie Befuiten sepen um einer Reperei willen eingezogen worben.

Die Inquisition hatte jedoch nur eine Strafe verhansen, keine Menderung vorschreiben können. Wie es so weit war, wandten sich die Missvergnügten auch an den Rosnig. Mit weitläuftigen Rlageschriften über die Mängel in ihrer Verfassung bestürmten sie ihn. Philipp dem II. hatte diese Verfassung niemals gefallen: er pflegte zu sagen, alle andern Orden durchschaue er, nur den jesuitischen könne er nicht verstehn: besonders schien ihm einzuleuchten, was man ihm von dem Missbrauch der absoluten Gewalt und dem Unwesen der geheimen Anklagen sagte: in der Mitte des grossen europäischen Rampses, in dem er sich besand, widmete er doch auch dieser Sache seine Ausmerksamkeit: zunächst beaustragte er den Bischof Manrique von Carthagena des sonders mit hinsicht auf jene Punkte den Orden einer Visstation zu unterwerfen.

Ein Angriff ber, wie man sieht, bem Charafter bes Institutes, bem Oberhaupte selbst galt: um so bedeutenber, ba er aus eben bem Lanbe kam, wo die Gesellschaft entsprungen war und zuerst Fuß gefaßt hatte.

Aquaviva erschrak nicht bavor. Er war ein Mann ber hinter einer großen dußern Milbe und sansten Sitten eine innerliche Unerschütterlichkeit verbarg, eine Natur, wie auch Clemens VIII, und wie sie überhaupt in dieser Zeit emporkamen, vor allen Dingen besonnen, gemäßigt, klug, verschwiegen. Er hätte sich nie ein absprechendes Urtheil erlaubt: er litt nicht daß ein solches auch nur in seiner Segenvart verlautete, am wenigsten über eine ganze Nation: seine

Becretare waren ausbrucklich angewiesen jebes verlegenbe, iebes bittere Wort ju vermeiben. Er liebte bie Frommigfeit, auch ihren außern Anschein; in seiner Saltung am Altar bruckte er einen hingegebenen Genuß an den Worten bes Hochamtes aus: jeboch hielt er alles fern, mas an Schwarmerei erinnerte. Er ließ eine Erflarung bes Hohenliedes nicht zum Druck gelangen, weil er es anstosig fand, daß ber Ausbruck auf den Grenzen sinnlicher und geistiger Liebe schwankte. Auch wenn er tabelte, wußte er ju gewinnen: er zeigte die Ueberlegenheit der Rube, mit finnreichen Grunden wies er die Irrenden zurecht: mit Begeisterung hing die Jugend an ihm. "Man muß ihn lieben", schreibt Maximilian von Baiern seinem Bater von Rom, "wenn man ihn nur ansieht." Diese Eigenschaften nun, seine unermubliche Thatigfeit, seine vornehme Berfunft selbst, die stets machsende Bedeutung seines Ordens machten ihm eine große Stellung in Rom. Gelang es seinen Gegnern die nationalen Gewalten in Spanien zu gewinnen, so hatte er ben romischen hof fur sich, ben er von Jugend auf kannte — er war schon Rammerherr als er in den Orben trat, - ben er mit ber Meisterschaft eines angebornen und geubten Talentes zu behandeln wußte 1).

Besonders ward es ihm bei der Natur Sixtus V. leicht die Antipathien dieses Papstes gegen die Bestrebungen der Spanier zu erwecken. Papst Sixtus hatte, wie wir wissen, die Jee Rom noch mehr zur Metropole der Christenheit zu erheben, als es das schon war: Aquaviva stellte ihm vor,

<sup>1)</sup> Sacchinus, und besonders Juvencius: Hist. soc. Jesu partis quintae tomus posterior XI, 21 und XXV, 33-41.

man suche in Spanien nichts anders als sich von Rom unabhängiger zu machen. Papst Sixtus haßte nichts se sehr als unechte Geburt: Aquaviva hinterbrachte ihm, je ner zum Visitator ausersehene Bischof Maurique sep ein Bastard. Grund genug für den Papst die schon ertheile Bewilligung der Visitation wieder zurückzunehmen. Auch den Process des Provincial zog er nach Rom. Unter Gregor XIV. gelang es dem General eine förmliche Bestätigung der Institute des Ordens auszubringen.

Aber auch die Segner waren hartnäckig und verschlagen. Sie sahen wohl, daß man den General an dem römischen Hose selbst angreisen musse. Einen Augenblick der Abwesenheit desselben — er hatte den Auftrag eine Zwisstigkeit zwischen Wantua und Parma beizulegen — benutzen sie um Elemens VIII. zu gewinnen. Auf den Antrag der spanischen Jesuiten und Philipps II. ordnete Elemens, im Sommer 1592, ohne Wissen Aquavivas eine Generalz congregation an.

Erstaunt und betroffen eilte Aquaviva zuruck. Den Generalen der Jesuiten waren allgemeine Congregationen so unbequem, wie eine Kirchenversammlung dem Papst. Suchte sie schon jeder Andere zu vermeiden, wie viel mehr Aquaviva, gegen den ein so lebhafter Saß sich regte. Doch sah er bald, daß die Anordnung unwiderrussich war 1):

<sup>1)</sup> In einer Consulta del padre Cl Aquaviva eoi suoi padri assistenti, MS ber Bibl. Corfini n. 1055, welche die Momente ber innern Entzweiung im Ganzen recht gut und übereinstimmend mit Mariana darstellt, läßt man Aquaviva über ein Gespräch, das er mit dem Papst hatte, folgendes berichten: S. Sta diese che io non aveva sufficiente notizia de' soggetti della religione, che io

er fußte fich und fagte: "Wir find gehorfame Sohne: ber Bille bes heifigen Baters geschehe." Dann eilte er seine Maagregeln zu nehmen.

Schon auf bie Wahlen verschaffte er sich einen gros fen Ginfluß. Es gluckte ihm, selbst in Spanien mehrere von feinen gefährlichsten Wibersachern, z. B. Mariana, zus rückgewiesen zu sehen.

Als nun die Versammlung beisammen war, wartete er nicht so lange, bis man ihn angriff. Gleich in der ersten Sitzung erklärte er: da er das Ungluck habe einigen seiner Mitbruber zu mißsallen, so bitte er vor allen andern Seschäften um eine Untersuchung seines Betragens. Es ward eine Commission ernannt: es wurden Beschwerden namhaft gemacht; allein wie hatte ihm die Ueberschreitung eines possitiven Sesess nachgewiesen werden sollen: er war viel zu klug um sich eine solche zu Schulden kommen zu lassen: er ward glänzend gerechtsertigt.

Dergestalt perfonlich gesichert, ging er mit ber Bersfammlung an die Erdrterung ber bas Institut betreffenben Borichlage.

Konig Philipp hatte einiges gefordert, anderes der Erswägung empfohlen. Gefordert hatte er zweierlei: Berzichts leiftung auf gewisse papstliche Privilegien, z. B. verbotene

veniva ingannato da falsi delatori, che io mi dimostrava troppo credulo. — Zu ben Urfachen meshalb eine Congregation nothmenbig im, rechnet man auch biese: Perchè molti soggetti di valore, che per non esser conosciuti più che tanto da' generali non hanno mai parte alcuna nel governo, venendo a Roma in occasione delle congregationi sarebbero meglio conosciuti e per conseguenza verrebbero più facilmente in parte del medesimo governo, senza che questo sosse quasi sempre ristretto a pochi.

Bucher zu lesen, vom Verbrechen der Regerei zu absalten, und ein Geset, kraft dessen sich jeder Noviz der dem Orden trete aller Majorate die er besitze, selbst al seiner Pfründen begeben solle. Es waren Dinge, in in nen die Gesellschaft mit Inquisition und Staatsverwaltuzusammenstieß. Nach einigem Bedenken wurden diese Feberungen hauptsächlich durch Aquavivas eigenen Einstlewilligt.

Noch um vieles wichtiger aber waren die Punkte, der König der Erwägung empfohlen. Bor allem: ob nich die Sewalt der Oberen auf eine bestimmte Zeit einzuschräften, ob nicht eine Wiederholung der Seneralcongregatione in festgesetzen Terminen anzuordnen sep. Das Wesen de Instituts, die Rechte der absoluten Herrschaft kamen hiedure in Frage. Da war Aquaviva nicht so geneigt. Nach let haften Debatten wies die Congregation diese Anträge de Königs zurück. Allein auch der Papst war von der Nochwen digkeit derselben überzeugt. Was dem König abgesechlager worden, befahl nunmehr der Papst: aus apostolischer Wacht vollkommenheit setzte er sest, daß die Oberen, die Rectorer alle drei Jahr wechseln, die Seneralcongregationen all sechs Jahr einmal zusammentreten sollten 1).

Nun ist es zwar an dem, daß die Aussührung dieser Anordnungen doch nicht so viel wirkte, als man gehoffi hatte. Die Congregationen konnten gewonnen werden; die Rectoren wurden freilich gewechselt, aber in einem engen

<sup>1)</sup> Juwencius hat in seinem ersten Buch, bas er bas elste nennt, "societas domesticis motibus agitata" hierüber ausführliche Nachrichten, welche hier zu Grunde liegen.

eise, und balb kehrten bie nemlichen wieder. Aber alle al war es ein bedeutender Schlag für die Gesellschaft, f es durch innere Empdrung und auswärtige Einwirs ng zu einer Abanderung ihrer Gesetze gekommen war.

Und schon erhob sich in ben nemlichen Gegenden noch t anderer Sturm.

Die Jesuiten hatten sich anfangs an den Lehrbegriff r Thomisten gehalten, wie er in den Schulen jener Zeit berhaupt herrschte. Ignazio hatte seine Schüler ausrücklich auf die Lehre des Doctor Angelicus angewiesen.

Gar balb aber glaubten fie ju finden, baf fie mit lefen Lehren ben Protestanten gegenüber nicht gang jum liele gelangen konnten. Sie wollten in den Doctrinen Abstanbig senn wie im Leben. Es mar ihnen unbequem en Dominicanern nachzutreten, zu benen S. Thomas gejort hatte, und die als die naturlichen Erklärer seiner Deiungen angesehen wurden. Rachdem fie schon früher manhes Zeichen biefer Gefinnung gegeben, fo baß schon guweilen bei ber Inquisition von ber freiern Denkart ber Bater Jesuiten die Rebe war 1), so trat Aquaviva 1584 in feiner Studienordnung offen mit berfelben bervor. meint, G. Thomas fen zwar ber beifallswurdigste Autor, boch wurde es ein unerträgliches Joch senn, in allen Dingen feinen Außtapfen folgen, gar teine freien Meinungen hegen zu follen. Von neuern Theologen fen manche alte lehre beffer begrundet, manche neue vorgetragen worden,

<sup>1)</sup> Lainez felbst war ber spanischen Inquisition verbachtig. Llorente III, 83

bie jur Befampfung ber Reger trefflich biene, in alle bem moge man biefen Doctoren folgen.

Schon dieß veranlaßte in Spanien, wo die theologisschen Ratheber noch größtentheils von Dominicanern einsgenommen waren, eine gewaltige Aufregung. Man erklärte die Studienordnung für das verwegenste, anmaßendste, gesfährlichste Buch in seiner Art: man ging König und Papst darüber an 1).

Wie viel größer aber mußte die Bewegung werden, als nun wirklich bas thomistische System in einem ber wichtigsten Lehrstücke von den Jesuiten verlassen ward.

In der gesammten Theologie, der katholischen wie der protestantischen, waren die Streitsragen über Gnade und Berdienst, freien Willen und Prädestination noch immer die wichtigsten, wirksamsten: sie beschäftigten noch immer Gemuth, Gelehrsamkeit und Speculation der Geistlichen wie der kaien. Auf der protestantischen Seite fanden nundamals die strengen Lehren Calvins von dem particularen Rathschluß Gottes, nach welchem "Einigen die ewige Seligkeit, Andern die Berdammnis vorherbestimmt worden", den meisten Beifall: die Lutheraner mit ihren milbern Begriffen hierüber waren im Nachtheil, und erlitzten balb hier balb dort Berluste. Eine entgegengesetzte

<sup>1)</sup> Pegna in Serry: Historia congregationum de auxiliis divinae gratiae p. 8. y dado a censurar, fue dicho por aquellos censores (Mariana und Serry reben sogar von ber Snquisition) que aquel libro era el mas peligroso, temerario y arrogante que jamas havia salido in semejante materia, y que si se metia en pratica lo que contenia, causaria infinitos daños y alborotos en la republica christiana.

ntwickelung fand auf ber fatholischen Seite Statt. gend eine hinneigung zu ben Begriffen auch ber milbeen Protestanten, auch nur eine scharfere Auffaffung ber uguftinischen Borftellungsweise jum Borfchein fam, j. B. ei Bajus in komen, warb fie befampft und unterbruckt. desonders die Jesuiten zeigten sich hierin eifrig. a bem tribentinischen Concilium aufgestellte Lehrspftem, as ja felbst nicht ohne ben Einflug ihrer Mitbruber Laius und Salmeron ju Stanbe gefommen, vertheibigten fie jegen jede Abweichung nach ber verworfenen und verlasse: ien Seite bin. Und selbst dieß Snstem that ihrem pole: nischen Eifer nicht immer Genuge. Im Jahre 1588 trat kuis Molina zu Evora mit einem Buche bervor, in welchem er jene Streitfragen neuerdings vornahm und bie noch immer übrig gebliebenen Schwierigkeiten auf eine neue Beife zu beseitigen versuchte 1). Geine vornehmfte Absicht bei biesem Unternehmen war, dem freien Willen bes Menschen noch einen größern Spielraum zu vindiciren, als ber thomistische ober ber tribentinische Lehrbegriff annahm. In Tribent hatte man bas Werk ber heiligung vorzüglich auf Die inharirende Berechtigkeit Christi begrundet, welche uns eingegoffen die Liebe hervorrufe, zu allen Tugenben und guten Werken leite, und endlich bie Rechtfertigung bervorbringe. Einen bedeutenden Schritt weiter geht Molina. Er behauptet, ber freie Bille konne ohne Sulfe ber Onabe

<sup>1)</sup> Liberi arbitrii cum gratiae douis concordia. In ben Streitigkeiten hat man immer fur nothig gehalten bie Ausgaben von Lissaben 1588, von Antwerpen 1595 und von Benedig sorgfaltig zu unterscheiden, weil sie alle von einander abweichen.

moralisch gute Werke hervorbringen: er tonne Berfuchun gen widerstehn: er konne sich selbst zu einem und derer anbern Act ber hoffnung, bes Glaubens, ber Liebe und ber Reue erheben 1). Wenn der Mensch so weit sen, so gewähre ihm alsbann Gott um bes Berbienstes Chrifti willen bie Gnade 2), burch die er bie übernaturlichen Wirfungen der heiligung erfahre: allein gang wie vorher fen auch bei bem Empfangen dieser Gnabe, bei ihrem Bachsen ber freie Wille unaufhörlich thatig. Auf diesen tomme boch alles an; es stehe bei uns die Bulfe Gots tes wirksam ober unwirksam zu machen. Auf der Bereis nigung des Willens und der Snade beruhe die Rechtfertigung, fie senen verbunden wie ein paar Manner die an Einem Schiffe ziehen; es versteht fich nun, daß Molina biebei ben Begriff von Pradestination, wie er bei Augustis nus oder Thomas von Aquino vorkommt, nicht annehmen fann. Er findet ihn zu hart, zu graufam. feiner andern Vorherbestimmung wissen, als einer solchen, welche eigentlich Voraussicht sen. Run wiffe aber Gott aus hochster Einsicht in die Ratur eines jeden Willens vor-

- 1) Es wird hiebei immer der concursus generalis dei vorausgesest: allein es wird damit eigentlich nur der natürliche Zuftand des freien Willens bezeichnet, der allerdings nicht ohne Gott so ist wie er ist: Deus semper praesto est per concursum generalem libero arbitrio, ut naturaliter velit aut nolit prout placuerit. Das ist ungefähr so, wie dei Bellarmin natürliches und göttliches Necht identissiert werden, weil Gott der Urheber der Natur ist.
- 2) Auch biese Gnade fast er sehr natürlich auf: Disput. 54. Dum homo expendit res credendas — per notitias concionatoris aut aliunde comparatas, influit deus in easdem notitias influxu quodam particulari quo cognitionem illam adjuvat.

nus, was berselbe in dem gegebenen Falle thun werde, obvohl er auch das Gegentheil hatte thun können. Allein
nicht darum erfolge etwas, weil es Gott vorherwisse:
ondern Gott sehe es darum vorher, weil es erfolgen
verde.

Eine Lehre die nun allerdings der calvinistischen ganz in dem entgegengesetzten Ende gegenübertritt: zugleich die irste die est unternimmt das Geheimniß, so zu sagen, zu rationalistren. Sie ist verständlich, scharffinnig und stach: eben darum kann sie einer gewissen Wirkung nicht versehlen: man darf sie wohl mit der Doctrin von der Volksssenderänetät vergleichen, welche die Jesuiten zu der nemlischen Zeit auch ausbildeten 1).

Nothwendig aber mußten sie bamit in ihrer eigenen Kirche Wiberstand erwecken: schon barum, weil sie sich von bem Doctor Angelicus entfernten, bessen Summa noch immer bas vornehmste Handbuch ber katholischen Theologen bilbete. Einige Mitglieder bes Orbens selbst, Henriquez,

<sup>1)</sup> Diese rationalistische Richtung tritt auch sonst hervor, z. B. in den Behauptungen der Jesuiten Les und Hamel 1585 zu Löwen: Propositiones in Lessio et Hamelio a theologis Lovaniensidus notatae: ut quid sit scriptura sacra, non est necessarium singula ejus verda inspirata esse a spiritu sancto. Bon den Worten gehn sie sogleich zu den Wahrheiten fort: non est necessarium ut singulae veritates et sontentiae sint immediate a spiritu sancto ipst scriptori inspiratae. Die wesentlichen Behauptungen Wolinas sinden sich bereits, wenigstens zum Theil, in diesen Schauptungen wird darin auf ihre völlige Abweichung von den protestantischen ausmerksam gemacht: daec sententia — quam longissime a sententia Lutheri et Calvini et reliquorum haereticorum hujus temporis recedit, a quorum sententia et argumentis dissicile est alteram sententiam (die augustinische und thomistische) vindicare.

Seitbem trennten sich die beiden Orden vollig. Die Dominicaner wollen nichts mehr mit den Jesuiten zu thun haben. Die Jesuiten nahmen, wo nicht alle, doch bei weistem zum gedsten Theil für Molina Partei. Aquaviva selbst, seine Assistent waren für denselben.

fie nahmen bieß für einen Angriff auf G. Thomas felbft.

Aber schon griff auch hier die Inquisition ein. Der Großinquisitor — es wat eben jener Hieronymus Manrisque, der zum Bistator des Ordens bestimmt gewesen — machte Miene Molina zu verdammen: er ließ ihm bemersten, sein Buch dürste wohl nicht mit einer einfachen Berswerfung wegfommen, sondern zum Feuer verurtheilt wersden. Segenklagen Wolinas wider die Dominicaner weigerte er sich anzunehmen.

Eine Streitigkeit welche bie ganze katholische Welt sowohl ber Lehren als ihrer Verfechter halber in Bewegung setze, und die jenen Angriff auf das jesuitische Institut, der sich in Spanien erhoben, um vieles verstärkte.

4

Eben hiedurch trat nun aber die sonderbare Erschei-

nung ein, daß während man die Jesuiten wegen ihrer hinneigungen zu Spanien aus Frankreich verjagte, von Spanien her selbst der gesährlichste Angriss gegen sie unternommen ward. In beiden Ländern waren Momente der Policik und der Doctrin hiebei thätig. Der politische war am Ende in beiden der nemliche, ein nationaler Gegensatz gegen die Borrechte und Freiheiten dieses Ordens: in Frankreich war er gewaltsamer, hestiger: in Spanien aber eigenschünlicher, bester gegundet; in hinsicht der Doctrin waren es die neuen Lehren, welche den Jesuiten haß und Berfolgung zuzogen. Ihre Lahre von der Bolkssoweränetät und dem Königsmord ward, ihnen in Frankreich, ihre Meinungen von dem freien Willen wurden ihnen in Spanien verberblich.

Ein Augenblick in der Geschichte diefer Gesellschaft ber für die Wendung die sie nahm von großer Bedeutung ist.

Segen bie Angriffe ber nationalen Sewalten, bes Parlaments und ber Inquisition, suchte Aquaviva Hulfe in bem Mittelpunkte ber Kirche, bei bem Papfe.

Er benutzte ben gunstigen Augenblick, als jener Großinquisitor gestorben und seine Stelle noch nicht wieder besett war, um den Papst zu bestimmen die Entscheidung ber Glaubens-Streitigkeit nach Rom zu evociren. Es war schon viel gewonnen, wenn die Entscheidung nur zunächst verschoben ward. Wie leicht fanden sich dann in Rom anderweite Einstüsse, welche sich in einem bedenklichen Augenblicke geltend machen ließen. Am 9. October 1596 wurben die Acten bes Processes nach Nom gesendet. Von bei-

ben Seiten fanden fich bie gelehrtesten Theologen ein 22222 ibren Streit unter ben Augen bes Papftes burchzufechten 1)-

In ber frangofischen Angelegenheit nahm fich Clemens ber Resuiten obnehin an. Er fand es unverantwortlich. um eines Einzigen willen, welcher Strafe verbient haben moge, einen gangen Orben ju verbannen, und zwar ben, ber bas Reifte jur herftellung bes Katholicismus vollbringe, ber eine fo ftarte Stute ber Rirche sen. Litt nicht auch ber Orben in ber That fur feine hingebung an ben papfelichen Stuhl, für die Lebhaftigkeit mit der er die Ansprüche besselben an eine höchste Gewalt auf Erben verfocht? Dem Papft mußte alles baran liegen ben Gegenfat vollends zu verloschen, in welchem sich Frankreich noch gegen Je genauer bie Berbindung ward, in die er mit heinrich IV. trat, je einhelliger die beiberseitige Politif, besto wirksamer wurden seine Borstellungen: von Doment zu Moment gab Heinrich nachgiebigere Erklärungen 2).

hierin unterflutte nun bas wohlerwogene Betragen bes Orbens ben Dapft ungemein.

- 1) Pegna: Rotae Romanae decanus istarum rerum testis locupletissimus, wie ibn Gerry nennt. Cerniendo (Moliua) lo que verisimilmente podia suceder de que su libro fuese prohibido y quemado, porque assi se lo avia asomado el inquisitor general, luego lo avisò a Roma, donde por obra y negociacion de su general su santidad avocò a se esta causa, ordinando a la inquisicion general que no la concluyesse ni diesse sententia.
- 2) Die Jesuiten mochten leugnen, daß ihre Sache mit ber Politif in Verbindung gekommen; jedoch ergibt fich aus Bentivoglio Memorie II, 6 p. 395, wie febr Carbinal Albobrandini bei ben Unterhandlungen von Lyon auf ihr Interesse Rucksicht nahm: und gleich bamals gab ber Ronig eine gunftige Erklarung (Le roi au cardl Ossat 20 janv. 1601).

Die Resuiten buteten fich wohl bem Ronia von Frankreich Entruftung ober Biberwillen zu zeigen: auch waren fie nicht geneigt, fich ferner für die verlorne Sache ber Ligue in Gefahr ju fturgen: fo wie fie die Wenbung wahrnahmen, welche die papfiliche Politik genommen, schlugen auch sie eine abnliche ein. Pater Commolet, ber noch nach ber Bekehrung heinrichs IV. auf ben Ranteln ausgernfen, man bedurfe eines Chub wiber ibn, und bei bem Siege bes Ronigs batte flieben nuiffen, war umgestimmt als er nach Rom fam, und erklarte fich für bie Losspredung bes Ronigs. Unter allen Carbinalen trug wohl fein Underer durch Nachgiebigkeit, versohnende Schritte und versonlichen Einfluß auf ben Papst so viel zu bieser Absolntion bei wie der Jesuit Toledo 1). Sie thaten bieß, wah: rend bas Parlament noch immer neue Beschluffe gegen fie faßte, Beschluffe, über die fich Aquaviva beklagte, ohne fich boch baburch zu Gifer und Seftigkeit fortreißen zu laffen. Nicht alle hatten vertrieben werden fonnen: bie Burucigebliebenen erklärten sich jest für ben Rönig, und ermehnten bas Bolk ihm ergeben ju fenn, ihn ju lieben. brangen Einige nach ben verlassenen Orten vor: Aguaviva billiate dieß nicht, und wies fie an, die Erlaubnig bes Rdnias abzuwarten. Man trug Gorge baß heinrich sowohl bas Eine als bas Andre erfuhr: er war hochlich erfreut barüber: er bankte bem General in besonbern Schreiben. Auch versaumten bie Jesuiten nicht ihn nach Rraften in

<sup>1)</sup> Du Perron a Villeroy: Ambassades I, 23. Seulement vous diray-je que Mr le C<sup>1</sup> Telet a fait des miracles et s'est monstré bon Français.

is biefer Reigung zu befestigen. Pader Rocheome, den man iden französischen Sioero nannte, verfaßte eine populäre Applogie des Ordens, die dem König befonders einleuche tete 1).

Bu biefem borpelten Untriche; von ber Gette bes Davfles und bes Orbens, kamen nun politifche Betrachtungen Beinriche IV. selbft. Er san, wie er in einer Deve-.. fche fagt ; baß er burch bie Berfolgung eines Orbens, ber fo viel Mitalieber von Geift und Gelebrfamteit jable, fo viel Macht und Anhang habe, fich in der eifrig katholiifchen Claffe, die noch immer fo jahreich fen, unverfohnliche Reinde erhalten, Berithworungen verantaffen werbe. Er fah, daß er fie felbst dort micht verjagen könne, wo sie sich noch bielten: er hatte ben Ausbruch einer dffentlichen Bewegung gu fürchten gehabt \*). : Heberbieß hatte Beinrich burch bas Ebict von Rantes ben hugenotten fo ftarte Zugeständniffe gemacht, daß er auch bem Ratholicismus eine neue Barantie fchulbia mar. Schon immerte man in Rom: 1112 meilen gab ber Dapft boch noch zu erkennen, bag er farchte betrogen zu fein: \*). Enblich aber fand ber Ronig boch genug; um bie allgemeine lage ber Dinge beffer zu überfeben als fein Parlement, und bie Berbindung ber Jefuiten mit Spanien nicht gu fürchten. Pater Loreng Maggio eilte im Ramen bes Generals nach Rrankreich,

<sup>1)</sup> Gretfer hat sie für die Alchtfranzosen lateinisch übersest. Gretseri opera tom. XI, p. 280.

<sup>2)</sup> Dispaccio del re de' 15 Agosto 1603 al re Jacopo d'Inghilterra, excerpirt in Siri: Memorie recondite I, p. 247.

<sup>3)</sup> Ossat à Villeroy I, 503.

um dem König mit theuern Eidschwüren die Kreue der Sesellschaft zuzusichern. "Ergebe es sich anders; so solle man ihn und seine Witbrüder für die schwärzesten Verrätter halten".). Dem König schien es rathsamer ihre Freundschaft als ihre Feindseligkeiten zu erproben. Er sah ein, haß er sich ihrer zu seinen Vortheil gegen Spanien werde bedienen können.

Durch so viel Motive anserer Politik und innerer Nothwendigkeit bewogen erklatte sich der Konig schon im Jahre 1600 bei den Unterhandlungen von kon bereit den Orden wieder auszunehmen, Er selbst wählte sich den Jessuiten Cotton zu seinem Beichtvater. Nachdem manche aubere Gunstbezeugung vorhergegangen, erfolgte im September 1603 das Edict, durch welches die Jesuiten in Frankreich wiederhergestellt wurden. Es wurden ihnen einige Bedingungen gemacht: von denen die wichtigste ist, daß so die Norsteher wie die Mitglieder der Gesellschaft in Frankreich in Zukunft nur Franzosen seyn dürften 3). Deinrich zweiselte nicht, daß er alles auf eine Weise angeordnet habe, die ihn zu vollkommenem Zutrauen berechtige.

Unbebenklich wandte er ihnen feine Gunft gu. In ih-

<sup>1)</sup> Sully lib. XVII, p. 307.

<sup>2)</sup> Riconobbe chiaramente d'esserne per ritrarre servigio e contentamento in varie occorrenze a prò proprio e de' suoi amici contra gli Spagnoli stessi. (Dispaccio bei Siri.)

<sup>3)</sup> Edictum regium bei Juvencius p. V, lib. XII, n. 59. Bei Juvencius findet man alles zu Gunsten der Jesuiten, in des Ludovicus Lucius Historia Jesuitica Basileae 1627 lid. II, c. II was damals gegen die Zesuiten gesagt wurde. Die entscheidenden Momente sindet man weder hier noch dort: bei dem Bertheidiger sind sie aber doch noch mehr angedeutet als bei dem Ankläger.

ren eigenen Sachen, jundchft in ihrer bominicanischen Stratigkeit kam er ihnen ju Bulfe.

Clemens VIII. zeigte in dieser Sache ein Tebhafter theologisches Intereffe. In seiner Gegenwart find 65 Ber sammlungen, 37 Disputationen über alle Punkte, welch hiebei in Frage kommen konnten, gehalten worden: er felbf hat mehreres barüber geschrieben, und so weit wir urtheis len konnen, neigte er fich zu dem herkommlichen Lehrbegriff, zu einer fur ble Dominicaner gunftigen Entscheis Gelbst Bellarmin fagte: er leugne nicht, baß ber Papft fich gegen bie Jesuiten zu erklaren geneigt fen, aber er wiffe, daß dieß doch nicht geschehen werde. Bu ges fahrlich mare es gewesen, in einer Zeit, wo bie Jesuis ten die vornehmsten Apostel des Glaubens in aller Welt waren, mit ihnen über einen Artitel bes Glaubens brechen, und wirklich machten fie schon einmal Miene ein Concilium zu forbern: ber Papft foll anegerufen haben: "fie magen alles, alles. 11 1) Ju entschieden nahmen auch Die

1) Serry 271. Auch Contarini behauptet, sie hatten gebroht: Portata la disputatione a Roma ventilata tra theologi, il papa e la maggior parte de' consultori inclinavano nell'opinione di Domenicani. Ma li Gesuiti, vedendosi in pericolo di cader da quel credito per il quale pretendono d'haver il primo luoco di dottrina nella chiesa catolica, erano resoluti di mover ogni machina per non ricever il colpo. Die Lehre mit der sie bei Contarini brohen, ist das allerdings der Papst infallibel sen, ader es sentin Glaubensartisel Einen oder den Andern für den wahren Papst zu halten. La potenza di questi e l'autorità di chi li proteggeva era tanta che ogni cosa era dissimulata e si mostrava di non sentirlo e sopra dissimi edella controversia si andava temporeggiando per non tirarsi adosso carica maggiore.

Ne Franzosen Partei. Heinrich IV. war für sie: sen es, iaß ihm ihre Borstellungsweise einleuchtete, was allers bings möglich wäre, oder daß er vorzugsweise dem Orsben, der dem Protestantismus den Krieg machte, auch darum beistel, um seine Orthodoxie außer Zweisel zu sehen. Sardinal du Perron nahm an den Congregationen Theil, und hielt die jesuitische Partei mit geschicktem Siser aufrecht. Er sagte dem Papst, die Lehren der Dominicamer könne auch ein Protestant unterschreiben, und es mag wohl sehn, daß er damit Sindruck auf denselben ges macht hat.

Der Wettstreit zwischen Spanien und Frankreich, welscher bie Welt bewegte, mischte sich auch in diese Streitigsteiten ein. Die Dominicaner fanden eben so viel Schutz bei den Spaniern, wie die Jesuiten bei den Franzosen 1).

Daher kam es auch, daß Clemens VIII. in der That zu keiner Entscheidung schritt. Es hatte ihn in neue Berslegenheiten verwickelt, von so machtigen Orden, so gewaltigen Kursten den einen oder den andern zu verletzen.

1) Hauptstelle bei du Perron: Ambassades et negotiations liv. III, tom. II, p. 839 Lettre du 23 janv. 1606: Les Espagnols font profession ouvertement de proteger les Jacobins (Dominicaner), en haine, comme je croy, de l'affection que le pere general des Jesuites et presque tous ceux de son ordre, excepté ceux qui dependent des peres Mendozze et Personius comme particulierement les Jesuites Anglois, ont monstré de porter à vostre Majesté: et semble que d'une dispute de religion ils en veuillent faire une querelle d'estat. Man sieht daraus, das die Seiniten bis auf eine kleine Kraction jest für französisch gesinnt galten. Bei Serry p. 440 sindet sich, das die Domicaner damals von dem französischen Hof ausgeschlossen worden: Praedicatores tum temporis in Gallia minus accepti et a publicis curiae muneribus nuper amoti.

## Politische Stellung Clemens VIII.

lleberhaupt war dieß nun eine ber vornehmsten Ruchssichten des papstilichen Stuhles, von den beiden Machten, auf benen das Gleichgewicht der kathalischen Welt der ruhte, weber die eine noch die andere von sich zu entstremben, ihre Streitigkeiten unter einander beizulegen und wenigstens nie zu einem Kriege ausbrechen zu lassen, seinen Einfluß auf beide zu behaupten.

Das Papsithum erscheint uns hier in seinem lablich. ften Berufe, vermittelnb, friedestiftenb.

Den Krieben von Vervins - 2. Mai 1598 - verbanfte bie Belt hauptfachlich Clemens bem VIII. Er ergriff ben gunftigen Augenblick, als ber Ronig von Frankreich wegen seiner gerrütteten Kinangen, ber Konig von Spanien wegen seiner zunehmenden Alterdschwäche auf ein Abkommen zu denfen genothigt war. Er traf die Einleitungen: von ihm gingen die ersten Eroffnungen aus: ber Kranciscanergeneral, Kra Bonaventura Calatagirona, ben er gu biefem Geschäfte glücklich außersehen und nach Krankreich gesendet, legte bie ersten und größten Schwierigkeiten bei. Die Spanier hatten eine Menge Plate in Frankreich inne: fie maren bereit biefelben zurückzugeben, jeboch Calais nahmen fie aus: bie Kranzosen bestanden auf die Ruckaabe auch von Calais: Fra Calatagirona war es, der die Spanier bestimmte bieß zuzusagen. Dann erst wurden bie Unterhandlungen zu Bervins formlich eröffnet. Ein Legat und ein Muntius prafibirten benselben: ber Franciscanergenes

ul fuhr fort auf das geschickteste zu vermitteln: auch sein Becretar Soto erwarb fich ein nicht geringes Berbienft zabei. Die hauptsache war, daß ber Konig von Krankwich fich entschloß, sich von seinen Verbundeten, England und holland, zu trennen. Es ward bieß jugleich als ein Bortheil für ben Ratholicismus betrachtet, indem erft bieburch ber Abfall Heinrichs IV. von dem protestantischen Systeme vollendet zu werden schien. Rach langen Boges rungen verstand sich heinrich dazu. Und hierauf gaben nun die Spanier alle ihre Eroberungen wirklich juruck: der Befitsfland ward bergestellt wie er im Jahre 1559 gewesen war. Der legat erklarte, Seine Beiligkeit werbe barüber ein größeres Bergnugen empfinden als felbst über die Cinnahme von Kerrara: weit mehr als diese weltliche Erwerbung habe ein Friede zu bedeuten, der die gesammte Christenbeit umfaffe und in Rube fete 1).

Bei biesem Frieden war nur Ein Punkt, die Streitigkeit zwischen Savopen und Frankreich, unerledigt geblieben. Der Herzog von Savopen hatte, wie wir berührten, Saluzzo an sich gerissen, und wollte sich nicht bequemen es wieder herauszugeben: nach viel vergeblicher Unterhandblung griff ihn endlich heinrich IV. mit offenen Wasken an. Dem Papst, dem ohnehin in Vervins die Vermittelung in dieser Sache ausbrücklich übertragen worden war, lag alles

<sup>1)</sup> hinter ber Ausgabe ber Mémoires von Angouleme bei Dibot 1756 sindet sich I, 131—363 unter dem Titel Autres Mémoires ein ausschhrlicher Bericht über die Unterhandlung von Bervins, der sich durch Genausseit und Unparteilichkeit auszeichnet: aus dem dem auch die mitgetheilten Rotizen stammen: die lette p. 337.

baran, ben Krieden wiederherzustellen: bei jeder Gelegenheit in jeber Aubienz brang er barauf: so oft ihn ber Ronig feiner Ergebenheit verfichern ließ, forderte er biefen Frieden als einen Beweis berfelben, als einen Gefallen ben man ibm thun muffe. Die eigentliche Schwierigkeit lag barin, baß bie Herausgabe von Saluzzo die allgemeinen italienischen Interessen zu verlegen schien. Man sah es nicht gern, daß bie Frangosen eine gandschaft in Italien befigen sollten. Querft, so viel ich finde, bat jener Minorit Calatagirona bie Auskunft vorgeschlagen, bem Bergog Saluggo zu laffen und Frankreich durch Breffe und einige benachbarte favonische Landschaften zu entschädigen 1). Diesen Borschlag zu einem wirklichen Abkommen zu erheben war bas Berbienst bas sich Cardinal Albobrandino im Jahre 1600 in Lyon erwarb. Auch die Franzosen bankten es ihm: Lyon bekam baburch eine breitere Umgrenzung, wie es fich biefelbe schon lange gewünscht hatte?).

Unter so glucklichen Umständen dachte Papst Clemens zuweilen daran, der unter ihm vereinigten katholischen Welt eine gemeinschaftliche Richtung wider den alten Erbseind zu geben. In Ungarn war der Türkenkrieg wieder ausgebrochen: schon damals glaubte man wahrzunehmen, daß das osmanische Reich von Tage zu Tage schwächer werde: bei der persönlichen Untauglichkeit der Sultane, dem Einsluß des Serails, den unaushdrichen Empdrungen

<sup>1)</sup> Offat an Billeron 25. Merz 1599.

<sup>2)</sup> Bentivoglio theilt in dem vornehmsten Abschnitt des zweiten Buches seiner Memorie (c. 2 — c. 6) diese Unterhandlungen ausschhrlich mit.

monbers in Asien schien es möglich etwas Rechtes gegen auszurichten. Der Papft ließ es wenigstens an fich sicht fehlen. Schon im Jahre 1599 belief fich bie Summe, jie er für diesen Krieg aufgewendet hatte, auf anderthalb Rillionen Scubi. Balb barauf finden wir ein väpstliches beer von 12000 Mann an ber Donau. Aber um wie viel wichtigere Erfolge ließen fich erwarten, wenn man einmal die Rrafte bes Abenblandes in einiger Ausbehnung w einem orientalischen Unternehmen vereinigte, wenn fich besonders Heinrich IV. entschloß seine Macht ber difreichis schen zuzugesellen. Der Papst unterließ nicht ihn bazu zu ermuntern. Und in ber That schrieb Heinrich gleich nach bem Frieden von Vervins ben Venezianern, er hoffe in furgem in Benedig zu Schiff zu fteigen, wie die frubern Franzosen, zu einem Unternehmen auf Conftantinopel. Er wiederholte sein Versprechen bei dem Abschluß des Kriedens mit Savopen 1). Aber allerbings hatte ber Ausführung ein innigeres Verständniß vorausgehn muffen, als sich nach so starten Erschütterungen sobald erreichen ließ.

Bielmehr kam ber Gegensatz und Wetteifer, ber zwisschen ben beiben pornehmsten Rächten bestehn blieb, bem papstlichen Stuhle in seinen eigenen Angelegenheiten noch mehr als einmal zu Statten. Papst Clemens hatte selbst noch einmal Anlaß sich besselben sogar in Sachen bes Rirdenstaates zu bedienen.

Bei so viel glanzenden Unternehmungen, so viel Fort-

<sup>1)</sup> Lettre du roy im Anhang ju bem zweiten Bande ber Briefe von Offat p. 11.

aana nach außen übte Elemens auch an feinem Do in seinem Staate eine strenge und fehr monarchische walt and.

Die neue Einrichtung, die Sixtus V. dem Cardinl collegium gegeben, schien bemfelben erft einen recht rege magigen Ginflug in die Gelthafte verschaffen zu muffel Reboch die Formen enthalten nicht bas Wesen, und es d folgte bas gerabe Gegentheil. Der processualische Geschäft gang, bie Unbeweglichkeit, ju ber eine beliberirende Ber sammlung hauptsächlich wegen ber widerstreitenden Meinungen bie in ihr hervorzutreten pflegen verbammt ift, machte ce Clemens dem VIII. unmöglich, den Congregationen die wich. tigen Sachen anzuvertrauen. Unfangs befragte er fie noch: boch wich er schon bamals oft von ihren Entscheidungen ab; bann theilte er ihnen bie Sachen erft fur; vor ihrem Abschluß mit: die Confistorien bienten mehr zur Dublication als jur Berathung; endlich beschäftigte er fie bloß mit untergeordneten Angelegenheiten ober den Formalitäs ten 1).

Ohne Zweifel lag in ber neuen Wendung, welche Clemens ber Politik bes romischen Sofes gab, hiezu eine gewisse

<sup>1)</sup> Delfino: Ora li consistori non servono per altro che per comunicare in essi la collation delle chiese e per publicar le resolutioni d'ogni qualità fatte dal papa e le congregationi, da quella dell'inquisitione in poi che si è pur conservata in qualche decoro e si riduce ogni settimana, tutte le altre, anche quelle che sono de' regolari e de' vescovi, sono in sola apparenza: perchè se bene risolvono ad un modo, il papa eseguisce ad un altro e nelle cose più importanti, come nel dar ajuto a principi, di spedir legati, dichiarar capi.

dithigung. Allein es war auch eine personliche Reigung in Alleinherrschaft babei. Das Land ward in bemselben Sinne verwaltet: neue Auslagen wurden ausgeschrieben, ihne baß man Jemand gefragt hätte, die Einkunste der Communen unter besondere Aussicht genommen, die Barone der strengsten Rechtspslege unterworfen: man achtete nicht wehr auf Herkommen und Bevorrechtung.

So lange nun der Papft personlich alle Geschäfte leis tete, ging bas wohl. Die Cardinale wenigstens, obwohl nicht alle ihre Gebanken ihnen auf der Oberfläche lagen, gestelen sich in Bewunderung und Unterwürfigkeit.

Mundhlig aber, mit ben hohern Jahren, kam der Besitz, die Ausübung dieser monarchischen Sewalt an den papstelichen Nepoten, Pietro Albobrandino. Er war ein Sohn jenes Pietro Albobrandino, der sich unter den Brüdern durch juristische Praxis ausgezeichnet hatte. Beim ersten Andlickt versprach er wenig. Er war unansehnlich, pockemarbig, litt an Asthma, hustete immer, und in der Jugend hatte er es selbst in den Studien nicht weit gebracht. So wie ihn aber sein Oheim in die Geschäfte nahm, zeigte er eine Gewandtheit und Gesügigkeit wie sie kein Mensch erwartete. Richt allein wußte er sich sehr gut in die Natur des Papssech zu sinden, sie so zu sagen zu ergänzen, seine Strenge zu mildern, die Schwachheiten, die sich auch in ihm allmählig zeigten, weniger aussallend und unschädlich zu machen 1): er erwarb auch das Jutrauen und die Senugthuung der

<sup>1)</sup> Relatione al C<sup>1</sup> Este. Dove il papa inasprisce, Aldobrandino mitiga: dove rompe, conselida: dove comanda giustitia, intercede per gratia.

fremben Gesandten, so daß sie sammtlich die Geschäfte seinen Handen zu sehen wünschten. Ursprünglich hatte bieselben mit seinem Better Einthio theilen sollen, der au nicht ohne Geist war, besonders für die Literatur, alle gar bald hatte er diesen Genossen verdrängt. Im J. 166 sinden wir Cardinal Pietro allmächtig an dem Hose. "Dgesammten Unterhandlungen, sagt eine Relation von dissem Jahre, alle Gunst und Gnade hängt von ihm al Prälatur, Adel, Hosseute, Gesandte erfüllen sein Hause Man kann sagen, durch sein Ohr wird alles vernommen, von seinem Gutachten hängt alles ab, aus seinem Munde kommt die Erdsfinung, in seinen Händen liegt die Ausssührung!").

Eine solche Gewalt, so unumschränkt, durchgreifend, und dabei doch keinesweges gesehmäßig, erweckte, trot der Freunde die sie finden mochte, in den Uebrigen einen geheimen, tiefen und allgemeinen Widerspruch. Bei einem geringfügigen Anlaß trat das unerwartet hervor.

Ein Mensch, ben man um seiner Schulden willen fests genommen, wußte im rechten Augenblick seine Fesseln zu zerreißen und in den Pallask Farnese zu entspringen, vor dem man ihn eben vorbeisührte.

Schon lange hatten die Papfte von bem Rechte ber

<sup>1) &</sup>quot;Orbis in urbe". Doch finden sich auch bier geheime Medate. Ha diversi servitori, sagt bieselbe Melation, ma quel che assorbe i favori di tutti, è il cav Clemente Sennesio, mastro di camera, salito a quel grado di privatissima fortuna, e che per ampliar maggiormente la sua autorità ha satto salire il fratello al segretariato della consulta: così possedendo tra lor due la somma, l'uno della gratia del cardinale, l'altro della provisione d'officj e delle maggiori espeditioni.

wrnehmen Geschlechter Verbrechern in ihrem Sause eine freistätte zu gewähren nichts mehr wissen wollen. Der kardinal Farnese, obwohl durch die Vermählung einer Alsabrandina in das Haus Farnese mit dem Papste verwandt, machte es wieder geltend. Er ließ die Sbirren, die ihren Besangenen in dem Pallaste suchen wollten, mit Gewalt heraustreiben: dem Governatore, der sich darauf einstellte, entgegnete er, sein Haus habe nicht die Sitte Angeklagte auszuliesern: dem Cardinal Aldobrandino, welcher Aussehen zu vermeiden wünschte und in eigener Person erschien um die Sache in Süte beizulegen, gab er wegwersende Antsworten: er ließ ihn merken, nach dem Tode des Papstes, der bald zu erwarten sen, werde ein Farnese mehr zu beseuten haben, als ein Albobrandino.

Was ihm zu einem so trotigen Betragen ben Muth gab, war vor allem seine Verbindung mit den Spaniern. Aus der Verzichtleistung Heinrichs IV. auf Salnzzo, die man in Rom ein wenig armselig fand, hatte man geschlossen, daß sich dieser Fürst mit den italienischen Geschäften nicht befassen wolle: das Ansehen der Spanier war hierauf wiesder gestiegen: da die Aldobrandini eine so starke Hinneisgung zu Frankreich an den Tag legten, so schlossen die Gegener derselben sich an Spanien an. Der spanische Botschafter, Viglienna, gab dem Versahren Farneses seine volle Billigung 1).

<sup>1)</sup> Contarini: Historia Veneta tom. III, lib. XIII MS, unter affen Autoren jener Zeit hierûber. am ausführlichsten und glaubs wärbigsten: Viglienna mandò ordine a tutti i baroni e cavalieri Romani obligati alla corona che per servitio del re fossero immediate nella casa del cardinal Farnese.

## 314 Bud VI. Innere Streitigfeiten.

Der Ruchalt einer auswärtigen Macht, ber Schus eines großen Geschlechtes, bedurfte es mehr um die Ungufrie benheit des romischen Abels jum Ausbruch ju bringen? Cavalieri und Robili ftromten in ben Ballaft Karnefe. Ginige Carbinale schlugen sich offen zu ihnen 1): andere begun-Alles rief, man muffe Papft unb ftigten fie insgeheitn. Rirche von der Gefangenschaft des Cardinal Albobrandino befreien. Da der Papst Truppen nach Rom berief, so rieth ber spanische Botschafter ben Bereinigten, benen er sogar Belohnungen versprach, einige bewaffnete Banben, die fich eben an ber neapolitanischen Grenze zeigten, ebenfalls berbeizurufen. Es batte wenig gefehlt, bag nicht eine offene Rehbe, im Sinne vergangener Jahrhunderte, in Rom felbst ausgebrochen ware.

So weit aber wollte es ber Carbinal boch nicht kommen laffen. Es war ihm genug, seine Unabhängigkeit, seine Macht; die Möglichkeit eines Wiberstandes gezeigt zu haben. Er beschloß sich nach Castro zurückzuziehen, das ihm eigenthümslich zugehörte. In großem Style führte er es aus. Er versicherte sich eines Thores und ließ es besetzen: alsbann im Geleite von 10 Wagen und 300 Pferden verließ er die Stadt. Und hiedurch hatte er in der That alles gewonnen:

<sup>1)</sup> Contarini: Diede grand' assenso al fatto la venuta de' cardinali Sfondrato e Santiquatro, che niente mirarono trattandosi di Spagna al debito de' cardinali verso il papa: ed a questi che apertamente si dichiaravane diversi altri in occulto adherivano, tra' quali il C¹ Conti. — Ma il popolo, la plebe senza neme, sempre avida di cangiar stato, favoriva al cardinale, e per le piazze, per le strade a gran caterve applaudevano al partito di lui.

Me diese Wibersetzlichsteit ging ihm burch: es ward eine bemliche Unterhandlung eingeleitet: man nahm die Miene m, als liege die Sache am Governator, und veranstaltete ine Verschnung desselben mit dem Hause Farnese. Dann lehrte der Cardinal zurück: nicht minder glänzend, als wie er gegangen war. Alle Straßen, Fenster, Dacher waren mit Menschen erfüllt. Nie waren die Farnesen zur Zeit ihrer Herrschaft so glänzend empfangen, oder gar mit so lautem Jubel begrüßt worden ').

Wenn aber Carbinal Pietro Albobrandino dieß geschehen ließ, so war es nicht allein Schwäche, erzwungene Nachsgiebigkeit: die Farnesen waren am Ende nahe Verwandte des papstilichen Hauses: auch hatte es nichts geholfen, sich unverschnlich anzustellen; vor allem mußte der Ursprung des Uebels gehoben werden, der in den politischen Verhältnissen lag. Von den Spaniern war keine Aenberung ihres Systemes, nicht einmal die Abberufung eines so umbequemen Gesandten zu erlangen: Albobrandino konnte sich nur dadurch helfen, daß er heinrich IV. zu lebhafter Theilsnahme an den italienischen Angelegenheiten bewog.

Es war ihm erquickenb, sagen seine Feinbe, "wie an einem heißen Cage ein kuhler ruhiger Wind", als im Dezember 1604 brei französische Carbinale, alles ausgezeichnete Ranner, auf einmal ankamen. Es ward wieder möglich

1) Contarini: S'inviò in Roma entrando in guisa trionfante con clamori popolari che andavano al cielo, incontrato in forma di re dall' ambasciator di Cesare, di Spagna, dalli cardinali Sfondrato, Santiquatro, San Cesareo e Conti, dal general Georgio suo cognato, tutta la cavalleria e tutte le guardie del papa, confluendo li cavalieri e baroni.

au Rom eine frangofische Vartei zu bilben. Dit Freuden wurden fie empfangen. Die Schwefter bes Carbinals, Sie anora Olympia, erklarte ben Ungefommenen taufend Mal, ihr haus werbe fich unbedingt in frangofischen Schuts begeben. Baronius behauptete, burch seine Geschichte gelernt zu haben, baß ber romische Stuhl keiner andern Ration so viel verdanke wie der frangofischen: als er ein Bild bes Ronigs sab, brach er in ein Lebehoch aus. Er suchte sich zu unterrichten, ob nach bem Verlufte von Saluzzo gar kein Alven Daß mehr in den Sanden der Kranzosen geblieben fen. Dieser Baronius war aber nicht bloß ein Geschichtschreiber, er war ber Beichtvater bes Papftes, und sab ibn alle Tage. Der Papit und Albobrandino nahmen fich in Acht und ließen fich nicht so weit heraus. Allein eben so viel schien es zu bedeuten, wenn ihre nachsten Ungehörigen fich so unverholen ausbrückten: nur die Gesinnung ber Berrn schienen fie zu wieberholen. Da sich nun Heinrich IV. entschloß auch Penfionen zu zahlen, so hatte er bald eine Partei, bie ber fpanischen ein Segengewicht gab.

Allein noch viel weiter gingen die Absichten Albobranbinos. Oft stellte er den venezianischen Gesandten und Cardindlen die Nothwendigkeit vor, dem Uebermuthe der Spanier Schranken zu segen. Könne man ertragen, daß sie in dem Hause eines Andern zum Trog diesem gebieten wollten? 1) Zwar sep es für Jemand, der in kurzem in den Privatstand zurückzutreten habe, gefährlich, sich den Unwillen dieser Macht zuzuziehen, doch könne er auch um seiner Shre willen nicht zugeben, daß das Papstthum unter seinem

<sup>1)</sup> Du Perron au roi 25 janv. 1605 (Ambase. I, 509).

Heim an Reputation verliere. Genug er schlug ben Beezianern eine Berbinbung ber italienischen Staaten unter ranzofischem Schutze gegen Spanien vor.

Schon war er auch mit den übrigen in Unterhanding getreten. Er liebte Toscana nicht, mit Wodena hatte re fortwährende Streitigkeiten, Parma war in die Händel des Cardinals Farnese verwickelt: aber er schien alles zu vergessen, um sich an Spanien zu rächen. Mit Leidenschaft widmete er sich dieser Absicht: er sprach von nichts anderm, er schien an nichts anderes zu denken. Um den Staaten, mit denen er sich vereinigen wollte, näher zu senn, begab er sich im Ansange des Jahres 1605 nach Ancona.

Er hatte noch nichts erreicht, als sein Oheim starb, 5. Merz 1605, und damit auch seine Gewalt ein Ende nahm.

Indessen war auch schon die Anregung des Gedantens, diese gestiffentliche Erneuerung des franzosischen Einflusses in Rom und Italien von vieler Bedeutung. Sie bezeichnet eine Tendenz der gesammten Politik der Aldobrandini.

Wir gehn, benke ich, nicht zu weit, wenn wir uns baburch an die ursprüngliche Stellung dieses Seschlechtes in Florenz erinnern lassen. Es hatte immer zur franzosichen Partei gehört: Messer Salvestro hatte den Aufruhr im Jahr 1527, in dem die Medici verjagt, die Franzossen berusen wurden, vorzüglich mit veranlaßt. Dafür hatte er denn auch, als seine Segner, Spanier und Medici, den Platz behielten, büßen, sein Vaterland verlassen müssen. Sollte Papst Clemens dies vergessen, sollte er Spanier und

Medici geliebt baben? Er war von Ratur verschloffen. suructbaltenb: nur juweilen eröffnete er fich gegen feine Bertrauten: bann ließ er wohl ben Spruch boren: "Krage beine Borfahren, und fie werben bir beine Strafe zeis gen "1 1). Es ift gewiß, baß er einmal beabsichtigte ben Staat van Florenz, wie er fich ausbruckte, zu reformiren. Seine hinneigung zu Frankreich liegt am Tage: er fand bas Bapftthum im engsten Bunbe mit Spanien, er führte es bis nahe an eine Vereinigung mit Frankreich wiber Spa-Wenn bie herstellung einer nationalen Macht in nien. Frankreich im Interesse ber Rirche lag, so war sie boch zugleich eine Sache ber Reigung, eine personliche Genugthung. Jeboch war diefer Papft besonnen, vorfichtig, behutfam: er griff nichts an, als was fich burchführen ließ. Statt Floreng ju reformiren, reformirte er, wie ein Benes gianer fagt, feine eigenen Gebanten, als er fah, bag es nicht ohne allgemeine Gefahr angehn werbe?). Die frangofischen Baffen nach Italien zu rufen war nie seine Deis nung. Es war ihm genug, bas Gleichgewicht herzustellen, fich von ber Uebermacht ber Spanier loszumachen, ber tirchlichen Politit eine breitere Grundlage zu geben: auf

<sup>1)</sup> Delfino: La poca inclinatione che per natura e per heredità ha il papa a Speguoli.

<sup>2)</sup> Vesier: Vedendo le preparazioni e risolutioni di Vra Sà et anco del granduca e che la nostra republica s'era dichiarata col mandar un ambasciatore espresso per questo negotio a S. Sà, conoscendo ella che si sarebbe acceso un gran fuoco in Italia e con pericolo di gravissimo incendio della chiesa, in luogo di tentar la riforma dello stato di Firenze riformò i suoi pensieri.

neblichem Wege, nach und nach, ohne Erschütterung noch beräusch: aber besto sicherer.

## Wahl und erste Handlungen Pauls V.

Sleich in dem nachsten Conclave trat nun auch der Einfluß der Franzosen hervor. Albadrandino verdand sich mit ihnen. Bereinigt waren sie unwiderstehlich: einen Cardinal, den der König von Spanien namentlich ausgeschlossen, einen Medici, nahen Verwandten der Königin von Frankreich, erhoben sie zur papstlichen Würde. Boll Judel sind die Briese, in denen Du Perron diesen unerwarten Erfolg Heinrich dem IV. meldet: in Frankreich des ging man ihn mit diffentlichen Festlichkeiten 1). Nur war es ein kurzes Glück. Leo XI, wie dieser Papst sich nannte, überlebte seine Wahl nur 26 Tage. Man behauptet, der Gedanke seiner Würde, das Gesühl der Schwierigkeit seines Umtes habe seine alterschwachen Lebenskräfte vollends redrückt.

Das Gewühl ber Wahlkampfe erneuerte sich hierauf um so lebhafter, da Albobrandino nicht mehr so enge mit

<sup>1)</sup> Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay seisneur du Pléssis p. 305. Ce pape de la maison des Medicis, dit Leon XI, qui avoit cousté au roi 300000 escus à faire, en la faveur duquel il faisoit grand fondement, et pour l'élection duquel par un exemple nouveau furent faits feux de joye et tiré le canon en France, qui vescut peu de jours et ne laissa au roy que le reproche par les Espagnols d'une largesse si mal employée et le doute de rencontrer une succession, comme il advint, plus favorable à l'Espagnol.

ben Franzosen verbündet war. Montalto trat ihm mad tig gegenüber. Es begann ein Wettstreit, wie bei den sti hern Wahlen, zwischen den Creaturen des letzten und ei nes frühern Papsies. Zuweilen sührte jeder, umgeben vos seinen Getreuen, den Mann seiner Wahl in die eine ode in die andere Capelle: sie stellten sich einander gegenübe auf: dalb mit dem einen, dalb mit dem andern ward ein Versuch gemacht: auch Baronius, odwohl er sich mit Händen und Füßen sträubte, ward einmal nach der Capella Paolina geführt; allein allemal zeigte sich die Opposition stärker, es konnte Keiner von Allen durchgesetzt werden. Bei den Papsiwahlen kam es wie dei andern Besorderungen allmählig mehr darauf an, wer die wenigsten Feinde, als wer die meisten Verdiensteinste habe.

Enblich warf Albobrandino seine Augen unter den Ereaturen seines Oheims auf einen Mann, der sich allgemeinen Beisall erworden und gefährliche Feindschaften zu vermeiden gewußt hatte, den Cardinal Borghese. Für diesen gelang es ihm die Franzosen zu gewinnen, die bereits eine Annäherung zwischen Montalto und Albobrandino bewirft hatten: auch Montalto stimmte ein: Borghese ward gewählt, ehe nur die Spanier ersahren hatten, daß er vorgeschlagen war 1), 16. Mai 1605.

So blieb es benn auch dieß Mal babei, daß ber Res

<sup>1)</sup> Doch mag es auch seyn, bas Montaito und Albebrandino sich zuerst über Borghese verstanden. Conclave di Paolo V p. 370 sagt von beiden: Dopo d'haver proposti molti, elessero Borghese, amico di Montalto e creatura considente di Aldebrandino.

wet des letzten Papstes den Ausschlag für die Wahl des wuen gab. Die Borghesen waren auch übrigens von Hause ms in einer ähnlichen Stellung wie die Aldobrandini. Wie diese aus Florenz, waren sie aus Siena weggegangen, um nicht der mediceischen Herrschaft unterworfen zu seyn. Um so mehr schien die neue Regierung eine folgerichtige Fortskung der vorigen werden zu mussen.

Indes entwickelte Paul V. auf der Stelle eine eigen thumlich schroffe Natur.

Bon dem Stande eines Abwocaten war er durch alle Grade kirchlicher Burden emporgestiegen 1): Vicelegat in Bologna, Auditor di Camera, Vicar des Papstes, Inquisitor war er gewesen: er hatte stillehin in seinen Buchern, seinen Acten vergraden gelebt, und sich in keinerlei politische Geschäfte gemischt: eben daher war er ohne besondere Feindsschaften durchgekommen: keine Partei sah in ihm einen Geginer, weder Aldobrandino noch Montalto, weder die Fransposen noch die Spanier: und dies war denn die Eigenschaft, die ihm zur Tiare verhalf.

Er jedoch verstand dieß Ereigniß anders. Daß er ohne sein Zuthun, ohne alle kunstliche Mittel zum Papststhum gelangt war, schien ihm eine unmittelbare Wirkung bes heiligen Geistes. Er fühlte sich dadurch über sich selbst erhoben: die Veränderung seiner Haltung und Bewegung, seiner Mienen und bes Tons seiner Rede seite selbst diesen

<sup>1)</sup> Relatione di IV ambasciatori mandati a Roma 15 Genn. 1605 m. V. b. i. 1606. Il padre Camillo non volendo più habitare Siena caduta della libertà, se ne andò a Roma. Di buono spirito, d'ingegno acuto, riusci nella professione d'avvocato. — — Il papa non vuol esser Sanese ma Romano.

Hof in Erstannen, der doch an Umwandlungen aller Art gewöhnt war: er sublite sich aber auch zugleich gebunden, verpflichtet. Mit derselben Unbeugsamkeit, mit der er in seinen bisherigen Nemtern den Buchstaben des Gesetzes gehandhabt, nahm er sich vor auch die höchste Würde zu verwalten.

Andere Papste pflegten ihre Thronbesteigung mit Gnaben zu bezeichnen. Paul V. begann mit einem Richterspruch, ber noch heute Grauen erregt.

Ein armer Autor, Eremonese von Geburt, Piccinarbi, hatte fich ich weiß nicht aus welchem Berbruß in seiner Einfamkeit bamit beschäftigt, eine Lebensbeschreibung Eles mens des VIII. aufzusetzen, in der er biesen Papst mit bem Raiser Tiberius verglich, so wenig Aehnlichkeit auch biese Regenten mit einander haben mogen. Er hatte bieß selt same Werk nicht allein nicht brucken lassen, sondern gang fur fich behalten und so gut wie Riemand mitgetheilt: eine Frau, die er fruber im Saufe gehabt, gab ihn an. Paul V. außerte fich hierüber anfangs mit viel Rube, und es schien um so weniger zu besorgen, da fich machtige Bersonen selbst Botschafter für ihn verwandten. Wie sehr erstaunte man, als Piccinardi eines Tages auf ber Engelsbrücke enthauptet wurde. Bas auch zu feiner Entschulbigung gefagt werben mochte, so hatte er boch bas Berbrechen ber beleibigten Majestat begangen, für bas bie Gefete biefe Strafe bestimmen. Bei einem Papft wie Paul, war feine Snabe: auch bie Sabseligfeiten bes armen Menschen wurden eingezogen 1).

<sup>1)</sup> Jene Gefandten erzählen biefen Fall. "Si congettura",

An dem Sofe erneuerte dieser Papst unverzüglich die inordnungen des Tridentinums über die Residenz. Er eklarte es für eine Tobsünde, von seinem Bisthum entsernt zur seyn und die Einkünste desselben zu genießen. Er whm die Eardinale hievon nicht auß: er ließ Stellen in er Verwaltung nicht als Entschuldigung gelten. In der hat zogen sich Viele zurück: Andere baten nur um Auschub 1): noch Andere, um Rom nicht verlassen zu müssen mb doch auch nicht für pslichtvergessen zu gelten, gaben hre Entlassung ein.

Allein das Bedenklichste war, daß er sich bei seinen anonistischen Studien mit einem überschwenglichen Begriffe dom Papstehum durchdrungen hatte. Die Lehre, daß der Papst der einzige Stellvertreter Jesu Christi, daß die Geswalt der Schlüssel seinem Gutdunken anvertraut, daß er von allen Wölkern und Fürsten in Demuth zu verehren sen, wollte er in ihrer vollen Bedeutung behaupten 2). Er sagte, nicht von Menschen, sondern vom göttlichen Geiste sen er auf diesen Stuhl erhoben worden, mit der Pflicht die Immunitäten der Kirche, die Gerechtsame Gottes wahrzunehmen:

fügen sie hingu, "fondatamente che abbi ad esser il pontesice severo e rigorosissimo et inexorabile in satto di giustitia."

<sup>1)</sup> Du Perron à Villeroy 17 may 1606. Le pape ayant fait entendre ces jours passez que sa volonté esteit que tous les cardinaux qui avoient des eveschez y allassent ou bien les resignassent ou y missent des coadjuteurs, — — j'ay pensé

<sup>1)</sup> Relatione di IV ambasciatori: Conoscendo il pontefice Presente sua grandezza spirituale, e quanto se le debba da tutti li popoli christiani attribuir di ossequio e di obedienza, non eccettuando qualsivoglia grandissimo principe.

in seinem Gewissen sen er gehalten alle seine Rrafte ant strengen, um die Kirche von Usurpation und Vergewalt gung zu befreien. Er wolle lieber sein Leben bafür wagen als einst wegen einer Vernachlässigung seiner Bflicht zu Rechenschaft gezogen werben, wenn er vor Gottes Throi erscheinen muffe.

Mit juribischer Scharfe faßte er bie Ansprüche bei Rirche als ihre Rechte: als seine Gewissenspflicht fab er es an, fie in aller ihrer Strenge ju erneuern und burch auseben.

## Benezianische Irrungen.

Seit die papstliche Gewalt fich im Gegensate gegen ben Protestantismus wiederhergestellt, die Ideen, auf des nen die hierarchie überhaupt beruht, erneuert hatte, machte fie auch alle ihre canonischen Berechtigungen in Bejug auf bas Innere ber katholischen Staaten aufs neue geltend.

Indem sie ihre Segner bestegte, wuchs auch ihre Autoritat über ihre Unbanger.

Rachbem die Bischofe zu strengerm Gehorsam verpflichtet, die Monchsorben enge an die Curie gefnupft, alle Reformationen in bem Sinne vollzogen waren zugleich bie bochste Macht des Papstes zu befordern, schlugen al lenthalben in ben Sauptstädten von Europa regelmäßige Muntiaturen ihren Sit auf, die mit bem Ansehen ber Gefandtschaft einer einflußreichen Macht jurisdictionnelle Rechte verbanden, welche ihnen auf die wichtigsten Berhaltniffe bes

wens und Des Staates eine wesentliche Einwirfung ver-

Selbst da wo die Kirche sich im Einverständnis mit dem Staate hergestellt, wo sich beide vereinigt dem Empordommen protestantischer Meinungen entgegengesetzt hatzun, brachte doch dies Verhältnis gar bald Mishelligkeisten hervor.

Sleich damals, wie noch heute, ließ es fich der romis iche Hof besonders angelegen senn seine Ansprüche in Italien aufrecht zu erhalten. Unaufhörlich finden wir beshalb die italienischen Staaten in Disverständnissen mit der Firchlichen Gewalt. Die alten Streitigkeiten zwischen Papst und Rirche waren weber im Allgemeinen burch ein entscheibenbes Prinzip, noch auch im Besondern burch Vertrag und Uebereinkunft beseitigt worden. Die Papste selbst waren sich nicht immer gleich. Auf bas hartnäckigste bestanden Pius V. Gregor XIII. wenigstens in ber ersten Salfte seiner Regierung auf ihren Anspruchen: Sixtus V. war in ben einjelnen Fallen um vieles nachsichtiger. Die Staaten und ihre Abaeordneten suchen über die schwierigen Augenblicke ohne Nachtheil wegzukommen, die gunstigen zu ihrem Rußen m ergreifen: auch kann bas ihnen nicht ganz mißlingen: die Reigungen der Papste gehn vorüber und wechseln: die Intereffen ber Staaten bleiben immer. Auf jeben Kall werben hiedurch die Aragen, die man ju entscheiben hat, bei weitem weniger Gegenstand bes Jus canonicum und der Rechtsfindung, als der Politik, gegenseitiger Fordes rung und Nachgiebigkeit.

Papft Paul V. jeboch verstand seine Unsprüche ein-

mal wieder vollig juridisch: er hielt die canonischen Anordnungen der Decretalen für Gesetze Gottes: er schrieb es nicht einer innern Nothwendigkeit der Sache, sondern persönlicher Nachlässseit zu, wenn seine Borsahren etwas nachgegeben, übersehen hatten, und hielt sich für berusen diesen Fehler wieder gut zu machen. Bald nach seiner Thronbesteigung sinden wir ihn deshalb mit allen seinen italienischen Nachbarn in bittern Streitigkeiten.

In Reapel hatte ber Reggente Ponte, Prafibent bes königlichen Rathes, einen kirchlichen Rotar, von dem die Information über eine Spesache dem bürgerlichen Gericht verweigert, und einen Buchhändler, von dem einer fonigslichen Verordnung zuwider das Buch des Baronius gegen die sicilianische Monarchie verbreitet worden war, zu den Galeeren verurtheilt: ein Monitorium Clemens VIII. dies gegen war ohne Folgen geblieben. Papst Paul V. zögerte keinen Angenblick die Ercommunication auszusprechen 1).

Der Herzog von Savonen hatte einige Pfründen vergabt, deren Berleihung der romische hof in Anspruch nahm, Genua Gesellschaften verboten, die bei den Jesuiten gehalten wurden, weil man da die Wahlen zu den Aemtern zu beherrschen versuche; Lucca hatte ganz im Allgemeinen die Execution der Decrete papstlicher Beamten ohne vorläusige Genehmigung der einheimischen Wagistrate untersagt; in Benedig endlich waren ein paar Geistliche, die sich schwerer Verdrechen schuldig gemacht, vor die weltliche Gerichtsbarkeit gezogen worden. Gerade die Allgemeinheit dieses Widerstandes gegen die kirchliche Gewalt

<sup>1)</sup> Les ambassades du cardinal du Perron II, 683. 736.

ber Papst in Amtseifer und Jorn. Allenthalben ihr er mit strengen Befehlen und Drohungen dazwischen. in diesem Augenblick erweiterte er sogar noch die bishes von Ansprüche kirchlicher Autorität. Er sagte unter andern, was nie erhört worden: dem Staate komme est nicht zu, winen Unterthanen den Verkehr mit den Protestanten zu verdieten, das sen eine Sache der Kirche und gehore ausschließend vor die kirchliche Jurisdietion.

Die meisten italienischen Staaten saben biefe Schritte als Uebertreibungen an, die sich bei mehr Erfahrung von felbst verlieren murben. Reiner munschte ber Erfte zu senn ber mit bem Papste brache. Der Großherzog von Toscana außerte, er habe Sachen vor ber Sand, bie ben Bavft außer fich bringen mußten, aber er suche fie binguhalten: Paul V. sen ein Mann, ber bie Welt nach einer Stadt bes Kirchenftaates beurtheile, wo es nach bem Buchfaben ber Gefete bergebe: bald muffe fich bas anbern: bie Spanier wurden fich fangen, fie wurden entweder von freien Stucken losgelaffen werben, ober bas Des gerreis Ben: ein foldes Beispiel muffe man erwarten 1). bachten ungefahr auch die Uebrigen, und gaben fürs Erfte nach. Genua wiberrief feine Berordnung; ber Bergog von Savopen ließ die streitigen Pfrunden auf einen Nepoten bes Papftes übergehn; die Spanier felbst gestatteten, baß

<sup>1)</sup> Relatione di IV ambasciatori. Il granduca ricordava che il pontefice non era uso a governar come principe grande, perchè aver avuto qualche governo di città delle chiesa, dove si procede col rigor ecclesiastico e da prete, non basta per saper governare come capo supremo.

jener Reggente vor jahlreichen Zeugen die Absolutioes nach fuchte und empfing.

Rur bie Benegianer, sonft so flug und gefügig, ve schmahten es, biese Politif zu beobachten.

In der That war aber auch Benedig mehr als bi Andern gereigt. Es bietet ein rechtes Beispiel bar, wie ver letend die Eingriffe bes romischen hofes besonders für ei nen benachbarten Staat werden konnten.

Schon diese Nachbarschaft an sich erwies sich bacht unbequem, zumal nachdem die Kirche Ferrara erwordet hatte. Die Grenzstreitigkeiten, welche die Republik mit den Herzögen gehabt, wurden vom römischen hofe bei weistem lebhafter fortgesetzt: sie wurde in der Regulation des Po, die sie eben mit großen Rosten aussührte, in dem alts hergebrachten Besige ihrer Fischewien gestört: sie konnte nicht anders fertig werden, als indem sie jene Arbeiten durch bewassnete Fahrzeuge beschüßen, und für einige ihrer Fischerbarken, die der Legat von Ferrara ausgebracht, auch ihrerseits päpstliche Unterthanen ausgreifen ließ.

Inbessen nahm Papst Paul V. auch ihre Hoheitsrechte über Ceneda, die sie seit Jahrhunderten ruhig ausübte, in Unspruch: er machte einen Versuch die Appellationen von dem bischöstlichen Gerichte, dem dort die Jurisdiction zustand, nach Rom zu ziehen. Man gerieth darüber sehr hart an einander: der papstliche Nuntius schritt
zu Excommunicationen: der venezianische Senat sorgte dafür, daß dieselben keine bürgerliche Wirkung nach sich
zogen 1).

<sup>1)</sup> Niccolò Contarini: Mentre si disputava, pareva che da

Und nicht minber bitter waren bie Strettigfeiten über In Behnten ber Geiftlichkeit. Die Boreglaner behaupteten, **h**ß sie ihn früherhin eingezogen ohne den Papst barüber befragen, fie wollten es nicht anertennen, baf bie Be-Miligung des Papstes erfordert werde um diese Auflage erheben. Aber noch empfindlicher war es ihnen, baff ber romifche Sof von Tage in Tage bie Exemtionen von berfelben erweiterte. : Die Carbindle, benen sehr reiche Pfranben zugehörten, bie Multefer, bie Monchellofter jur Solfte, bie Bettelorben, außerbem alle welche im Dienste ber Kirche auswärts beschäftigt waren ober unter irgend eis nem Sitel jur papftlichen Sofhaltung gezählt wurden, end. lich auch die, denen der Hof Pensionen auf venezianische Pfründen angewiesen, waren für eximirt erklärt. Es erfolgte, daß die Reichen nichts zu bezahlen brauchten, und die gange Last auf die Armen stel, welche nicht gablen konn-Das Einkommen bes venezignischen Elerus warb auf 11 Millionen Ducaten berechnet: ber Zehnte warf effectio nicht mehr als 12000 Duc. ab 1).

aleuno fusse fuggita la conversatione de' censurati — Beamten der Republit welche sich den Appellationen nach Rom widerset hatsten — la qual cosa giudicando il senato apportarli offesa, primieramente sece publicare un bando contra chi li havesse a schivo, e dopo a questi tutti in vita li su data annua provisione quale era corrispondente alla loro fortuna.

1) Aus einer Erflärung die in Rom eingegeben ward. Mentre s'esagera sopra la severità del magistrato, non si ritrovava fin hora essersi conseguiti più di 12 m. ducati, per li quali non si doveva far tanti richiami, e le fortune della republica per gratia di dio non erano tali che ne dovease far conto più che tanto. Es wurden hierauf einige Einrichtungen getroffen, die dem

## 830 Such VI. Innere Streitigfeiten.

Dazu kamen nun noch ungahlige, mehr bie Privatleut als gerade ben Staat selbst angehende Streitpunkte. Ich will nur Einen anführen.

Man weiß, wie sehr im Anfange bes fechszehnten Jahrhunderts die venezianischen Druckereien blübten: die Republik war ftolz auf biefen ehrenvollen Gewerbzweig: aber burch die Anordnungen der Eurie ging er nach und nach zu Grunde. Man fand in Rom fein Ende Bucher ju verbieten; erft bie protestantischen, bann bie Schriften wiber bie Sitten ber Geiftlichkeit, wiber bie firchliche Immunitat, alle bie vom Dogma im geringsten abwichen, bie gesammten Werke eines Autors, ber einmal Tabel er-Der Berkehr konnte nur noch in untabelhaft ka: tholischen Sachen Statt finden: faufmannisch betrachtet, erholte er sich wirklich ein wenig an den funstreichen und prachtigen Meffalen und Breviarien, die bei ber Erneuerung ber firchlichen Gefinnungen guten Absat fanden. aber warb auch biefer Erwerb geschmälert. Man legte ju Rom Sand an eine Berbefferung biefer Bucher, bie in ibrer neuen Gestalt von Rom felbst ausgehn follten 1). Die Benegianer bemerkten mit jenem Ingrimme, ben ein jum Privatvortheil benutter Sebrauch ber diffentlichen Gewalt immer hervorbringt, daß einige bei ber Congregation bes Inder, welche die Drucksachen beaufsichtigte, angestellte

Uebel steuern sollten. Aber Contarini sagt: In essetto montò poco perciocchè il soro era già satto e l'abuso troppo consermato che distornarlo era più che malagevole.

<sup>1)</sup> Contarini: Al presente s'era devenuto in Roma in questo pensiero di ristampar messali et altro, levando di poterio far ad akri.

Beamte Antheil an bem Gelbgewinn ber romifchen Druckes wien hatten.

Unter biefen Umftanben warb bas Berhaltniß zwischen-Rom und Benedig burch und burch gehässig und gespannt.

Wie sehr aber nußte bamit jene Gesinnung kirchlichweltlicher Opposition, die schon 1589 Heinrich dem IV. zu Hülfe kam, befördert werden. Der Sieg Heinrichs, die ganze Entwickelung der europäischen Angelegenheiten bestätigte sie, brachte sie empor. Die Jrrungen mit dem Papst selbst trugen dazu bei, daß die Bertreter dieser Gesinnung allmählig zur keitung der Geschäfte gelangten. Riemand schien geeigneter die Interessen der Republikt gegen die geist liche Gewalt wahrzunehmen. Im Januar 1606 ward keonardo Donato, das Oberhaupt der Antirdmischgesinnten, zum Doge erhoben. Alle seine Freunde, durch deren Theils nahme es ihm in dem Rampse innerer Parteiung gegläckt, zog er zur Theilnahme an den Geschäften heran.

Indem ein Papst auftrat, welcher die streitigen Anssprüche seiner Gewalt mit rücksichtslosem Eiser überspannte, gerieth die venezianische Regierung in die Hande von Mannern welche die Opposition gegen die römische Herrschaft zu ihrer persönlichen Gesinnung ausgebildet, durch sie emporgekommen, und ihr Prinzip nun um so nachbrücklicher behaupteten, weil es ihnen zugleich diente ihre Gegner innerhalb der Republik abzuwehren, zu unterdrücken.

Es lag in ber Natur beiber Gewalten, bag bie Reibungen zwischen ihnen von Tage zu Tage feinbfeliger, weitaussehender wurden.

Der Papft brang nicht allein auf bie Auslieferung

jener geistlichen Verbrecher: er forberte auch bie Abschaf
fung zweier vor kurzem von ben Venezianern erneuerten Ge
setze, burch welche die Veräußerung liegender Gründe ar
die Geistlichkeit verboten, und die Errichtung neuer Rirchen von der Genehmigung der weltlichen Behörde abhän
gig gemacht ward. Er erklärte, Verordnungen nicht dutben zu wollen, welche in so entschiedenem Widerspruch mit
ben Schlüssen der Concidien, den Constitutionen seiner Worgänger, allen canonischen Rechtssatzungen sepen. Die Venezianer wichen um kein Haarbreit. Sie sagten, es sepen
Grundgesetze ihres Staates, von ihren Altvordern gegeben,
die sich um die Christenheit so wohl verdient gemacht, für
die Republik unverletzlich.

Richt lange aber blieb man bei ben unmittelbaren Genenftanben bes Streites ftehn: fogleich gingen beibe Theile zu weitern Beschwerben fort. Rirchlicher Gelts fand man fich durch die Berfaffung von Benedig überhaupt beeintrachtint. Diese Republif verbiete ben Recurs nach Rom, schließe diejenigen welche durch geiftliche Aemter in Berbindung mit ber Eurie gekommen, unter bem Titel von Papalisten von der Berathung über geiftliche Angelegenheis ten aus, und belafte fogar ben Clerus mit Auflagen. Die Benezianer bagegen erklarten biese Beschränkungen für noch lange nicht hinreichend. Sie forberten, bie kirchlichen Pfrunben follten nur an Eingeborne verliehen, nur biefen Antheil an ber Inquifition verftattet werben, jebe Bulle muffe ber Genehmhaltung bes Staates unterworfen, jebe geiftliche Berfammlung burch einen Weltlichen beauffichtigt, alle Gelbfendung nach Rom verboten werben.

Milein auch hiebei hielt man nicht inne: von ben uw nittelbaren Fragen bes Streites stieg man zu ben allgemeizen Grundfägen auf.

Die Jesuiten hatten schon längst aus ihrer Lehre von ber Setwalt bes Papstes die wichtigsten Folgerungen für das geistliche Necht abgeleitet, und säumten nicht sie zu wieberholen.

Der Geift, sagt Bellarmin, leite und zügele bas Fleisch; nicht umgekehrt. Eben so wenig burfe die weltliche Gewalt sich über die geistliche erheben, sie leiten, ihr befehlen, sie strafen wollen: es wurde dieß eine Rebellion, eine heidnische Tyrannei seyn. 1). Die Priesterschaft habe ihren Fürsten, der ihr nicht allein in geistlichen: sondern auch in weltlichen Angelegenheiten befehle; unmöglich könne sie noch einen besondern: weltlichen Obern anerkennen, Niemand könne zweien Herren dienen. Der Priester habe über den Kaiser zu richten, der Kaiser nicht über den Priester: es wurde absurd seyn, wenn das Schaf den Hirsen richten wollte 2). Auch dürse der Fürst feine Auslagen von geist-

- 1) Risposta del C¹ Bellarmino ad una lettera senza nome dell' autore (Eungfdrift von 1606). La raggione indrizza e regge e comanda alla carne e talvolta la castiga con digiuni e rigilie, ma la carne non indrizza nè regge nè comanda nè punisce la ragione: così la potestà spirituale è superiore alla secolare e però la può e deve drizzare e reggere e comandarli e punirla quando si porta male; ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale nè la può drizzare nè reggere nè gli può comandare nè punirla se nen di fatto per ribellione e tirannide, come hanno fatto talvolta li principi gentili o heretici.
- 2) Bellarminus de clericis I, c. 30. Respondeo, principem quidem ovem ac spiritualem filium pontificis esse, sed sacerdotum nullo modo filium vel ovem principis dici posse, quoniam

lichen Gutern ziehen. Bon ben Laien moge er seine Absgaben nehmen: von ben Priestern werbe ihm bie bei weitem größere Beihulfe bes Gebetes und bes Opfers geleisstet. Bon allen sachlichen und personlichen Lasten sen der Geistliche eximirt: er gehore zur Familie Christi. Beruhe biese Exemtion auch nicht auf einem ausbrücklichen Gebot in der heiligen Schrift, so gründe sie sich doch auf Folgerung aus derselben und Analogie. Den Geistlichen des neuen Testaments komme eben das Recht zu, was den Les witen bes alten zugestanden 1).

Eine Lehre, welche jener geistlichen Republik, ber ein so großer Einfluß auf ben Staat zufallen sollte, eine nicht minder vollkommene Unabhangigkeit von den Ruckwirkungen desselben zusprach: die man in Rom mit unzähligen Beweisen and Schrift, Concilien, kaiserlichen und papstlichen Constitutionen zu befestigen suchte, und im Sanzen für unwiderlegbar hielt. Wer sollte es in Venedig wagen sich einem Bellarmin, einem Baronius zu widersegen?

Die Benezianer besaßen in ihrem Staatsconsultor, Paul Sarpi, einen Mann ben Natur und Umftanbe zu einer Gesinnung ausgebilbet, in eine Stellung geführt hatten, baß er es wagen konnte bie Waffen gegen bie geists liche Macht zu ergreifen.

Paul Sarpi war ber Sohn eines Raufmannes, ber sacerdotes et omnes clerici suum habent principem spiritualem a quo non in spiritualibus solum sed etiam in temporalibus reguntur.

<sup>1)</sup> Diese Sate finden sich wortlich entweder in obgedachter Risposta, oder in dem Buche Bellarmins de clericis besonders lib. I, c. 30.

won St. Beit nach Benebig gewandert, und einer Mutter rus einem venezianischen Geschlechte das die Privilegien der Cittadinanza genoß, aus dem Hause Worelli. Der Bater war ein kleiner, schwarzer, ungestümer, handelsüchtiger Mann, der durch salsche Speculationen unglücklich wurde. Die Mutter war eine von den schönen venezianischen Blomdinen, twie man ihnen dort nicht selten begegnet, groß von Gestalt, bescheiben und vernünstig. Der Sohn glich ihr in den Zügen des Gesichtes 1).

Ein Bruber ber Mutter nun, Ambrosso Morelli, stand bamals an der Spisse einer Schule, die sich eines besonbern Aufes erfreute, und vornehmlich zur Erziehung des jungen Abels diente. Es ergab sich von selbst, daß auch der Nesse dehrers an dem Unterrichte Theil nahm. Niccolo Contarini, Andrea Morosini waren seine Mitschuler, und wurden sehr vertraut mit ihm. Gleich an der Schwelle seines Lebens trat er in die wichtigsten Berbindungen.

Jeboch ließ er fich weber burch bie Mutter, noch burch ben Oheim, noch burch biese Berbindungen abhalten seinem hange zur Einsamkeit zu folgen und bereits in seinem 14ten ober 15ten Jahre in ein Servitenkloster zu treten.

Er sprach wenig: er war immer ernsthaft. Niemals af er Fleisch: bis zu seinem breißigsten Jahre trank er keisnen Bein: er haßte anstößige Gespräche: "ba kommt bie Jungfer," sagten seine Cameraben, wenn er erschien, "resben wir von etwas Anderm." Alles, was Berlangen, Nei-

<sup>1)</sup> Sarpi geb. 14. Aug. 1552. Sein Bater Franz, seine Mutter Stisabeth. Fra Fulgentio: Vita di Paolo Sarpi. Grisolini: Memorie di Fra Paolo Sarpi, beutsch von Lebret p. 13.

gung, ober Begierbe in ihm feyn mochte, galt ben Stubien, fur bie er eine große Gabe mitbrachte.

Er hatte das unschätzbare Talent einer raschen umb fichern Anffaffung: wie er benn Jebermann wieberkammte, ben er einmal gesehen: wie er, sobalb er etwa in einen Sarten trat, ihn sogleich überblickt und Alles bemerkt batte: er war geistig und leiblich mit einem guten, scharfen Ange ausgerüftet 1). Mit besonberm Glücke wibmete er fich bes halb ben Naturwiffenschaften. Geine Bewunderer febreiben ihm die Entbeckung ber Balveln in ben Blutgefagen, Die Wahrnehmung ber Ervansion und Contraction ber Viville 2), bie erfte Reobachtung der Neigung der Magnetnadel und gar mancher anbern magnetischen Erscheinungen zu, und es laft fich nicht leugnen, baß er an ben Arbeiten Manavenbente's und besonders Vorta's anregenden, mitherborbringenben Antheil nahm 3). Den physitalischen Studien fügte er mathematischen Calcul und Berbachtung ber Phanomene bes Geiftes gu.: In ber Gervitenbibliothef gu Benebig bewahrte man ein Eremplar ber Berbe bes Bieta auf, in wel

<sup>1)</sup> Nach Fra Fulgentio (p. 38) sprach er sethst von seiner gram passibiltà, perchè non sola l'oggetto in lui sacesse moto, ma ogni minima reliquia. Come un perito suonatore, fâhrt Fulgentio sert, ad un sol tocco sa giudicio del instrumento, così con sar parlar le persone con prestezza ammirabile conosceva i fini, gli interessi etc.

<sup>2)</sup> S. auch Fischer: Geschichte ber Physik I, 167.

<sup>3)</sup> A quo, fagt Porta von ihm, aliqua didicisse non solum fateri non erubescimus, sed gloriamur, quum eo doctiorem, subtiliorem, quotquot adhuc videre contigerit, neminem cognoverimus ad encyclopaediam. Magiae natur. lib. VII praef. Griselini I, § 20. 24.

welchem bie mancherlei Fehler dieses Autors von der Sand des Fra Paolo verbessert waren: man hatte daselbst einen kleinen Aussas von ihm über den Ursprung und Untergang der Meinungen in den Menschen, der, nach den Auszügen die Foscarini daraus mittheilt zu urtheilen, eine Theorie des Erkenntnisvermögens enthielt, welche Sensation und Resterion zu ihrer Grundlage nahm, und mit der Lockischen viel Aehnlichkeit hatte '), wenn sie ihr auch nicht so ganz entsprochen haben sollte, wie man behauptet hat. — Fra Paolo schrieb nur so viel als nothwendig war; Neigung zur Production hatte er nicht von Natur: er las immer, eignete sich an, beobachtete: sein Seist war nüchtern und umsassen, methodisch und kühn: auf den Bahnen freier Forsschung ging er einher.

Mit diesen Kräften nun kam er an die theologischen und firchenrechtlichen Fragen.

Man hat gesagt, er sen insgeheim Protestant gewesen; boch schwerlich ging sein Protestantismus über bie ersten einfachen Sate ber augsburgischen Confession hinaus: wenn er ja noch diese festhielt. Wenigstens hat Fra Paolo sein Lebenlang alle Tage Messe gelesen. Das Bekenntniß

<sup>1)</sup> Besonders auffallend ware die Erstärung der Substanz. Paolo Sarpi bei Foscarini und Griselini leitet die Substanz aus der Bielhett der Ideen her, ohne daß man den Grund auf welschem sie ruhen, ersennen kann, und in diesem Grunde, sagt er, besstehe eigentlich das wir Substanz nennen. Griselini I, p. 46 d. Ueb. Locke: Humane understanding B. II, ch. 23. Not imagining how the simple ideas can subsist by themselves, we accustom ourselves to suppose some substratum wherein they do subsist and from which they do result, which therefore we call substance.

wird man nicht nennen können, zu welchem er sich innerlich gehalten; es war eine Gesinnung, wie sie sich besonbers in Männern, die sich den Naturwissenschaften gewidmet, in jenen Zeiten öfter zeigt, von keinem der bestehenden Lehrspsteme sestgehalten; abweichend, forschend; jedoch in sich selbst weder abgeschlossen noch vollkommen ausgebildet.

So viel aber ift gewiß, baß Fra Paolo bem weltli: den Ginfluß bes Papfithums einen entschiebenen unverfohnlichen Sag wibmete. Es ift vielleicht bie einzige Leiben: schaft bie er begte. Man hat fie baber leiten wollen, weil ihm ein Bisthum versagt worden, zu bem er vorgeschlagen war. Und wer mochte wohl ben Ginfluß einer em pfinblichen Burucksetzung, die einem naturlichen Ehrgeize feine Bahn verschließt, auch auf ein mannliches Gemuth pon porn herein ableugnen wollen? Jeboch lagen bie Dinge bier um vieles tiefer. Es war eine politisch religibse Gefinnung, bie mit allen andern Ueberzeugungen gufammen hing, fich burch Studien und Erfahrung befestigt batte, von ben Freunden, ben Altersgenoffen, jenen Mannern bie fich einst bei Morofini versammelt hatten und jest an bas Ruber bes Staates gelangt waren, getheilt wurbe. Bor ber Schärfe einer einbringenden Beobachtung verschwanden jene chimarischen Beweise, mit benen die Jesuiten ihre Behauptungen zu erharten versuchten: Lehrsage, beren eigents licher Grund boch auch nur in einer aus vorübergegange nen Lebensmomenten entsprungenen Ergebenheit gegen ben romischen Stuhl zu suchen war.

Nicht ohne Muhe überzeugte Sarpi zuerst bie einheis

mischen Juristen. Die einen hielten die Exemtion der Geistlichen, wie Bellarmin, für eine Anordnung des göttlichen Rechtes: die andern behaupteten wenigstens, der Papst habe sie befehlen dürsen: sie beriesen sich auf die Concilienschlüsse in denen jene Exemtion ausgesprochen sen: was aber ein Concilium gedurft, wie viel mehr stehe dies dem Papste zu. Leicht waren die ersten widerlegt: den andern bewies Fra Paolo hauptsächlich, das die Concilien auf die es ankomme, von dem Fürsten berusen, als Reichsversammlungen anzusiehen sepen, von denen auch eine Menge politischer Gesetze ausgegangen '). Es ist dies ein Punkt, auf dem sich die lehre, wie sie Fra Paolo und seine Freunde vortrugen, hauptsächlich mit begründet.

Sie gingen von bem Grundsatze aus, ber in Frankreich durchgefochten worden, daß die fürstliche Gewalt unmittelbar von Gott stamme und Niemand unterworfen
sey. Der Papst habe auch nicht einmal zu untersuchen, ob
die Handlungen eines Staates sündlich seyen oder nicht.
Denn wohin sollte dieß führen? Gebe es denn irgend eine
die nicht wenigstens ihres Endzweckes halber sündlich seyn
tönne? Der Papst würde alles zu prüsen, in alles ein-

<sup>1)</sup> Schreiben Sarpis an Leschasser 3. Februar 1619, in Lesbrets Magazin I, 479. Eine für jene Zeiten um so wichtigere Bemerkung, da z. B. Mariana aus den spanischen Concilienschlässen die ausgedehntesten weltlichen Befugnisse der Geistlichkeit berleitete. Immer aber wird man zu bemerken haben, daß schon in jenen Zeiten die geistlichen und weltlichen Ansprüche entweder vermischt wurden oder im Streite lagen. Die alte gothische Monarchie in Spanien hatte wirklich ein sehr startes geistliches Element. Denn die alten Gesetz beruhen doch überhaupt auf alten Zuständen.

zugreifen haben: bas weltliche Fürstenthum würde baburch aufgeloft werben.

Dieser Gewalt sepen nun Geistliche so gut wie Weltliche unterthan. Alle Gewalt, sage ber Apostel, komme von Gott. Bon bem Gehorsam gegen die Obrigkeit sep Riemand ausgenommen, so wenig wie von dem Gehorsam gegen Gott. Der Fürst gebe die Gesetze: er richte Jebermann: er fordere die Abgaben ein: in alle dem sep ihm der Elerus den nemlichen Gehorsam schuldig wie die Laien 1).

Allerdings stehe auch dem Papst Jurisdiction zu: aber lediglich eine geistliche. Habe denn Christus eine weltlische Gerichsbarkeit ausgeübt? Weder dem h. Peter noch dessen Rachfolger könne er übertragen haben, was von ihm selbst nicht in Anspruch genommen worden sen.

Rimmermehr schreibe fich bemnach bie Eremtion ber Beiftlichkeit von einem ursprünglichen gottlichen Rechte her 2):

- 1) Risposta d'un dottore in theologia ad una lettera scrittagli sopra il breve delle censure. Sono dunque tutti gli ecclesiastici et i secolari de jure divino soggetti al principe secolare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. E la ragione si è perchè siccome niuno è eccettuato dall'ubbidienza che deve a dio, così niuno è eccettuato dall'ubbidienza che deve al principe: perchè, comme soggionge l'apostolo, omnis potestas a deo.
- 2) Difesa di Giovanni Marsilio a favore della risposta delle etto propositioni, contro la quale ha scritto l'illmo e revmo Sr Cl Bellarmino, Venezia 1606, erflatt seinen Autor, der sich etwas duntel ausgedräckt hatte, und wenigstens ist die Erflarung authentisch, da sie von derselben Seite hersommt, folgendergestalt: Dice l'autore due cose: la prima si è che le persone ecclesiastiche non siano esente dalla potestà secolare nè meno i deni di esse, intendendo in quelle cose alle quali la detta potestà si estende (d. i. nicht in den rein geistichen): la seconda che l'esentione

ste beruhe allein auf ben Bewilligungen bes Fürsten. Der Fürst habe ber Kirche Besitz und Gerichtsbarkeit verliehen, er sen ihr Protector, ihr allgemeiner Patron: von ihm hange billig die Ernennung der Geistlichen, die Publication der Bullen ab.

Der Fürst könne biese Gewalt selbst wenn er wolle nicht aufgeben, sie sen ein ihm anvertrautes Fibeicommiß: er sen in seinem Gewissen verbunden sie seinem Nachfolger unversehrt zu überliefern.

So tritt ber Ansbruch und bie Theorie bes Staates bem Anspruche und der Theorie der Kirche kühnlich gegenüber. Die Tendengen kampfender Gewalten sprechen fich in entgegengefesten Spftemen aus. Bei der innigen Berschmels jung geiftlicher und weltlicher Intereffen in ben europäischen Staaten gibt es ein weites Gebiet menschlicher Handlungen wo fich beide berühren, vermischen. Die Kirche hat schon lange bieses ganze Gebiet für sich in Anspruch genommen und thut es jest aufs neue. Der Staat hat fei: nerseits auch zuweilen einen ahnlichen Unspruch erhoben: vielleicht aber bisher noch niemals fo fuhn, so instematisch, wie es hier geschah. Rechtlich ließen sich diese Unsprüche niemals ausgleichen: politisch war es nur durch wechsels seitige Nachgiebigkeit möglich: sobald man diese nicht mehr Jeder Theil. für einander hatte, kam es zum Rampfe. mußte versuchen, wie weit seine Rraft reichen wurde, Stritten fie über bas Recht auf ben Gehorsam, so mußte es nun an Tag kommen, wer fich biesen zu verschaffen vermoge.

ch'hanno li detti ecclesiastici non è de jure divino, ma de jure humano (p. 62).

Am 17ten April 1606 fprach ber Papft in ber ffren gen Form fruherer Jahrhunderte, mit ausbrucklicher Be ziehung auf so allgewaltige Vorganger wie Innocenz III einer gewesen war, über Doge, Senat und fammtliche Staatsgemalten von Benedig, ausbrucklich auch über bie Consultoren, die Ercommunication aus. Zu etwanigem Wis berruf gestattete er ben Berurtheilten nur die kurzesten Kris sten: brei von acht, eine von brei Tagen. Mach beren Berlauf follten alle Rirchen bes venezianischen Gebietes, Rlosterkirchen und Privatcapellen nicht ausgenommen, bem Berbote bes Gottesbienstes, bem Interbict unterliegen. Den Seiftlichen bes landes ward jur Pflicht gemacht bieß Brebe ber Verbammung vor ben versammelten Gemeinden abzufundigen, und es an ben Rirchthuren anschlagen zu Allesammt, vom Patriarchen bis zum Pfarrer, laffen 1). wurden sie bei schweren Strafen, gottlichen und menschlis chen Gerichtes, baju angewiesen.

So geschah ber Angriff. Nicht so gewaltig nahm sich bie Vertheibigung aus.

Es war in dem Collegium von Benedig vorgeschlasgen worden, eine feierliche Protestation einzulegen, wie in frühern Zeiten geschehen: boch ward dieß nicht beliebt, aus dem Grunde, weil das Urtheil des Papstes an sich null und nichtig sen, und gar nicht einmal einen Schein von Gezrechtigkeit habe. In einem kleinen Erlaß, auf einem Quarts

<sup>1)</sup> Mentre in esse si troverà adunata maggior moltitudine di popolo per sentir li divini officj. Bie es in Ferrara mit so großem Erfolge geschehen war. Breve di censure et interdetto della Sta di NS. P. Paolo V contra li Sri Venetiani 1606.

blatt, machte Leonardo Donato ben Seistlichen ben Beschluß ber Republik bekannt, die fürstliche Autorität, "die in weltlichen Dingen keinen Obern außer Gott erkenne", aufrecht zu erhalten: ihre getreue Seistlichkeit werde schon von selbst die Rullität der gegen sie ergangenen Censuren erkennen, und in ihren Amtsverrichtungen, Seelsorge und Gottesdienst, ununterbrochen fortsahren. Reine Besürchtung, keine Drohung ward ausgesprochen: es war nur eine Erklärung des Vertrauens. Obwohl man denn mündlich wohl etwas Mehreres gethan haben mag 1).

Und hiedurch ward nun aus der Frage des Anspruches, des Rechtes unmittelbar eine Frage der Macht und des Besitzes. Bon ihren beiden Oberherrn, dem Papst und der Republik, zu entgegengesetzen Beweisen des Gehorsams ausgefordert, mußte die venezianische Geistlichkeit sich entsscheiden, wem sie dieselben leisten wolle.

Sie schwankte nicht: sie gehorchte ber Republik. Bon bem papstlichen Breve ward nicht ein einziges Exemplar angeschlagen?). Die Fristen die der Papst gesetzt, verstrichen. Allenthalben ging der Gottesbienst auf die gewohnte Weise sort. Wie die Weltgeistlichen, thaten auch die Klöster.

Rur bie neugegrundeten Orden, welche bas Pringip

<sup>1)</sup> Diefer Erlaß vom 6ten Mai 1606 ift bei Rampazetto, stampator ducale, gebruckt. Auf dem Titelblatt sieht man den Evangelisten S. Marcus mit dem Evangelienbuch und dem erhobenen Schwert. In dem Senat erdretete man, wie Priuli sagt, de nullità molte e notorie des papstlichen Breve.

<sup>2)</sup> P. Sarpi: Historia particolare lib. II, p. 55 versichert, es fenen Leute die die Bullen batten auschlagen wollen, von den Einwohnern selbst festgenommen worden.

ber kirchlichen Restauration vorzugsweise in sich barftellten Jesuiten, Theatiner und Capuziner machten hievon ein Ausnahme. Die Jesuiten waren an und für fich nicht se gang entschloffen: fie fragten erft bei ihrem Provincial in Ferrara, bei bem General in Rom an, und diefer wandte fich felbst an den Papst: die Antwort Pauls V. war, sie mußten entweder bas Interbiet beobachten, ober ben Staub bon ihren Rugen schutteln und Benedig verlaffen. Gewiß, ein schwerer Entschluß, da man ihnen hier geradehin erflarte, fie wurden niemals wieber gurucktommen burfen: aber ihr Pringip ließ ihnen feine Bahl: auf einigen Barfen begaben fie fich in bas papstliche Gebiet 1). Ihr Beispiel rif die beiden andern Orden mit sich fort 2). Einen Mittelmeg, ben die Theatiner vorgeschlagen, fanden die Benezianer nicht rathsam: sie wollten keine Spaltung innerhalb ihres gandes: sie forderten entweder Gehorsam ober Entfernung. Leicht waren die verlaffenen Rirchen mit an: bern Priestern besett: es ward bafür gesorgt, daß Niemand einen Mangel spurte. Mit besonderm Domp und ungewöhnlich zahlreicher Procession wurde das nachste Krobnleichnamsfest begangen 3).

Auf jeben Fall aber trat hiemit eine vollständige Spalstung ein.

<sup>1)</sup> Juvencius: Hist. soc. Jesu V, II, p. 93.

<sup>2)</sup> Benn B. Sanbi (VI, 1110) noch "i reformati di S. Francesco" erwähnt, so beruht bieß, so viel andere Autoren auch biesen Srrthum theilen, nur barauf; baß die Capuziner eben reformirte Franciscaner sind und von A. Morosini bei dieser Gelegenheit so bezeichnet werden.

<sup>3)</sup> A. Maurocenus: Historia Ven. tom. III, p. 350.

Der Papft war erstaunt: — seinen überspannten Borkellungen setzte sich bie Realität ber Dinge schroff gegeniber: — gab es ein Mittel sie zu überwältigen?

Paul V. bachte wohl zuweilen an die Anwendung von Kriegsgewalt; auch in den Congregationen behielt einmal die kriegerische Stimmung das Uebergewicht: Cardinal Sauli rief aus, man werde die Benezianer züchtigen: man ordente Legaten ab, und ruftete ein Heer. Im Grunde aber durfte man es nicht wagen. Man hatte fürchten muffen, daß Benedig sich protestantische Hulfe gesucht und Italien ja die Katholische Welt überhaupt in die gefährlichste Beswegung gesetzt hätte.

Man mußte zulest boch wieder wie sonst eine Aussgleichung der kirchenrechtlichen Fragen durch Politik versuschen: nur daß dieselbe jest nicht zwischen den Betheiligten selbst Statt finden konnte, die sich zu ledhaft entzweit hatten, sondern der Vermittelung der beiden vorwaltenden Rächte, Spanien und Frankreich, anheimsiel. Deren eigene Interessen mußten dann aber auch dabei hervortreten.

Es gab wohl in bem einen wie in bem andern Reiche eine Partei, welche ben Ausbruch von Feinbseligkeiten gewünscht hatte. Unter den Spaniern waren es die eifrigen Ratholiken, welche den romischen Stuhl aufs neue an die Monarchie zu ketten hofften: die Governatoren der italienischen Landschaften, deren Macht im Rriege wachsen mußte: auch der Botschafter Viglienna in Rom hegte diesen Wunsch, er dachte dabei sein Haus zu kirchlichen Würden zu befördern. In Frankreich dagegen waren es gerade die eifrigen Protestanten. Sully und seine Anhanger hatten einen ita-

lienischen Krieg schon beshalb gern gesehen, weil baburch ben Nieberlandern, die eben von Spinola bedrangt wurben, eine Erleichterung zu Theil geworben mare. brachten es biefe Parteien auf beiben Seiten ju Demonftra-Der Ronig von Spanien erließ ein Schreiben an ben Papft, worin er bemfelben wenigstens in allgemeinen Ausbrücken feine Sulfe gufagte. In Frankreich erhielt ber venezianische Botschafter Unerbietungen auch von bedeutenben Mannern: er hatte, meint er, in einem Monat ein Deer von 15000 Krantofen jusammenbringen tonnen. Diefe Richtungen behielten jedoch nicht die Oberhand. tenden Minister, Lerma in Spanien, Villeroi in Kranfreich, wunschten in ihrem Bergen, Die Rube zu erhalten. Erste sette seinen Ruhm überhaupt in die Berftellung bes Friedens: ber Zweite gehorte ber ftrenger fatholischen Seite an: nie hatte er zugegeben, daß ber Papft von Frankreich angegriffen worden mare 1). Auch die Rursten stimmten biemit überein. heinrich IV. bemerkte mit Recht, wenn er bas Schwert fur bie Republik zoge, so murbe er seine Reputation als guter Ratholik aufs Spiel feten. lipp III. erließ eine neue Erklarung an den Papft: er wolle ihn unterftugen, aber einmal nicht ohne Sicherheit bes

<sup>1)</sup> Relatione di Pietro Priuli ritornato di Francia 4 Sett. 1608 enthâtt eine aussimplicate Darstellung der Theilnahme der Franciscien an diesen Händeln. Billeroi erfart: esser questa opportunissima e propria occasione di guadagnare l'animo del papa.

— Il re, assicurato dal suo ambasciatore presso la republica che V. Sa non metteria in mano d'altri questo negotio che della Ma S., ebbe mira di guadagnare et obligarsi con questa occasione l'animo del pontesice.

offenersatzes, und sobann jum Guten, aber nicht jum idfen 1).

So zerschlugen sich bie Möglichkeiten bes Krieges. Die beiden Mächte wetteiserten nur, welche am meisten zu em Frieden beizutragen, und babei ihren Einstuß am sichersten zu beseitigen vermöchte: bazu kamen aus Spanien franz von Castro, Resse Lermas, aus Frankreich ber Carvinal Joneuse nach Venedig.

Ich hatte weber die Reigung noch ware ich im Stanbe ben gesammten Sang ihrer Unterhandlungen auseinanderzusseizen: auch ist es schon hinreichend, nur die wichtigsten Mosmente zu fassen.

Die erfte Schwierigkeit lag barin, baß ber Papft vor allem die Suspension der venezianischen Gesetze die ihm so großen Anstoß erregt hatten forderte, und die Suspension seiner kirchlichen Censuren davon abhängig machte.

Auch die Venezianer aber pflegten nicht ohne eine gewiffe republikanische Selbstgefälligkeit ihre Gesetze für hellig und unverletzlich zu erklären. Als die Sache im Ja-

1) Francesco Priuli: Relatione di Spagna 20 Ag. 1608. Venne il contestabile a trovarmi a casa, e mi disse constantemente che gli ordini dell'ammassar genti non erano per altro se non per non star in otio mentre tutte potenze del mondo si armavano, ma che però non s'erano proveduti di danaro: raccomandò la pace d'Italia non potendo perder la republica nell'esser liberale di parole ossequenti, per haver in effetto quello che desiderava. — In quel tempo che il duca di Lerma delle forze da amassarsi parlò iperbolicamente all'ambasciator d'Inghilterra, — scrissono al papa che S. Mà gli aveva ben promesso d'ajutarlo ma che ciò s'intendeva al bene e non al male, — che il cominciar le guerre stava in mano degli uomini et il finire in quelle di dio.

nuar 1607 zuerst zur Berathung kam, ward sie zwar in Collegium nicht geradezu, aber im Senate verworfen 1. Den Franzosen, die dem Papst ihr Wort gegeben, gelanges, sie im Merz noch einmal in Borschlag zu bringen Bon den vier Opponenten im Collegium trat dann wenig siens einer zurück: nachdem die Gründe für und wider is dem Senate zum zweiten Mal durchgesprochen worden, kan es zwar auch dießmal nicht zu sörmlicher und ausdrücklicher Suspension: aber man saste einen Beschluß, in welchem man saste, "die Republik werde sich mit gewohnter Frömmigkeit betragen." So dunkel diese Worte auch lausteten, so meinten doch der Gesandte und der Papst die Erzsfüllung ihres Wunsches darin zu erblicken. Auch der Papst suspendirte dann seine Censuren.

Sogleich aber erhob fich eine andere, sehr unerwartete Schwierigkeit. Die Benezianer weigerten sich die Jesuiten, die nach ihrer Entsernung durch ein seierliches Decret ausgeschlossen worden, wieder auszunehmen.

1) Ger. Priuli: Cronica Veneta 20 Zener 1606 (1607): Dopo lunga disputa di otto giorni e varie pendentie di giudicio deliberò il senato rispondere agli ambasciatori di Francia e di Spagna che il devenir a qualsivoglia forma di sospensione non si può accomodar la republica, essendo cosa di perpetuo pregiudicio: il che su proposto da S. Bembo et Al. Zorzi savj del consilio et A. Mula et S. Venier savj della terra serma. Andere sind sur eine gemăsigtere Austunft. Auch ist es nicht unwahrscheinlich das sie burchbringen. Jedoch es lauft die Nachricht ein, das man von spanischen Wassen auch wegen der Irrungen in Reapel nichts zu besärchten habe. E su perciò preso la total negativa di sospensione. Mit 99 gegen 78, also einer Majorität von 21 Stimmen. — Am 9. Merz jedoch ist Bembo von jenem Antrag selbst zurückgetreten. Es wird am 14 Merz dem Biderspruche des Zorzi. Mula und Benier zum Tros die milbere Aussunft beliebt.

Sollte aber ber Papft feine Getreuen, bie tein ansberes Berbrechen begangen, als baß fie ihm unverbruchlich anhingen, in so großen Nachtheil seten laffen?

Er wandte alles an um die Benezianer umzustimmen. Auch hatten die Jesuiten die Franzosen für sich: durch eine besondere Gesandtschaft hatten sie sich der Gunst des Rdnigs auch für diesen Fall versichert: Jopeuse ließ sich ihre Sache sehr angelegen senn. Die Benezianer blieben unersschütterlich ').

Da war nur auffallend, daß die Spanier sich eher wider den Orden erklarten, als für ihn. In Spanien herrsichte das dominicanische Interesse vor: Lerma liebte die Jesuiten nicht, und hielt es überhaupt nicht für gut, daß ein Staat genothigt werden sollte ungehorsame Unterthanen wieder aufzunehmen: genug Franz von Castro vermied es ansangs von den Jesuiten zu reden: endlich setzte er sich den Verwendungen der Franzosen geradehin entgegen 2).

Eine Erscheinung, zwar in ber Lage ber Dinge wohl begründet, aber boch so auffallend, daß ber Papst selbst barüber stutte, und indem er irgend ein tiefer liegendes

<sup>1)</sup> Pietro Priuli: Relatione di Francia sett bingu: Solamente l'ufficio dell'ambasciatore ritenne la dispositione che aveva S. Mà, eccitata dall'efficaci instanze che surono satte da un padre Barisoni Padoano mandato in Francia espressamente dalla sua congregatione con pensiero d'ottener di interessarsi acciocche sussero di nuovo ricevuti.

<sup>2)</sup> Francesco Priuli: Relatione di Spagna: Sentendo (i Spagnuoli) che Franciosi insistevano nell'introduzione de' Gesuiti, scrissero a Roma et a Venezia che non trattassero di ciò, dando ragione alla republica di non voler capitolare con gente suddita che l'aveva si gravemente offesa.

Seheimnis vermuthete, es aufgab, auf die herstellung ber Jefuiten gu bringen 1).

Wie viel aber mußte ihm dieser Entschluß kosten. Um ein paar unbedeutender Gesetze willen hatte er entschlossen geschienen die Welt in Feuer und Flamme gerathen zu lassen: jetzt gab er das immerwährende Exil seiner getreuesten Anhänger aus einer katholischen, einer italienischen Landschaft zu 2).

Dagegen bequemte fich nun auch bie Republif die beiben Geiftlichen auszuliefern bie fie festgenommen hatte.

Nur machte sie auch hier ben Anspruch eine Rechtsverwahrung einzulegen, von der der Papst schlechterdings nichts wissen wollte. Sehr sonderbar ist doch die Auskunft zu der man sich endlich entschloß. Der Secretär des venezianischen Senates führte die Sefangenen in den Pallast des franzdsischen Gesandten, und übergab sie ihm, "aus Rücksicht," sagte er, "für den allerchristlichsten Ronig und mit dem Borbehalt, daß das Recht der Republik über ihre Geistlichen zu richten damit nicht geschmälert

- 1) Francesco Priuli: Venuto l'avviso dell' intiero accomodamento, desisterono dal procurare che si trattasse di loro con la Stà V., non solo per non aver voluto parlar di loro, ma per essersi attraversati alli gagliardi ufficj di Francesi: che fece dubitare il papa di qualche recondito mistero, e non vi volse insistere con che essi non sapevano che dire.
- 2) Ger. Priuli: Pesò molto a S. Stà questa cosa de' Gesuiti, non per loro ma per la sua propria riputatione.
- 3) Somense bruckt bas als Bebingung so aus: "che levandosi le censure siano consignati li due prigioni a chi li riceve in nome di S. Santità, li quali, se bene S. Serenità (Benedig) dice di darli in gratificatione di S. M. Chr<sup>ma</sup>, si dovessero consignare senza dir altross:

mn folle." "So empfange ich fie", antwortete ber Sembte, und führte sie vor den Cardinal, der in einer Logisia auf und abging. "Dieß sind die Gesangenen", sagte r, "die dem Papst auszuantworten sind": des Borbehals es gedachte er dabei nicht. Der Cardinal ließ sie dann, nuch ohne ein Wort hinzuzusügen, dem papstlichen Commissarius ausstiesern, der sie mit dem Zeichen des Kreuzes annahm.

Wie weit war man boch entfernt fich einigermaßen einzuversiehn. Man wollte nur eben ein dußerliches Bersnehmen herstellen.

Dazu war nun noch die Aufhebung der Cenfur, die Ertheilung der Absolution erforderlich.

Aber selbst hiegegen hatten bie Venezianer Einwendungen zu machen: sie blieben babei, daß die Censur in sich selbst null und nichtig gewesen und sie gar nichts angegangen, daß sie demnach auch keiner Lossprechung bedürftig sepen. Jopense erklärte ihnen, er könne die Formen der Rirche nicht andern. Endlich kam man überein, daß die Abssolution nicht mit der gewöhnlichen Dessentlichkeit vollzogen werden solle: Jopense erschien in dem Collegium: gleichsam privatim sprach er sie hier aus. Die Benezianer haben sich immer angestellt, als sepen sie ganz ohne alle Absolution weggekommen 1). Auch war sie nicht in aller Form gegeben: gegeben aber allerdings.

<sup>1)</sup> Daru theilt am Schlusse seines 29sten Buches bas Schreiben von Joyeuse mit, ohne Zweisel bas einzige Wichtige was er in bieser Sache vorbringt; nur macht er auch bagegen einige, wie mir scheint, sehr unhaltbare Einwendungen.

Ueberhaupt sieht man woh!, nicht so durchaus zum Bortheil der Benezianer, wie gewöhnlich behauptet wird, waren die streitigen Punkte erledigt morden.

Die Gesetze über die der Papst sich beklagte, waren suspendirt: die Geistlichen, deren Auslieserung er forderte, ihm überantwortet: die Absolution selbst empfangen. Jesdoch war alles nur unter außerordentlichen Einschränfungen geschehen. Die Benezianer versuhren wie bei einer Ehrensache, mit ängstlicher Besorgniß für ihre Reputation: jede Nachgiedigkeit hatten sie verclausulirt, so viel als möglich versteckt. Der Papst dagegen war in dem Nachtheil, daß er sich zu einer aussallenden und wenig ehrenvollen Concession entschließen mussen, die in der ganzen Welt Aussechen erregte.

Seitbem kehrten nun die Berhaltnisse zwischen Rom und Benedig wenigstens außerlich wieder in das alte Seleis zurück. Dem ersten Sefandten der Benezianer rief Paul entgegen: das Alte sey beseitigt, alles werde neu: er beklagte sich zuweilen, das Benedig nicht vergessen wolle, was er doch vergessen habe; er zeigte sich so mild und nachgiebig, wie irgend einer seiner Vorsahren 1).

Allein hamit wurden doch im Grunde nur neue Feindsfeligkeiten vermieben: die innern Gegensage blieben: ein eis gentliches Bertrauen stellte sich sobald nicht wieder ber.

Aus:

<sup>1)</sup> Relatione di Mocenigo 1612. Der Papst erflarte "che conveniva per servitio d'Italia che sosse sempre buona intelligenza fra quella sede e questa republica".

# Austrag ber jesuitischen Sache.

Auf eine ahnliche Weise, b. i. nicht vollkommener, nurbe indessen auch die Streitigkeit zwischen Jesuiten und dominicanern beseitigt.

Elemens starb, wie wir sahen, ehe er ein Urtheil gesprochen. Paul V, ber die Sache mit alle dem Eifer ansiss, durch den sich der Ansang seiner Verwaltung überzaupt auszeichnete — vom September 1605 bis Februar 1606 wurden allein siedzehn Versammlungen in seiner Gezemwart gehalten, — neigte sich nicht minder zu dem alten Spsiem, auf die Seite der Dominicaner, als sein Vorzähner. Im October und November 1606 wurden bereits Versammlungen gehalten um die Form sessyuspen, in der die jesuitischen Lehren zu verdammen senen: die Dominicaner glaubten den Sieg in Handen zu haben 1).

Ebendamals hatten fich nun aber auch die venezianis schen Angelegenheiten auf die Weise, die wir betrachtesten, entwickelt: die Jesuiten hatten dem romischen Stuhle einen Beweis von Anhanglichkeit gegeben, durch welchen sie alle andern Orden bei weitem übertrafen; und Benesdig ließ sie dafür bufen.

Unter biefen Umftanden hatte es eine Graufamkeit gesichienen, wenn ber romische Stuhl diese seine getreuesten Diener mit einem Berdammungsbecret hatte heimsuchen

<sup>1)</sup> Serry: Historia congregationum de auxiliis hat p. 562 f. die hierauf bezüglichen Actenstücke. Gratiae victrici, sagt er selbst, jam canebatur "Io triumphe".

wollen. Als alles zu bemselben vorbereitet worden, hie ber Papst inne. Eine Weile ließ er die Sache ruhen: end lich, am 29sten August 1607, trat er mit einer Erklärun hervor, durch welche Disputatoren und Consultoren nac ihrer Heimath entlassen wurden: die Entscheidung werde zi seiner Zeit bekannt gemacht werden, indeß sen es Sr Heiligkeit ernstliche Willensmeinung, daß kein Theil den an dern verunglimpse ').

Dergestalt hatten die Jesuiten von dem Berluste den sie in Benedig erlitten, doch auch wieder einen Bortheil. Es war ein großer Gewinn für sie, daß ihre angefochtenen Lehren, wiewohl nicht bestätigt, doch auch nicht versworsen wurden. Sie rühmten sich sogar des Sieges. Mit dem Borurtheil der Rechtgläubigkeit, das sie einmal für sich hatten, verfolgten sie nun die doctrinelle Nichtung, die sie eingeschlagen, unaushaltsam weiter.

Es fragte fich nur noch, ob es ihnen nun auch gelingen wurde ihre eigenen innern Streitigkeiten vollstandig beizulegen.

Noch immer gab es lebhafte Sahrungen. Die Bersanberungen in der Constitution erwiesen sich unzureichend, und die spanische Opposition gab es nicht auf, zu ihrem Ziele zu gelangen Aquaviva zu entfernen. Endlich erklärsten sogar, was noch nie geschehen, die Procuratoren sammtslicher Provinzen eine allgemeine Congregation für noths

<sup>1)</sup> Coronelli, Secr. ber Congregationen, bei Serry p. 589. Tra tanto ha ordinato (S. S<sup>2</sup>) molto seriamente che nel trattare di queste materie nessuno ardisca di qualificare e censurare l'altra parte.

sendig: im J. 1607 kam fie zusammen, und es war aufs were von burchgreifenden Umwandlungen die Rede.

Wir bemerkten schon dfter die enge Verbindung in velche die Jesuiten mit Frankreich getreten, die Sunst die hnen Delnrich IV. angedeihen ließ. Auch an den innern Streitigkeiten des Ordens nahm er Antheil: er war ganz sur Aquaviva. In einem ausbrücklichen Schreiben sicherte er bemselben nicht allein seine Sewogenheit zu: er gab auch der Congregation den Wunsch zu erkennen, daß in der Versassing der Sesellschaft keine Aenderung vorgenommen werde 1).

Eines so mächtigen Schutzes wußte sich nun Aqua-

Bornehmlich in den Provinzialcongregationen hatte der Widerstand, den er erfuhr, seinen Sig. Er brachte jetzt ein Gesetz durch, frast dessen erstens kein Vorschlag in einer Provinzialversammlung als angenommen betrachtet werden solle, wenn er nicht durch zwei Drittheile aller Stimmen gedilligt werde, und ferner auch ein auf diese Weise beliebter Vorschlag doch nur alsdann zur Verathung in der allgemeinen Versammlung gelangen könne, wenn in dieser die Rajorität dazu ihre vorläusige Zustimmung gebe. Unordnungen, durch welche, wie man sieht, der Einstuß der Provinzialcongregationen außerordentlich geschmälert wurde.

<sup>1)</sup> Literae christianissimi regis ad congregatos patres IV Kal. Dec. 1607 bei Juvencius V, II, lib. IX, n. 108 "Vosque hortamur ad retinendam instituti vestri integritatem et splendorem".

Aber überdieß ward nun auch ein formliches Verdammungsurtheil über die Segner des Senerals ausgesprochen, und den Obern in den Provinzen die ausbrückliche Weisfung ertheilt, gegen die sogenannten Ruhestörer zu versahren. Hierauf kehrte der Friede allmählig zurück. Die spanischen Mitglieder bequemten sich, und hörten auf, der neuen Richtung ihres Ordens zu widerstreben. Unter dem herrschenden Einstuß wuchs allmählig eine gefügigere Seneration empor. Dagegen suchte der Seneral heinrich dem IV. die Begünstigungen die er von ihm ersahren, durch doppelte Ergebenheit zu erwiedern.

## Schluß.

Noch einmal neigten fich bergestalt alle biefe Streitig-

Ueberlegen wir aber ihre Entwickelung und ihr Ergebniß im Sanzen, so war doch bamit die größte Beranberung im Innern ber fatholischen Kirche eingetreten.

Wir gingen von dem Moment aus, in welchem die papstliche Sewalt, in siegreichem Kampfe begriffen, zu immer größerer Machtfülle fortschritt. In engem Bunde mit der spanischen Politik saste sie die Absicht alle katholischen Machte in Siner Richtung fortzureißen, die Abtrümnigen in Siner großen Action zu überwältigen. Wäre es ihr gelungen, so würde sie die geistlichen Motive zu uns bedingter Herrschaft erhoben, alle katholischen Staaten zu einer in Idee, Glauben, Leben und Politik zusammenschlies

ienden Einheit verbunden, und damit auch auf ihr Junes ies einen vorwaltenden Einfluß erworben haben.

In eben diesem Momente aber traten die startsten ins nern Gegensatze hervor.

In der französischen Angelegenheit erhob sich das Gestühl der Nationalität gegen die Ansprüche der Hierarchie. Bon den geistlichen Beweggründen, von der keitung des kirchlichen Oberhauptes wollten doch auch die Ratholischgläubigen nicht in allen Stücken abhangen: es blieben Prinzipien übrig, der weltlichen Politik, der nationalen Selbständigkeit, die sich mit unbestegbarer Energie den Absichten des Papstthums entgegenstellten. Wir dürfen im Allgemeinen sagen: diese Prinzipien behielten den Sieg: der Papst mußte sie anerkennen: die französische Rirche selbststellte sich her, indem sie sich auf dieselben gründete.

Hieraus folgte nun aber, daß Frankreich sich auch sofort wieder in Feindseligkeiten gegen die spanische Monarchie warf, daß zwei große, von Natur einander widers strebende und eigentlich immer zum Rampse geneigte Mächte einander in der Mitte der katholischen Welt gegenüber traten. So wenig war es möglich die Einheit zu beshaupten. Die Verhältnisse von Italien bewirkten sogar, daß dieser Gegensatz, das Gleichgewicht das dadurch hervorgebracht ward, dem römischen Stuhle Vortheil gewährte.

In bem brachen auch neue theologische Entzweiungen aus. So scharssinnig und genau die Bestimmungen des tribentinischen Conciliums senn mogen, so konnten sie das boch nicht verhindern: innerhalb der von ihnen gezogenen Grenzen gab es noch Naum zu neuen Glaubensstreitigkeis

ten. Die beiben mächtigsten Orben traten gegen einanbein bie Schranken: jene beiben Mächte selbst nahmen gewissermaßen Partei: in Rom hatte man nicht den Mute eine Entscheibung auszusprechen.

Und hiezu kamen nun die Irrungen über die Grenzen der geistlichen und der weltlichen Gerichtsbarkeit: Irzungen die einen localen Ursprung hatten, mit einem nicht eben sehr mächtigen Nachbar, die aber mit einem Geist und Nachdruck geführt wurden, durch welche sie eine allz gemeine Bedeutung erlangten 1). Billig halt man in allen katholischen Staaten das Andenken Paolo Sarpi's in hozhen Ehren. Er hat die Grundlagen zu den kirchlichen Berechtigungen, deren sie sich sämmtlich erfreuen, durchgezkämpst. Der Papst vermochte nicht ihn zu beseitigen.

Gegensätze ber Ibeen und ber Lehre, ber Verfassung und ber Macht, die nun jener kirchlich weltlichen Einheit, welche das Papstthum darzustellen suchte, gewaltig widerstrebten und sie zu zersetzen brohten.

Der Sang ber Dinge zeigt jeboch, baß bie zusammenhaltenden Ibeen noch einmal die stärkern waren. Den innern Widerstreit konnte man nicht versöhnen, aber es gelang einen eigentlichen Kampf zu vermeiben. Der Friede zwischen den großen Mächten ward hergestellt und erhalten: die italienischen Interessen erhoben sich noch nicht zu vollem Bewußtseyn und einwirkender Thätigkeit; den strei-

<sup>1)</sup> V. Stà, ruft P. Priuli bei seiner Rudsehr von Fransreich aus, a dichiarito, si può dire, sin a quai termini sia permesso al pontesice estendere la sua temporale e spirituale autorità (Relatione di Francia 1608).

nden Orden ward Stillschweigen auferlegt. Die Streis gkeiten zwischen Kirche und Staat trieb man nicht auf 18 Aeußerste: Benedig nahm die angebotene Bermitte-111 mg an.

Die Politif bes Papstthums war, so viel wie mogch eine Stellung über ben Parteien zu nehmen, die Ents weiungen zu vermitteln. Noch besaß es Autorität genug m bieß zu vermögen.

Ohne Zweifel wirkte barauf juruck, wie es hinwieserum bavon abhing, baß indessen bie große Action nach when, ber Fortschritt in dem man begriffen war, der Rampf gegen den Protestantismus unaushdrlich fortging.

Auf biefen und seine Entwickelung muffen wir nun juruckkommen.

.

# Siebentes Buch.

Gegenreformationen. Zweiter Zeitraum. 1590 — 1630.

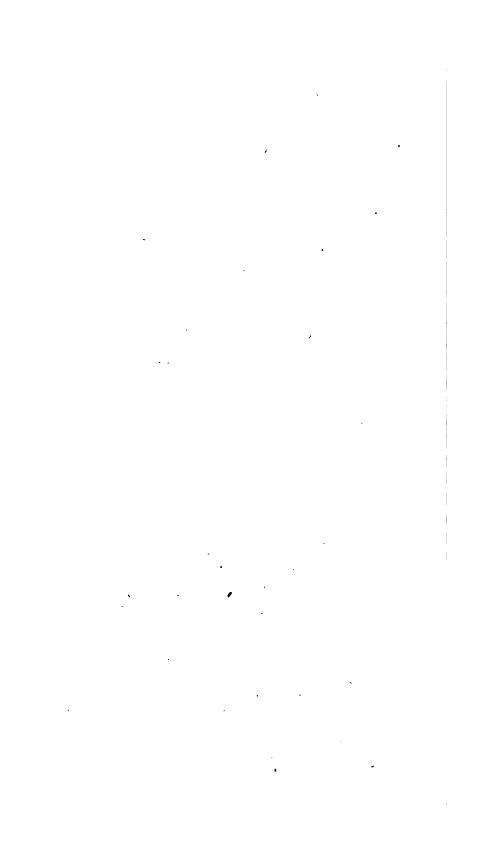

Sch bente nicht mich zu tauschen ober bie Schranken ber hiftorie zu überschreiten, wenn ich an bieser Stelle ein allegemeines Geset bes Lebens wahrzunehmen glaube.

Ungweifelhaft ift: es find immer Rrafte bes lebenbigen Geistes welche bie Welt so von Grund aus bewegen. Borbereitet burch die vorangegangenen Jahrhunderte, erheben sie sich zu ihrer Zeit, hervorgerufen burch starke und innerlich machtige Naturen, aus den unerforschten Tiefen bes menschlichen Geistes. Es ist ihr Wesen baß sie die Welt an fich zu reißen, zu übermaltigen suchen. Je mehr es ihnen aber bamit gelingt, je größer ber Kreis wird ben fie um. fassen, besto mehr treffen sie mit eigenthumlichem unabhangigem Leben zusammen, bas sie nicht so ganz und gar zu besiegen, in sich aufzulosen vermogen. Daher geschieht es, benn in unaufhorlichem Berben find fie begriffen, baf fie in sich selbst eine Umwandlung erfahren. Indem fie bas Frembartige umfassen, nehmen sie schon einen Theil seines Wesens in sich auf: es entwickeln sich Richtungen in ihnen, Momente bes Dasenns, die mit ihrer Idee nicht selten in Widerspruch stehn. Es kann aber nicht anders senn als baß in bem allgemeinen Fortschritt auch biese wachsen unt gebeihen. Es fommt nur barauf an, baß sie nicht bat Uebergewicht bekommen: sie wurden sonst die Einheit und ihr Prinzip gerabezu zerstören.

Nun sahen wir, wie gewaltig sich in dem restaurirenden Papstthum innere Widersprüche, tiesere Segensätze regten: jedoch die Idee behielt den Sieg: die höhere Einbeit, wenn gleich nicht mit ihrer ganzen alten zusammenfassenden Sewalt, behauptete das Uebergewicht, und schrift unablässig, noch in den Momenten des innern Kampses, für den sie vielmehr daraus frische Kraft sog, zu neuen Eroberungen fort.

Diese Unternehmungen ziehen jest unsere Ausmerksamkeit auf sich. Es ist von hoher Wichsigkeit für die Welt, wie weit sie gelingen, welche Umwandlungen sie zur Folge haben, welchen Widerstand in sich oder von außen her sie sinden.

#### Erftes Rapitel.

# Fortschritte der katholischen Restauration. 1590-1617.

#### 1.

Unternehmungen bes Katholicismus in Polen und ben angrenzenden Ländern.

Es ift die Meinung ausgesprochen worden, die Prostestanten, die ja, wie wir sahen, in Polen eine Zeitlang entschieden die Oberhand besassen, wären auch wohl im Stande gewesen einen König ihres Glaubens auf den Thron zu erheben: aber ihnen selbst sen am Ende ein Katholif vorstheilhafter vorgekommen, weil er in dem Papste doch noch eine höhere Gewalt, einen Richter über sich habe.

Ware bem fo, so wurden sie sich für eine so unprotestantische Gesinnung selber eine harte Züchtigung zugezogen haben.

Denn eben burch einen katholischen Ronig vermochte ber Papst ihnen ben Rrieg zu machen.

Hatten boch sogar die papstlichen Runtien von allen fremden Gesandten in Polen allein das Accht sich mit dem König ohne Unwesenheit eines Senators zu unterreden. Man fennt sie wohl: sie waren klug und gewandt genug um

bas vertraulichere Berhaltniß, bas ihnen hieburch möglich wurde, ju pflegen und zu benugen.

Im Anfang ber achtziger Jahre bes 16ten Jahrhunderts war Cardinal Bolognetto Nuntius in Polen. Er klagt über die Beschwerben bes Climas, die für einen Italiener doppelt empfindliche Kälte, den Dampf der engen geheizten Stuben, die ganze ungewohnte Lebensweise; dessenungeachtet begleitet er König Stephan von Warschau nach Krastau, von Wilna nach Lublin — durch das Reich: zuweilen in etwas melancholischer Stimmung, aber nichts besto minder unermüblich: während der Feldzüge bleibt er mit demselben wenigstens in Brieswechsel: in ununterbrochener Verbindung erhält er die römischen Interessen mit der fösniglichen Person.

Wir haben eine aussührliche Relation über seine Amtsführung, aus ber wir ersehen, was er unternahm, wie weit er es brachte 1).

Vor allem forberte er ben Ronig auf, bie Memter nur mit Ratholischen zu besetzen, in ben königlichen Städten nur katholischen Sottesbienst zu gestatten, die Zehnten herzustellen: — Maaßregeln, wie sie um bieselbe Zeit in andern Ländern ergriffen wurden und die Erneuerung bes Ratholicismus herbeisührten ober bezeichneten.

Damit brang er nun nicht burch. König Stephan glaubte nicht so weit gehn zu konnen: er erklärte, er sey nicht mächtig genug dazu.

Spannocchi: Relatione all' Illmo Revmo Cardinal Rusticucci, segretario di N. S. Papa Sisto V, delle cose di Polonia intorno alla religione e delle azioni del cardinal Bolognetto in quattro anni ch'egli è stato nunzio in quella provincia.

Allein babei hatte boch bieser Fürst nicht allein kathosche Ueberzeugungen, sondern einen angebornen Eiser für as Rirchenwesen: in vielem Andern gab er den Borstelungen des Runtius nach.

Durch unmittelbare fonialiche Unterftusung famen bie fefuiten = Collegien in Rrafau, Grobno, Bultust zu Stanbe: er neue Calender ward ohne Schwierigkeit eingeführt, ber größte Theil ber Anordnungen bes tribentinischen Conciliums jur Bollziehung gebracht. Das Wichtigste aber mar ber Beschluß bes Konigs Die Bisthumer in Zukunft nur noch an Ratholiken zu geben '). Auch in diese bochsten geistlis chen Burben maren Protestanten eingebrungen: bem Runtius ward jest verstattet fie vor seinen Richterstuhl zu ziehen, fie abzusegen: was um so mehr sagen wollte, ba mit bem bischöflichen Amt zugleich Gis und Stimme in bem Senat verbunden war. Eben biefe politische Bebeutung bes geiftlichen Inftitutes suchte ber Nuntius überhaupt zu benuten. Vor allem forberte er bie Bischofe zu einhelligen Maagregeln an ben Reichstagen auf: er gab ihnen bieselben an: mit ben machtigsten, bem Ergbischof von Gnesen, dem Bischofe von Rrafau hatte er perfonlich ein engeres Berhaltniß angefnupft, bas ihm ausnehmenb forberlich wurde. Und fo gelang es ihm, nicht allein die Beiftlichkeit felbst mit verjungtem Gifer ju burchdringen: er betam bereits auf weltliche Ungelegenheiten einen großen Einfluß. Die Englander brachten einen Sandelsvertrag mit Bolen in Anreaung, ber namentlich für Danzig fehr nuts-

<sup>1)</sup> Sendosi (il re) determinato che nessuno possa tenere chiese che non sia della vera fede romana. (Spannocchi.)

lich zu werben versprach; ber Runtins war es allein be ihn ruckgangig machte, hauptsächlich weil die England bas ausbruckliche Bersprechen verlangten, Sandel und Wan bel in Rube treiben ju burfen, ohne um ihrer Religiot millen belästigt zu werben 1).

Genug so gemäßigt auch Konig Stephan senn mochte so nahm sich boch zuerst unter ihm ber Ratholicismus wie ber wesentlich auf.

Es hatte bieß aber besto mehr zu bedeuten, ba bie machtigste Vartei im Lande, die Kaction Zamoisky, ber burch die Gunst des Ronigs überhaupt die wichtigsten Stellen zustelen, auch eine katholische Farbe annahm 2), und ba biese es war, die nach dem Tobe Stephans in ben Bahlstreitigkeiten ben Ausschlag gab. Jenen schwedischen Prinzen, welchen Catharina Jagellonica im Gefängniß geboren, und ber von erster Jugend an, sen es burch ur-

- sprung:
- 1) Spannocchi: Il che non prima venne agli orecchi del Bolognetto, che andò a trovare S. Mtà, e con efficacissime ragioni mostrò quanto esorbitante cosa sarebbe stata che avesse concesso per publico decreto una tanto obbrobriosa setta, e come non senza nascosto inganno e speranza d'importantissime conseguenze quella scellerata donna voleva che si dichiarasse così per decreto potersi esercitar la setta Anglicana in quel regno, dove tutto il mondo pur troppo sa che si permetta il credere in materia di religione quel che piace a chi si sia: con queste ed altre efficacissime ragioni il re Stefano rimase talmente persuaso che promesse non voler mai far menzione alcuna di religione, in qualunque accordo avesse fatto con quella regina o suoi mercanti.
- 2) Spannocchi: Alle dignità senatorie et all'entrate del regno dicono hoggi non ammettersi se non i dependenti da esso cancelliero, acciò che da nissuno venga impedito di far quello che ad esso ed al re più tornerà di piacere di fare.

sprüngliche Neigung, ober burch ben Einfluß ber Mutter, ober gleich burch die hoffnung auf die polnische Krone, ober burch alles zusammen, in der Mitte eines protestantischen Landes unerschütterlich bei dem katholischen Glauben festgehalten worden war, brachten die Zamoiskys auf den Thron. Es ist Siegmund III, ein Fürst, dessen Gesinnung sich durchaus nach den katholischen Antrieden bildete, die das mals Europa in Bewegung setten.

Papst Clemens VIII. sagt in einer seiner Instructiosnen, er habe — noch als Carbinal und Legat in Polen — biesem Fürsten ben Nath gegeben, alle Stellen bes des semtlichen Dienstes in Zukunft nur an Natholisen zu verstheilen. Schon öfter war dieser Nath gegeben worden: von Paul IV. bereits, vom Carbinal Hosius '), auch von Bolognetto. Jest aber erst fand sich ein geeigneter Boden, um ihn auszunehmen. Was weber von Siegmund August noch von Stephan zu erhalten gewesen war, dazu zeigte sich Siegmund III. sehr balb entschlossen. Er machte es in der That zu seinem Grundsaße, nur noch die Ratholischen zu besorbern, und Papst Clemens hat ganz Recht, wenn er den Fortgang des Ratholicismus in Polen vor allem dieser Waaßregel zuschreibt.

Das vornehmste Attribut ber koniglichen Gewalt in Polen bestand in ber Berleihung ber Burben. Alle geist-

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 14. Merz 1568 bittet er ben Konig zu erflären nullis se deinceps vel honores vel praefecturas vel quaecunque tandem alia munera publice mandaturum nisi qui Christum aperte confessus fuerit et omni perfidiae sive Lutheristicae sive Calvinisticae sive anabaptistarum nuntium remiserit.

lichen und weltlichen Stellen, großere und geringere man wollte ihrer bei 20000 rechnen - vergab ber Ronig Beld einen Ginfluß mußte es nun buben, daß Siegmunt III. begann, nicht allein bie geistlichen, sonbern alle Memter überhaupt bloß mit Ratholifen zu beseten: die Bohlthat bes Staates wie einst bie Italiener sagten, bas volle Burgerrecht in hoherm Sinne, bloß seinen Glaubensgenoffen angebeiben ju laffen. Man kam um so beffer fort, je mehr man fich bie Gunft ber Bischofe, ber Jesuiten erwarb. Der Staroff Ludwig von Mortangen erlangte bie pomerellische Woiwobschaft hauptsächlich baburch, bag er sein Saus in Thorn ber Gesellschaft Jesu schenfte. Beniaftens in ben polnisch preußischen ganbschaften bilbete fich hierauf eine Opposition swischen ben Stabten und bem Abel, welche eine religidse Karbe annahm. Ursprünglich hatten beibe ben Protestantismus ergriffen: jest trat ber Abel guruck. Beispiel ber Rostfa, Dzialinsky, Ronopat, welche machtig wurden weil fie übertraten, übte einen großen Ginfluß auf die übrigen aus. Die Schulen ber Jefuiten murben hauptsächlich von dem jungen Abel besucht: bald finden wir, daß fich die Resuitenschuler in den protestantisch verbliebenen Stadten an ber burgerlichen Jugend reiben. Aber überhaupt ergriff die neue Einwirkung besonders die Sbelleute. Das Collegium zu Bultust zählte 400 Boglinge, alle von Abel 1). Der Impuls der im Allgemeinen im Geiste der Zeit lag, ber Unterricht der Jesuiten, der neu erwachte Eifer in der gesammten Geiftlichkeit, und bie Begunstigung bes Sofes,

<sup>1)</sup> Maffei II, 140.

der fatholischen Reftauration. Polen. 371 alles fam zusammen um ben polnischen Abel zum Rucktritt

Es versteht sich aber, baß man auch sogleich weiter ging, und biejenigen die nun nicht übertraten, die Ungunst ber Staatsgewalt empfinden ließ.

jum Ratholicismus ju ftimmen.

In Polen kehrte die katholische Geistlichkeit besonders ben Anspruch hervor, bag bie firchlichen Gebaube, die ja von Ratholisch glaubigen, unter ber Mitwirfung ber Bis schöfe, häufig ber Papste, gegrundet worden, ein unveräußerliches Eigenthum ihrer Rirche senen. Allenthalben, wo der katholische Dienst von den Pfarrkirchen ausgeschloss fen worben, erhoben die Bischofe, geftust auf jenen Grundfat, gerichtliche Rlagen. Die Gerichte maren jest mit eis frigen Ratholifen besetht: gegen eine Stabt nach ber anbern begannen bie nemlichen Processe, erfolgten bie nemlichen Urtel: es half nichts daß man an ben Ronig appellirte und ihn an jene Confoberation erinnerte, burch welche beis ben Bekenntniffen gleicher Schut verheißen worben: bie Untwort war: ber gleiche Schutz bestehe eben barin, baß man jebem Theile zu feinem Rechte verhelfe: die Confd. bergtion schließe feine Berficherung ber firchlichen Gebaube In wenigen Jahren setten fich die Ratholischen in ben Befit aller Pfarrfirchen in ben Stabten: "in ben Pfarrfirchen", rief ber Pole aus, "wird ber alte Gott verehrt ": in ben fleineren preußischen Stabten burfte ber evangelische Gottesbienst nur noch in einem Zimmer auf

<sup>1)</sup> Das ausführliche Schreiben bes Woiwoben von Eulm, überfest bei Lengnich : Polnisch : preußische Geschichte Theil IV, S. 291
fest besonders diese Motive auseinander.

bem Nathhause ausgeübt werben: von den großern behaupstete allein Danzig seine Pfarrfirche ').

In diesem Augenblick eines glücklichen Fortganges aber blieb man nicht allein bei ber Bekämpfung der Protestanten stehn, man faßte auch schon die Griechen ins Auge.

Ronig und Papst vereinigten auch hier ihren Einfluß: besonders wirksam war, so viel ich sinde, die Drohung die griechischen Bischose von Sitz und Stimme in dem Senat auszuschließen: genug, der Wladika von Wladimir und einige andere griechische Bischose entschlossen sich im Jahre 1595, sich nach Maaßgabe des storentinischen Conciliums mit der romischen Kirche zu vereinigen. Ihre Secsandten gingen nach Rom: romische und königliche Abges ordnete erschienen in der Provinz: die Ceremonie der Berzöhnung ward vollzogen: ein Jesuit, Beichtwater des Konigs belebte sie durch eine begeisterte Predigt; den Rathoslischen wurden auch hier einige Kirchen eingeräumt.

Ein ungemeiner Aufschwung binnen wenigen Jahren. Bor kurzem, sagt ein papstilicher Nuntius schon im Jahre 1598, konnte es scheinen, als wurde die Retzerei den Katholicismus in Polen vollends beseitigen: jest trägt der Katholicismus die Ketzerei zu Grabe.

Fragte man wodurch dieß hauptsächlich geschehen war, so war es doch vor allem die personliche Gesinnung des Königs.

Eine Gefinnung bie bei ber eigenthumlichen Stellung

<sup>1)</sup> Lengnich: Nachricht von ber Religionsanderung in Preußen § 27.

der katholischen Restauration. Schweden. 27:3 fes Fürsten sogleich noch weitere große Aussichten ernete.

## Berfuch auf Schweben.

Durch ben Tob seines Baters Johann im Jahre 1592 Durbe Siegmund Konig von Schweben.

Iwar war er hier weber an und für sich unbeschränkt, noch auch ohne persönliche Verpflichtung. Schon 1587 batte er eine Versicherung unterzeichnet, daß er in den Ceremonien der Kirche nichts andern, daß er selbst Niemand befördern wolle der nicht Protestant sen: und auch jetzt verpflichtete er sich aufs neue, die Privilegien der Geistlichen wie der Laien erhalten, um der Religion willen Niemand hassen noch lieden, die Landeskirche auf keine Weise beeinträchtigen zu wollen. Nichts desto minder erwachten auf der Stelle alle Hossnungen der Ratholischen, alle Besforgnisse der Protestanten.

Was die Ratholischen zu erreichen immer so eifrig geswünscht, einen König ihres Glaubens in Schweden zu haben, war ihnen jetzt gewährt. Bon katholischer Begleiztung umgeben, bei der selbst ein papstlicher Runtius, Maslaspina, nicht fehlte, brach Siegmund im Juli 1593 nach seinem Erbreich auf. Schon seine Reise durch die preußischen Provinzen war mit Beförderungen des Ratholicismus bezeichnet. In Danzig creilte ihn ein papstlicher Abgeordneter, Bartholomäus Powsinsky, mit einem Geschenke von 20000 Scubi, neinem kleinen Beitrag", wie

es in ber Inftruction heißt, "ju ben Roften welche bie herstellung bes Ratholicismus veranlaffen konnte."

Sehr merkwurdig ist diese Instruction. Sie zeigt uns, wie unbedingt man in Rom diese herstellung hoffte und empfahl 1).

"Powsinsty", heißt es in berselben, "ein vertrauter Diener Er heiligkeit und Basall Er Majestät, werbe gessendet, um dem Könige die Theilnahme des Papstes an den erwünschten Ereignissen, die ihm seit kurzem begegnet, zu bezeigen: an der Niederkunft seiner Gemahlin, dem guten Ausgange des letzten Neichstages, vor allem aber an dem größten Glück das ihm hatte wiedersahren können, nemslich daß er jetzt Gelegenheit habe den Katholicismus in seinem Vaterlande wiederherzustellen." Der Papst versäumt nicht einige Gesichtspunkte für dieses Werk anzugeben.

"Ohne Zweifel burch Gottes besondere Vorsehung", sagt er, "senen gerade mehrere Sisthumer, unter andern selbst der erzbischöfliche Stuhl in Upsala erledigt 2). Sollte der Ronig ja einen Augenblick anstehn die protestantischen Bischöfe, die es noch im Lande gebe, zu entsernen, so werde er doch unsehlbar die erledigten Sitze mit Ratholisch-gläubigen besetzen." Der Abgeordnete hat ein Verzeichnis von

<sup>1)</sup> Instructione al S<sup>r</sup> Bartolommeo Powsinsky alla M<sup>2</sup> del re di Polonia e Suetia. (MS Rom.)

<sup>2)</sup> Intendendosi restar vacante l'arcivescovato di Upsalia, che la divina providenza per più facilitare le cose del suo servitio non ha permesso che in due anni sia stato proveduto dal re morto, haverà S. Mta particulare pensiere a pigliare un arcivescovo cattolico.

hwebischen Ratholifen bei sich, bie basu geeignet scheinen. der Papst ist überzeugt, daß biese Bischose dann schon arauf benten werden, katholische Pfarrer und Schulseister zu bekommen. Rur muß man ihnen dazu die Röglichkeit verschaffen.

"Bielleicht", meint er, "lasse sich sogleich ein Jesuiknoollegium in Stockholm einrichten. Ware dies aber nicht der Fall, so werde der König doch gewiß so viel sahige junge Schweden als er nur finden könne, nach Polen mitnehmen, und sie an seinem hose, bei einigen der eifrigsten Bischöse oder in den polnischen Jesuitencollegien im katholischen Glauben ausziehen lassen."

Die erste Absicht war hier, wie allenthalben, sich des Clerus wieder zu bemeistern. Roch eine andere hatte indes der Runtius gefaste. Er dachte die Ratholiken die in Schweden noch übrig waren zu veranlassen, gegen die Protestanten Beschwerde zu führen. Dann werde der König eine Stellung über beiden Parteien nehmen, jede Neuerung werde das Unsehen einer rechtlichen Entscheidung bekommen können 1). Es war ihm nur leid, daß Siegmund nicht eine stärkere bewassnete Racht mit sich führte, um seinen Entschlüssen Rachdruck zu verschassen.

Run läßt fich wohl nicht beweisen, daß ber Ronig

<sup>1)</sup> Ragguaglio dell' andata del re di Polonia in Suetia. (MS Rom.) Erano tuttavia nel regno alcune reliquie de' cattolici: et il nuntio seguendo la forma già tenuta da Cl Madruzzo, per fortificar l'autorità dell' imperatore, cercava di costituire il re giudice tra li cattolici e gli heretici di Suetia, inducendo quelli a querelarsi appresso il re dell' insolenza e delle ingiurie di questi.

bie Absichten bes romischen Hoses auch sogleich zu ben seinen gen gemacht habe. So viel sich aus seinen eigenen Erfürungen abnehmen läßt, mochte zunächst sein Sinn bahin gehn ben Ratholischen nur erst einige Freiheiten zu verschaffen ohne die protestäntische Verfassung umzustürzen. Abs sollte er fähig senn dem starten religidsen Antriebe Einhalt zu thun, der seine Umgebung beherrschte, dessen Respräsentanten er mit sich führte? Durfte man glauben, daß er an jenem Puntte, wenn er ihn erreicht hätte, stehn bleiben wurde?

Die Protestanten wollten es nicht erwarten. Die Absichten die man dieffeit hegte, riefen jenseit unmittelbar, fast unbewußt, ihr Gegentheil hervor.

Gleich nach bem Tobe Johanns vereinigten fich bie schwedischen Reichstrathe — früher und später berühmte Ramen: Spllenstern, Bielke, Baner, Sparre, Openstern - mit bem Bruber bes verftorbenen, bem Oheim bes jungen Konigs, noch Einem von ben Sohnen Guftav Bafas, bem eifrig protestantischen Bergog Carl, "ibn in Abmesenheit seines Reffen als Reichsaubernator anzuerkennen und ihm in alle bem Gehorsam zu versprechen, was er zur Erhaltung ber augsburgischen Confession in Schweben thun In diesem Sinne ward im Merg 1593 ein Conwerbe." cilium zu Upfala gebalten. Das augsburgische Bekennts niß ward hier aufs neue proclamirt, die Liturale des Konigs Johann verbammt, selbst in bem frühern Ritus alles bas ermäßigt, was noch an fatholische Gebräuche zu erinnern schien, - ben Exorcismus behielt man nur in mil bern Ausbrücken und um feiner moralischen Bedeutung wil

m bei 1); es warb eine Erklärung abgefaßt, baß man keis urlei Retzerei, weber papistische noch calvinistische, im Lande miden werde 2). In demselben Sinne wurden nun auch die Stellen besetzt. Viele alte Vertheibiger der Liturgie sagten ihr jest ab, doch nicht allen half daß; einige wurden boch entsernt. Die Visthümer, auf deren Erkedigung man zu Rom so große Entwürse gegründet, wurden Luther ranern gegeben: das Erzbischum Upsala dem heftigsten Seguer der Liturgie, M. Abraham Angermannus: durch eine underhältnismäßige Majorität — er hatte 243 und sein nächster Mitbewerder nur 38 Stimmen — stellte die Seistlichkeit den eifrigsten Lutheraner den sie sinden konnte an ihre Spige.

Unter König Johann hatte sich bis zulest ein mitts lerer, bem Papstthum nicht so scharf wie anderwarts ents gegengesetzer Zustand erhalten: leicht hatte Siegmund eine Beränderung, wie die Ratholiken sie wunschten, daran knupfen können: aber jest war man ihm von der andern Seite zuvorgekommen: der Protestantismus hatte sich sester in Besitz gesetzt, als er es jemals gewesen war.

<sup>1)</sup> Denn man muß es Messenius nicht glauben baß er abges schafft worden. Es wurden nur die Worte Faar här uth in die Worte Wick här isra verändert, und dem Herzog Carl, der die völslige Abschaffung forderte, entgegnete man: retinendum esse exorcismum tanquam liberam cerimoniam propter utilem commone-sactionem ad auditorium et daptismi spectatores permanantem; eine Ansicht der sich Herzog Carl sigte. Baaz: Inventarium IV, X, 525. Bei Baaz sinden sich die Acten überhaupt in ziemlicher Bollständigseit.

<sup>2)</sup> Concilium definit, heißt es meiter, ne haereticis advenientibus detur locus publice conveniendi.

Nach die königlichen Gerechtsame Siegmunds warer biebei nicht geschont worden. Er ward schon nicht eigent lich mehr ganz als der Rönig, vielmehr als ein Fremder mit dem Anspruch an die Krone, als ein Abtrünniger, vor dem man sich in Acht nehmen muffe, der die Religion bestrohe, ward er betrachtet. Die große Mehrheit der Nastion, einmuthig in ihren protestantischen Ueberzeugungen, hielt sich an Herzog Carl.

Wohl fühlte ber Ronig seine vereinsamte Stellung, als er angefommen. Er konnte nichts thun; er suchte nur bie Forberungen bie man an ihn machte, von sich abzuslehnen.

Aber indessen er schwieg und wartete, geriethen die Gegensätze in Ramps, die einander hier noch nie so unmittelbar gegenüber gestanden. Die evangelischen Prediger schalten wider die Papisten: die jesuitischen die in der Hoscapelle predigten, blieben die Antwort nicht schuldig. Die Ratholisen des käniglichen Gesolges bemächtigten sich bei einer Beerdigung einer evangelischen Rirche: die Protestanten hielten hierauf für nothig sich der Benutzung ihres entweihten Heiligthums eine Zeitlang zu enthalten. Schon kam es zu Thätlichkeiten. Die heiducken brauchten Gewalt um sich einer verschlossenen Ranzel zu bemächtigen: dem Runtius warf man vor, daß er aus seinem Hause mit Steinen nach singenden Chorknaben habe wersen lass sen: die Erbitterung stieg von Woment zu Woment.

Endlich ging man nach Upfala um die Kronung zu vollziehen. Die Schweben forberten vor allen Dingen die Bestätigung der Schlusse ihres Conciliums. Der Konig

ftraubte fich. Er wünschte nur Dulbung file ben Ratholicismus: er mare gufrieben gewefen, batte man ihm nur bie Ausficht gelaffen fie in Zufunft einmal zu geftatten. Aber Diese schwedischen Protestanten waren unerschutterlich. Man behauptet, bie eigene Schwefter bes Ronigs 1) babe ihnen gefagt, die Ratur beffelben fen, nach langem und und fandhaftem Wiberstande, endlich boch nachzugeben, und in fie gebrungen, ihn nur immer aufs neue ju beftur-Sie forderten Schlechtbin, daß allenthalben in Rirchen und Schulen einzig und allein die Lebre ber Augsburger Confession verfündigt werden folle 2). An ihrer Grise stand Bergog Carl. Die Stellung bie er einnahm, gab ihm eine Unabhangigfeit und Macht, wie er fie fonft nie mals batte boffen burfen. Gein perfonliches Berbaltnig gu bem Ronige ward immer unangenehmer, bitterer. Der Ro. nig, wie gefagt, war fast gang ohne Baffen: ber Bergog fammelte ein paar taufend Dann auf feinen Gutern um die Stadt her. Endlich erklärten die Stände dem König geradezu, man werde ihm die hulbigung nicht leisten, wenn er sich nicht füge 3).

Der arme Furst sah sich in schmerzlicher Verlegenheit.

- 1) Das Ragguaglio nennt fie ostinatissima eretica.
- 2) Messenius VII, 19. "absolute urgebant ut confessio Augustana qualis sub ultimo Gustavi regimine et primi Johannis in patria viguisset, talis in posterum unica sola et ubique tam in ecclesiis quam in scholis perpetuo floreret.
- 3) Supplicatio ordinum: Quedsi cl. rex denegaverit subditis regiam approbationem horum postulatorum, inhibent nostri fratres domi remanentes publicum homagium esse S. R. M. praestandum,

Buzugestehn was man von ihm verlangte beschwerte ihn in seinem Gewissen, es zu verweigern brachte ihn um eine Arone.

In biefer Roth fragte er zuerst bei bem Runtius an, ob er nicht nachgeben burfe. Malaspina war nicht bahin zu bringen, bas gutzuheißen.

hierauf wandte sich der Konig an die Jesuiten in seinem Gefolge. Was der Nuntius nicht gewagt, nahmen sie auf sich. Sie erklärten, in Betracht der Nothwendigkeit und der unverkennbaren Gefahr, in der sich der Konig befinde, könne er den Ketzern ihre Forderung zugestehn, ohne Sott zu beleidigen. Nicht eher gab sich der König zufrieden, als die er diesen Bescheib schriftlich in Sanden hatte.

Alsbann erst fügte er sich ben Forderungen seiner Unterthanen. Er besidtigte die Schlüsse von Upsala, die ausschließende Uebung der unveränderten Augsdurger Conssession: ohne daß in Kirche oder Schule eine fremde Lehre beigemischt, ohne daß irgend jemand angestellt werden durfe, der nicht zu ihrer Vertheibigung bereit sep 1). Er erkannte die Pralaten an, die wider seinen Willen in jene Aemter gesommen.

Sollte sich aber hiebei sein katholisches herz beruhis gen? Sollte seine romisch gesinnte Umgebung sich mit eis nem Resultat begnügen, bas sie so ganz verbammen mußte? Es ware an sich nicht zu erwarten.

<sup>1)</sup> Diese Worte lauten boch so, baß sie die Möglichkeit einer Ausstucht übrig lassen, "Ad officia publica nulli promovebuntur in patria qui religionem evangelicam nolunt salvam, quin potius qui eam serio desendere volunt publicis officiis praesiciantur." Generalis confirmatio postulatorum regis Sigismundi bei Baa; p. 537.

ber fatholischen Restauration. Ochweben. 381

In der That schritt man endlich zu einer Protestastion, wie sie wohl in abnlichen Fällen auch sonst vorgekommen ist.

"Der Runtius", beißt es in bem Berichte, ber über biese Sache nach Rom erstattet wurde, mit beffen Worten ich wohl am besten diese Thatsache erläutere, "ber Runs tius war eifrig bemuht ber geschehenen Unregelmäßigkeit Er bewirfte, bag ber Ronig gur Sicherheit abzuhelfen. feines Gewiffens schriftlich eine Protestation abfaßte, in welcher er erflarte, daß er nicht mit seinem Willen, sonbern gang allein burch Gewalt genothigt, zugeftanden, was Ferner bewog ber Muntius G. Majeer zugestanden. ftåt, auch ben Ratholiken entsprechenbe Zugeftanbniffe zu machen: um wie in Polen, so auch in Schweben beiben Theilen verpflichtet zu senn: wie bieß auch bei bem beutichen Raiser Statt findet. Der Ronig war gufrieden bieß tu thun" 1).

1) Relatione dello stato spirituale e politico del regno di Suezia 1598. Mandò alcuni senatori Polacchi a darle parte dello stato delle cose in le sue circostanze e conseguenze, e detti patri dichiararono che presupposto la necessità e pericolo nel quale era costituita la M<sup>tA</sup> S. la potesse senza offender dio concedere alli heretici ciò che ricercavano, e la Mta S. per sua giustificazione ne volle uno scritto da detti patri. - Hora fatta la coronatione e concessione pose ogni studio il nunzio per applicare qualche remedio al disordine seguito, onde operò per sicurezza della coscienza di S. Mà ch'ella facesse una protesta in scritto, come ella non con la volontà sua ma per pura forza si era indotto a concedere ciò che haveva concesso; e persuase al seo re che concedesse da parte agli cattolici altrettanto quanto haveva conceduto alli heretici, di modo che a guisa dell'imperatore e del re di Polonia restasse la Mà S. giurata utrique parti. 8. Mà si contentò di farlo, et immediatamente mise in esecuSeltsame Auskunft. Un einer Protestation ist es noch nicht genug. Um einer Berpflichtung, die man burch eines Eid übernommen, einigermaßen entledigt zu sepen, leistet man ber andern Partei einen entgegengesetzten Sid: so ist man beiden verpflichtet, und in der Nothwendigkeit beiden die gleiche Gerechtigkeit angedeihen zu lassen.

Die Schweben waren erstaunt, daß der Konig nach so selectlichen Bersprechungen doch sogleich hierauf den Kastholischen einen wenig verhehlten Schutz angedeihen ließ. Es rührte ohne Zweisel von dieser geheimen Berpflichtung her. "Noch vor seiner Abreise", sährt umser Berichterstatter mit Zufriedenheit sort, "gab der König Aemter und Bürden an Katholischgläubige. Bier Statthalter, odwohl sie Ketzer waren, ließ er schwören die Katholisen und ihre Religion zu beschützen. An vier Orten richtete er die Uedung des katholischen Gottesbienstes wieder ein."

Maagregeln welche vielleicht bas unruhige Gewiffen eines bevoten Fürsten beschwichtigen, allein auf ben Sang ber Dinge teinen anbern als einen nachtheiligen Einfluß ausüben konnten.

Denn eben baburch geschah es, baß bie schwebischen Stande, in unaufhörlicher Aufregung gehalten, sich um so entschiebener in ben Wiberstand warfen.

Die Seiftlichkeit reformirte ihre Schulen in ftreng lutherischem Sinne, fie ordnete ein besonderes Dankfest fur

zione le dette concessioni: perchè avanti la sua partenza diede ufficj e dignità a cattolici, e lasciò in quattro luoghi l'esercitio della religione e fece giurare a quattro governatori, se ben erano heretici, quali lasciò nel regno, che haverebbero protetto la religione e li cattolici.

le Behauptung ber mahren Religion "gegen bie Absichm und Ranke ber Jesuiten" an; 1595 warb auf bem Reichstag von Gubercoping ein Beschluß gefaßt, bag alle lebung bes facholischen Ritus, wo ihn ber Konig etwa ingerichtet hatte, wieber abgeschafft werben foute. nuthig beißen wir gut", fagen bie Stanbe, "bag alle Sees irer, Die der evangelischen Religion zuwider find und ibren Sitz im Lande aufgeschlagen haben, binnen 6 Wochen aus bern gangen Reiche entfernt werben "1): und auf bas strengste wurden biese Beschlusse ausgeführt. Das Rloster Babstena, bas seit 211 Jahren bestanden und fich in ber Mitte so vieler Bewegungen noch immer erhalten, warb nunmehr aufgeloft und gerftort. Angermannus hielt eine Rirchenvisitation die ihres Gleichen nicht gehabt. Wer bie evangelische Rirche verfaumte, warb mit Ruthen gepeischt: ber Erzbischof führte einige farte Schüler mit fich, welche bie Buchtigung unter seiner Aufficht vollzogen: bie Altare ber Beiligen wurden gerftort, ihre Reliquien gerftreut, bie Ceremonien, welche man noch 1593 für gleichgültig er: flarte, im Jahre 1597 an vielen Orten abgeschafft.

Das Berhaltniß zwischen Siegmund und Carl gab nun biefer Bewegung eine perfouliche Gestalt.

Alles, was man that, lief bem wohlbekannten Willen ben Anordnungen bes Ronigs entgegen: in allem hatte herzog Carl einen überwiegenben Einfluß. Wiber ben ausbrücklichen Befehl Siegmunds hielt ber herzog die Reichstage: jeden Eingriff besselben in die Landesangelegenheiten suchte er zu entfernen, er ließ einen Beschluß saffen, kraft

<sup>1)</sup> Acta ecclesiae in conventu Sudercop, bei Baag 567.

bessen die Rescripte des Konigs erst dann gultig senn sollten, wenn sie von der schwedischen Regierung bestätigt worben 1).

Earl war bereits burch die That Fürst und herr. Schon regte sich in ihm der Gedanke, es auch dem Ramen nach ju werden. Unter andern beutet es ein Traum an, den er 1595 hatte. Es kam ihm vor, als werde ihm auf einem Gastmahle in Finnland eine verdeckte doppelte Schüffel aufgetragen: er hebt den Deckel auf: in der einen erblickt er die Insignien der Krone, in der andern einen Lobtenkopf. Nehnliche Gedanken regen sich in der Nation. Es geht eine Sage durchs Land, man habe in Linköping einen gekrönten Abler mit einem ungekrönten streiten sehen: der ungekrönte habe den Plat behalten.

Als es aber so weit war, als die protestantischen Grundsatze mit so vieler Harte geltend gemacht wurden, ihr Vorsechter einen Anspruch auf die tonigliche Gewalt zu erheben schien, regte sich boch auch eine Partei sur den Konig. Einige Große, die an seiner Autorität einen Ruckhalt gegen den Herzog gesucht, wurden verjagt: ihre Anhänger blieben im Lande: das gemeine Volk war miß vergnügt über die Abschaffung aller Ceremonien, und leistete ländliche Unfälle von dieser Vernachläßigung her: in Finnland hielt der Statthalter Flemming das Banner des Konigs ausrecht.

Eine

<sup>1)</sup> Ausa illustrissimi principis domini Caroli Sudermanniae ducis adversus serenissimum et potentissimum dominum Sigismundum III regem Sueciae et Poloniae suscepta, scripta et publicata ex mandato S. R. Majestatis proprio Dant. 1598.

der fatholischen Restauration. Ochweben. 385

Eine Lage der Dinge, die es für König Siegmund mis der einen Seite nothwendig, auf der andern rathsam machte, sein Slück noch einmal zu versuchen. Es war vielleicht der letzte Moment, in welchem es ihm mögslich war seine Sewalt herzustellen. Im Sommer 1598 brach er zum zweiten Male auf um sein Erbreich einzus nehmen.

Er war dieß Mal wo möglich noch strenger katholisch als früher. Der gute herr glaubte, das mancherlei Unsglück das ihn seit der ersten Reise betroffen, unter andern der Tod seiner Gemahlin, sen deshald über ihn geschickt worden, weil er damals den Regern Zugeständnisse gemacht habe: mit tiesem herzeleid eröffnese er dem Nuntius diesen seinen peinlichen Gedanken. Er erklärte, er wolle eher sterben, als aufs neue etwas gestatten, was die Reinheit seis nes Gewissens bessechen könne.

Es verknüpfte sich aber hiemit zugleich ein europäisches Interesse. In so großem Fortgange war der Katholicismus, daß er auch ein Unternehmen in einem so entsernten Theile von Europa hauptsächlich im Lichte einer allgemeinen Combination betrachtete.

Schon früher hatten die Spanier in ihrem Rampfe mit England ihre Augen geworsen, zuweilen auf die schwesdischen Rüsten; sie hatten gefunden, der Besitz eines schwedischen Hasens werde ihnen von dem größten Nugen senn, und Unterhandlungen darüber eröffnet. Jest zweifelte man nicht, daß Siegmund, wenn er nur erst Herr in seinem kande sen, ihnen Elssborg in Westgothland einräumen werde.

Leicht laffe fich hier eine Flotte erbauen, in Stand halten mit Polen und Schweben bemannen: wie viel anders könn man von hier, als von Spanien aus, England den Krieg machen; gar balb werbe es vergeffen Indien anzugreifen Auch für die Autorität des Königs in Schweben könne ein Bund mit dem katholischen König nicht anders als vortheilhaft senn 1).

Aber noch mehr: Die Ratholischen zogen in Betracht, baß sie sich zur herrschaft in Finnland und auf der Ostsee erheben würden. Von Finnland aus hofften sie einen glücklichen Angriff auf das russische Neich machen, durch den Besth des baltischen Meeres das herzogthum Preußen in ihre Gewalt bringen zu konnen. Noch hatte das Churhaus Brandenburg die Belehnung durch keine Unterhandlung zu erwerden vermocht; der Runtius versichert, der Rönig sen entschlossen sie demselben nicht zu gewähren, sondern das herzogthum an die Krone zu bringen: er sucht ihn darin nach Krästen zu bestärten, hauptsächlich, wie sich versteht, aus religiösen Erwägungen: denn niemals werde Branden-burg die Wiederherstellung des Katholicismus in Preußen zugestehn <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Relatione dello stato spirituale e politico. Der Borsching ist: che a spese del cattolico si mantenga un presidio nella fortezza che guardi il porto, sopra lo quale niuna superiorità habbia il cattolico, ma consegni lo stipendio per esso presidio al re di Polonia.

<sup>2)</sup> Relatione di Polonia 1598. Atteso che se rimarrà il ducato nelli Brandeburgesi non si può aspettare d'introdurre la religione cattolica, si mostra S. M<sup>tà</sup> risoluto di voler ricuperare il detto ducato. Schon Rônig Stephan hatte bieß thun

Betrachtet man ben Umfang ber Aussichten, welche sich an einen Erfolg bes Königs knüpften, ber boch so unwahrscheinlich nicht war auf der einen, und auf der andern Seite die allgemeine Bedeutung, welche dem schwebisschen Reiche bevorstand, wenn der Protestantismus den Sieg davon trug, so erkennt man hier den Moment einer weltgeschichtlichen Entscheidung.

Zamoisky hatte dem Ronig gerathen, an der Spitze eines starken Heeres auszubrechen, um Schweden mit den Waffen zu erobern. König Siegmund hielt dafür, daß das nicht nothig sen; er wollte nicht glauben, daß man ihm in seinem Erbreiche Gewalt entgegensetzen werde. Er hatte indess ungefähr 5000 Mann dei sich: ohne Widerspruch landete er mit ihnen in Calmar, und setzte sich von da gez gen Stockholm in Bewegung; hier war eine andere Abstheilung seiner Truppen bereitst angelangt und ausgenommen worden; eine sinnische Schaar rückte gegen Upland vor.

Indessen hatte sich auch Herzog Carl gerüstet. Es war offenbar mit seiner Macht so wie mit der Alleinherrsschaft des Protestantismus aus, wenn der König den Sieg behielt. Während seine Uplandsbauern die Finnen abwehrten, stellte er sich selbst mit einer regelmäßigen Kriegssmannschaft dem Könige auf seinem Zuge dei Stegeborg in den Weg. Er forberte die Entsernung der königlichen Heere, die Uebertragung der Entscheidung an einen Reichstag: alsdann wolle er auch seine Leute entlassen. Der Kös

folien. Ma ritrovandosi con penuria di danari mentre era occupato nelle guerre, ne fu sovvenuto delli Brandeburgesi.

nig ging nicht barauf ein. Die feinblichen Schaaren ruck ten gegen einanber.

Gering an Zahl: unbedeutende Maffen: jede von ein paar tausend Mann. Aber die Entscheidung erfolgte nicht minder nachhaltig, als wäre sie durch große Heere herbeigeführt worden.

An der Person der Fürsten lag doch alles. Carl, sein eigener Rathgeber, troßig, entschlossen, ein Mann: und was die hauptsache war, wesentlich im Besig. Siegmund, von andern abhängig, weich, gutmuthig: fein Kriegsmann: und jest in der unglücklichen Nothwendigkeit das Reich das ihm gehörte erobern zu mussen: zwar legitim, aber im Rampse gegen das Bestehende.

Zwei Mal stießen die Truppen bei Stangebro auf einsander. Zuerst mehr durch Zufall als mit Absicht: der König war im Bortheil, und er selbst soll der Ermordung der Schweden Einhalt gethan haben. Das zweite Mal aber, als die Dalkarlier sich für den herzog erhoben, seine Flotte anzekommen war, hatte dieser die Oberhand: den Mord der Polen hielt Niemand ein: Siegmund erlitt eine vollständige Niederlage: er mußte alles eingehn was man von ihm forderte 1).

Ließ er fich boch sogar babin bringen, die einzigen Getreuen auszuliefern die er gefunden, damit sie vor ein schwedisches Gericht gestellt wurden. Er selbst versprach, sich der Entscheidung des Reichstages zu unterwerfen.

<sup>1)</sup> Piacesii Chronicon gestorum in Europa singularium p. 159. Auszüge aus ben Briefen ber Fürsten bei Geijer: Schwebische Geschichte II, S. 305.

Doch war dieß nur eine Auskunft für die Berlegenheiten des Augenblicks. Statt den Reichstag zu besuchen, wo ihm nur die traurige Rolle des Bessegten hätte zu Theil werden können, schiffte er mit dem ersten günstigen Winde nach Danzig zurück.

Er schmeichelte sich wohl mit der Hoffnung, ein ansder Mal, in einem glücklichern Augenblick, doch noch Herr in seinem Erbreiche zu werden: in der That aber überließ er es durch diese Entsernung sich selber und dem überwies genden Sinslusse seines Oheims, der kein Bedenken trug nach einiger Zeit auch den Königstitel anzunehmen, und alsdann den Krieg nicht erst lange in Schweden erwartete, sondern ihn nach dem polnischen Gediete spielte, wo er unter abwechselnden Schicksalen geführt ward.

## Aussicht auf Rupland.

In kurzem aber schien es, als wolle sich bieses fehlgeschlagene Unternehmen burch einen andern glucklichen Erfolg verguten.

Man weiß, wie so manch Mal schon sich die Papste Hoffnung gemacht hatten Rußland zu gewinnen — schon Abrian VI, Elemens VII: dann hatte der Jesuit Possevin bei Iwan Wasiljowitsch sein Glück versucht: noch 1594 sandte Elemens VIII. einen gewissen Comuleo nach Moskau, mit mehr als gewöhnlichem Vertrauen, da er die Sprache kannte: allein es waren alkes vergebliche Bestrebungen; erklatte doch Boris Godunow geradezu,

"Moskwa sen jest das wahre rechtgläubige Rom": ex ließ für sich beten "als für den einzigen christlichen Herrsscher auf Erden."

Um so willtommener war unter biesen Umftanben Die Aussicht, welche bas Auftreten bes falschen Demetrius ausf bas unerwartetste barbot.

Fast noch mehr an die geistlichen, als an die politischen Interessen von Polen schloß sich Demetrius an.

Es war ein katholischer Beichtvater, bem er sich zuzerst entbeckte: Bater Jesuiten wurden geschickt ihn zu prüsfen: bann nahm sich der papstiliche Runtius Rangone seisner an. Gleich bei der ersten Zusammenkunft erklärte ihm dieser, er werde nichts zu hoffen haben, wenn er nicht die schismatische Religion abschwöre und die katholische annehme. Ohne viel Umstände zeigte sich Demetrius hiezu bereit: er hatte es schon vorher versprochen: den nächsten Sonntag geschah der Uebertritt 1). Er war entzückt, daß ihn hieraus Konig Siegmund anerkannte: er schried es mit Recht der Verwendung des Runtius zu, und versprach diesem zur Ausbreitung und Vertheidigung des romischen Slaubens alles zu thun was in seinen Krästen stehe 2).

Ein Versprechen bas fofort eine hohe Bedeutung be-

- 1) Alessandro Cilli: Historia di Moscovia p. 11. Gisti war bei bem Act zugegen. Bei Karamsin X, 109 ber Ueb. sindet sich eine Stelle die doch nicht so genau aus Gilli ift, als es der Kall zu senn scheint. Karamsin sah den Gilli selbst nicht ein. Bon den Worten die bei Karamsin bem Demetrius in den Mund gelegt werden, sindet sich bei Gilli nichts.
- 2) Cilli: con rinnovare insieme la promessa dell' augumento e difesa per quanto havessero potuto le sue forze e nel suo imperio e fuori di quello della santa fede cattolica.

iam. Ju Polen mochte man boch nicht recht an ihn glauben. Wie fehr erstaunte man, als ber armselige Flachtsling in ber That balb barauf in ben Pallast ber Zaaren einigo. Der plogliche Tob seines Borgangers, in welchem bas Bolk ein Gottesurtheil sah, mag wohl am meisten bazu beigetragen haben.

Und hier erneuerte nun Demetrius seine Zusage: ben Ressen jenes Nuntius nahm er mit großer Ehrerbietung bei sich aus: da seine polnische Gemahlin in kurzem bei ihm anlangte, mit einem zahlreichen Hose, nicht allein von Kittern und Damen, sondern vorzüglich von Mönchen — Dominicanern, Franciscanern und Jesuiten 1) — so schien er sein Wort unverzüglich halten zu wollen.

Aber eben dieß gereichte ihm am meisten zum Verberben. Was ihm die Unterstützung der Polen verschafft, entzog ihm die Neigung der Russen. Sie sagten, er esse und bade nicht wie sie: er ehre die Heiligen nicht, er sey ein Heide und habe eine ungetauste heidnische Gemahlin auf den Thron von Woskwa geführt: unmöglich, das sey tein Zaarensohn. 2)

Durch eine unerklarliche Ueberzeugung hatten fie ihn anerkannt: burch eine andere, bie fich ihrer mit noch großerer Starke bemeisterte, fühlten fie sich bewogen ihn wiesber zu fturzen.

Der wefentliche Moment war boch auch hier die Religion. In Rußland erhob sich wie in Schweben eine Ge-

<sup>1)</sup> Cilli p. 66.

<sup>2)</sup> Muller: Sammlung Ruffischer Gesch. V, 373 bemerkt, daß man Schreiben des Papstes an ihn gefunden.

## 392 Buch VII. Rap. 1. Fortschritte

walt, die ihrem Ursprunge nach den Tendengen des Ratholicismus entgegengesetzt war.

## Innere Bewegungen in Polen.

Mißlungene Unternehmungen gegen einen außern Feind werden in der Regel die Wirkung haben, daß sie innere Streitigkeiten erwecken. Jest trat in Polen eine Bewesgung ein, die es zweifelhaft machte, ob der Konig auf die angefangene Weise werde weiter regieren konnen. Sie hatte folgende Ursachen.

Nicht immer hielt sich König Siegmund mit benen in Einverständniß, durch deren Bemühung er zur Krone gelangt war. Im Widerspruch gegen Destreich hatten ihn diese berufen: er dagegen schloß sich enge an Destreich an. Zweimal nahm er seine Gemahlin aus der Linie von Gräß: er kam einst in Verdacht, daß er die Krone an dieß Haus bringen wolle.

Schon barüber war ber Großfanzler Zamoisky misstergnügt. Noch mehr aber erbitterte ihn, daß ber Ronig, um von seinem Beforderer selbst unabhängig zu werben, nicht seiten Gegner besselben zu den wichtigern Stellen ers hob und in den Senat nahm 1).

1) Cilli: Historia delle sollevationi di Polonia 1606—1608, Pistoia 1627, — ein Autor ber um so glaubwürdiger ist, ba er lange Zeit im Dienste des Königs gestanden, — führt gleich im Ansange aus, wie mächtig Zamoisky gewesen: Zamoschi si voleva alquanto della regia autorità usurpare: — wie ihm aber der König widerstanden, "essendo patrone S. Mila non solo di conferire le dignità del regno, ma anco le stesse entrate.

Denn hauptsächlich mit dem Senat suchte Siegmund III. ju regieren. Er erfüllte ihn mit persönlich ergebenen Männern: zugleich machte er ihn ganz katholisch: die Bischöfe, unter dem Einfluß des Nuntius von dem König ernannt, bildeten darin eine starke und wohl allmählig die vorherrsschende Partei.

Eben hieraus aber ergab sich eine für die polnische Berfassung und die teligidsen Interessen überaus wichtige boppelte Opposition.

Dem Senat als politischem Körper setzen sich bie Landboten entgegen. Wie jener an den König, schlossen sie siener an den König, schlossen sie sich an Zamoisky.), dem sie eine unbedingte Bereherung widmeten, und der ihrer Ergebenheit ein dem königslichen beinahe gleiches Ansehen verdankte. Eine Stellung die für einen unternehmenden Magnaten einen mächtigen Reiz haben mußte. Nach dem Tode des Großkanzlers bemächstigte sich ihrer der Palatin von Krakau, Zebrzydowski.

An diese Partei schlossen sich nun die Protestanten an. Es waren doch am Ende die Bischdse, gegen welche beibe klagten, die Einen wegen ihres weltlichen, die Andern wegen ihres geistlichen Einflusses. Die Protestanten beschwerten sich, daß man in einem Gemeinwesen wie das polnische, das auf freier Uebereinstimmung beruhe, wohlerwordene Rechte unausshörlich kranke, daß man gemeine Leute zu hohen Würden erhebe, und Männer von gutem

<sup>1)</sup> Piasecius: Zamoyscius eujus autoritate potissimum nitebatur ordo nunciorum. Bon biefer Zeit an werben die Landboten machtia. Ein Theil unterftatt ben andern.

Abel ndehigen wolle biefen ju gehorchen. Biele Rathalische Kimmten ihnen hierin bei 1).

Es ift wehl keine Frage, baß biefes religiofe Elemen ber politischen Bewegung noch einen besondern Arstriet verlieb.

Nachbem die Beschwerben deter vorgetragen, die Subssidien verweigert, die Reichstage gesprenge worden — als les ohne Frucht, — so griffen die Misvergnügten endlich zu dem außersten Mittel, und riesen den gespunnten Adel zum Rokos. Rokos war eine gesehliche Form der Infurrection: der versammelte Adel machte alsdann den Amspruch König und Senat vor sein Gericht zu ziehen. In dieser Bersammlung waren die Evangelischen von um so größer rer Bedeutung, da sie sich mit den Griechisch-gläubigen vereinigten.

Indessen auch der Konig hatte seine Anhänger. Der Runtius hielt die Bischose zusammen 2): die Bischose gaben dem Senat seine Nichtung: es ward ein Bund zur Bertheidigung des Königs und der Religion geschlossen: klüglich ergriss man den günstigen Zeitpunkt, die alten Irrungen zwischen Weltlichen und Geistlichen zu heben. Der König zeigte sich auch in dem Augenblick der Gesahr unerschützterlich: er habe eine gerechte Sache, er traue auf Gott.

In der That behielt er die Oberhand. Im October 1606 sprengte er den Rokos auseinander, als sich eben

<sup>1)</sup> Cilli: Gli eretici, spalleggiati da cattivi cattolici, facevano gran forza per ottenere la confederatione.

Cilli: Il nuntio Rangone con sua destrezza e diligenza tenne e conservò in fede molti di principali.

ine große Anjahl seiner Mitglieber entsernt hatte: im July 1607 kam es zu einem sormlichen Tressen. Unter vem Geschrei Jesu Maria griffen die königlichen Truppen den Feined an, und brachten ihm eine Mieberlage bei. Noch eine Zeitlang hielt sich Zebrzydowski im Felde: aber im Jahre 1608 mußte er sich boch zur Unterwerfung beques men: es warb eine allgemeine Anmestie verkandigt.

Und hiedurch geschah es nun, daß die Staatsverwalstung die katholische Richtung, welche sie einmal eingeschlasgen, weiter verfolgen konnte.

Die Unkatholischen blieben von den Aemtern ausges schlossen, und in Rom sährt man fort die Wirkung zu preis sen die diest hervorgebracht habe 1). "Ein protestantischer Kürst, — ein Fürst, der die Würden nur beiben Parsteien zu gleichen Theilen verleihe, würde das ganze Land mit Retzereien anfüllen: das Privatinteresse beherrsche, nun einmal die Menschen. Da der König so standhaft sen, so folge der Abel dem Willen desselben."

Auch in den koniglichen Städten beschränkte man den protestantischen Sottesdienst: "ohne offenbare Gewalt", sagt eine papstliche Instruction, "nothigt man doch die Einswohner sich zu bekehren".").

- 1) Instruttione a V. Sria Mre di Torres: Il re, benchè nato di patre e fra popoli eretici, è tanto pio e tanto divoto e di santi costumi guernito, che dentro a Roma non avrebbe potuto nascere o allevarsene un migliore, imperocchè havendo esso con la longhezza del regnare mutati i senatori eretici, che se tre ne togli arano tatti, gli ha fatto divenire, levatine due o tre, tutti quanti cattolici. Spr Grundias mar: le cose spirituali seguono il corso delle temporali.
  - 2) Instruttione a Mr Lancelotti: La conforți (ben Konig)

Der Runtius fab barauf, bag bie bochften Gericht im Sinne ber fatholischen Kirche besett wurden, und ,,nad ben Worten ber heiligen canonischen Satungen" verführen Besonders wichtig waren bann die gemischten Chenbochste Tribunal wollte keine für aultig erkennen, Die nicht vor dem Pfarrer und einigen Zeugen geschlossen worden: bie Pfarrer aber weigerten fich gemischte Chen einzusegnen: kein Wunder, wenn gar Mancher schon beshalb sich bem fatholifchen Ritus unterwarf, um feine Rinder nicht in Rachtheil zu seten. Undere wurden baburch bewogen, baß man den Protestanten das Kirchenpatronat streitig machte. Lausend Mittel besitt ein Staat um eine Meinung zu befordern, die er begunstigt: sie wurden hier so weit es au-Ber birectem Swange möglich war, alle angewendet; wenig bemerkt, aber unaufbörlich ging ber Uebertritt fort.

Ohne Zweifel hatte hieran auch ber Eruft und Nachbruck Untheil, mit welchem bie Runtien bie geistlichen Geschäfte verwalteten. Sie hielten barauf, baf bie Bisthumer nur mit wohlgeeigneten Mannern befest wurden: visitirten die Klöster, und litten nicht, daß wie man wohl tu thun angefangen, ungehorsame und storrige Mitalieber, bie man anderwärts los senn wollte, nach Polen geschickt würden: auch den Pfarren wendeten sie ihre Anfmerksamteit zu: geistliche Gesange, die Kinderlehre suchten fie ein-

grandemente a vietare che nelle città regie che da lei dipendono altro esercitio di religione che il cattolico si comporti, ne permetta che v'abbiano tempj nè sinagoge loro: poichè si vengono per tal dolce modo senza violenza espressa a far convertire o a mutar paese.

uführen. Sie brangen auf bie Einrichtung ber bischoflis hen Seminarien.

Unter ihnen arbeiteten nun besonders die Jesuiten. In allen Provinzen sinden wir sie thatig: unter dem geslehrigen Wolfe der Liesen: in Littauen, wo sie noch Spusten des alten Schlangendienstes zu bekämpsen haben: unter dem Griechen, wo oft Jesuiten die einzigen katholischen Priester sind; zuweilen muß die Tause achtzehnjährigen Jünglingen ertheilt werden, sie stoßen auf hochdetagte Manner, welche niemals das Abendmahl empfangen: vorzüglich aber in dem eigentlichen Polen, "wo", wie ein Mitglied rühmt, "hunderte von gelehrten, rechtgläubigen, gottgeweihten Männern aus dem Orden beschäftigt sind, durch Schulen und Sodalitäten, Wort und Schrift, Irrthümer auszurotten, die katholische Frömmigkeit zu pflanzen".

Auch hier erweckten sie in ihren Anhangern den gewohnten Enthusiasmus: auf das unglücklichste aber vereinigte er sich mit der Insolenz eines übermuthigen jungen Abels. Der Konig vermied eigentliche Gewaltthaten: die Jesuitenschüler hielten sich für befugt dazu.

Richt felten feierten sie ben himmelfahrtstag bamit, daß sie einen Sturm auf die Evangelischen machten, in ihre Häuser eindrangen, sie plunderten, verwüsteten; wehe bem der sich ergreifen, der sich nur auf der Straße bestreffen ließ.

Schon 1606 ward die Rirche, 1607 ber Rirchhof ber Evangelischen in Rrakau gestürmt: die Leichen wurden aus

<sup>1)</sup> Argentus de rebus societatis Jesu in regno Poloniae 1615: es fonnte jeboch noch viel belehrenber fenn.

ben Grabern berandgeworfen: 1611 gerftorte man bie Rirch ber Protestanten in Wilna, mißhandelte ober tobtete ibr Briefter: 1615 erfchien in Bosen ein Buch, daß bie Evan gelischen toin Recht hatten in biefer Stadt zu wohnen, im nachften Jahre gerftorten bie Jesuitenschuler bie bohmifche Rirche, fo bag fein Stein auf bem anbern blieb: Die luthes rische Kirche warb verbrannt. So ging es an vielen andern Orien: hie und ba wurden die Protestanten durch die steten Angriffe genothigt ihre Rirchen zu veräußern. Balb begnügte man fich nicht mehr mit ben Stabten: Die Krakauer Stubenten verbrannten bie benachbarten Rirchen auf dem Lande. In Poblachien ging ein alter evangelischer Pfarrer, bes Ramens Barkow, auf feinen Stab geftust vor feinem Bagen baber: ein polnischer Ebelmann, ber von ber andern Seite benfelben Beg tam, befahl feinem Ruticher bie Pferbe geradezu auf ihn loszutreiben: ehe ber alte Mann noch ausweichen konnte, war er schon überfahren: er ftarb an feinen Bunben 1).

Mit alle bem konnte aber boch ber Protestantismus nicht unterbrückt werben. Der König war durch ein Berssprechen gebunden, das er nicht die Macht hatte jurückzusnehmen. Für sich selbst blieben die Herrn doch ungezwunsgen, und nicht alle traten sofort über. Zuweilen wurde nach vielen ungunstigen auch ein günstiges Urtheil ausgesbracht, und eine oder die andere Kirche wiederhergestellt. In den polnischspreußischen Städten bildeten die Protestanten immer die Majorität. Noch viel weniger waren die

<sup>1)</sup> Wengerschi Slavonia reformata p. 224. 232. 236. 244 247.

der katholischen Restauration. Deutschland. 300

kriechen bei Seite zu bringen: jene Union von 1595 ers veckte vielmehr Abscheu als Rachsolge. Die Partei ber Dissibenten, aus Protestanten und Griechen zusammengesetzt, var immer won großer Bedeutung: die gewerbreichsten Städte, die streitbarsten Bölkerschaften, wie die Rosafen, gaben ihren horderungen einen besondern Rachbruck. Dieser Widerstand war um so mächtiger, da er an den Rachbarn, die nicht hatten überwältigt werden können, Russland und Schweiden, von Tage zu Tage einen stärfern Rückhalt fand.

2.

Fortsetzung der Gegenreformation in Deutschland.

Sanz andere Grunbfate hegte man in Deutschland: jeber Fürst hielt es für sein gutes Recht, in seinen Landsschaften die Religion nach seinen personlichen Grundsatzen einzurichten.

Ohne viel Zuthun ber Reichsgewalt, ohne besonderes Auffehen wogte bann die angefangene Bewegung weiter.

Besonders hielten es die geiftlichen Fürsten für ihre Micht ihre Territorien jum Ratholicismus guruckzuführen.

Schon erschienen die Schüler ber Jesuiten unter ihnen. Johann Abam von Bicken, Churfürst von Rainz von 1601—1604, war ein Zögling des Collegium Germanicum in Rom. In dem Schloß von Königstein hörte er einst die Sesänge, mit denen die dortige lutherische Gemeinde ihren verstorbenen Pfarrer bestattete. "Wag sie denn," rief er aus, "ihre Spnagoge ehrlich zu Grade brins

gen." Den nachsten Sonntag bestieg ein Jesuit die Ran gel: einen lutherischen Prediger hat es dafelbst niemals wie So ging es auch anberwarts 1). ber gegeben. Bicken unvollendet gelaffen, fette fein Rachfolger, Johann Schweifarb, eifrig fort. Es war ein Mann ber die Freuben ber Tafel liebte, ber aber babei felbst regierte und ein ungemeines Talent zeigte. Es gelang ihm bie Segenreformation in seinem ganzen Stifte, selbst auf bem Eichs. felbe, zu vollenden. Er sendete eine Commission nach Beiligenstadt, welche binnen 2 Jahren 200 Burger, unter ihnen Biele bie im protestantischen Glauben ergraut maren, jum Ratholicismus juruchbrachte. Es waren noch einige wenige übrig: er ermahnte fie perfonlich ,, als ihr Bater und Birt," wie er fagte, "aus tiefem getreuem Bergen", und brachte sie zum Uebertritt. Mit außerordentlichem Bergnus gen fah er eine Stadt wieder katholisch, die vor vierzig Jahren vollig protestantisch gewesen war 2).

So versuhren nun auch Ernst und Ferdinand von Edin, beibes baierische Prinzen: ber Churfüst Lothar aus dem Hause Metternich von Trier, ein ausgezeichneter Fürst, von scharfem Verstand, mit dem Talente die Schwierigsteiten die sich ihm darboten zu überwinden, prompt in seiner Justiz, wachsam, um den Vortheil sowohl seines Landes als seiner Familie zu befördern, auch übrigens leutselig und nicht allzu strenge, nur mußte es nicht die Relis

gion

<sup>1)</sup> Serarius: Res Moguntinae p. 973.

<sup>2)</sup> Bolf: Geschichte von heiligenstadt S. 63. Zwischen 1581 und 1601 zählte man 497 Convertiten, die meisten im Jahre 1598, wo es 73 waren.

der fatholifden Reftauration. Deutschland. 401

on anbetreffen: Protestanten bulbete er nicht an seinem wfe 1). So großen Ramen gesellte fich Reithard von Thunm, Bifchof von Bamberg, ju. Als er von feiner Sauptftabt lefitz nahm, fand er den gangen Rath bis auf zwei Mitalieer protestantisch. Er hatte schon in Würzburg bem Bischof Mius beigestanden: er entschloß sich bie Maagregeln bestelben mnmehr auf Bamberg anzuwenden. Bereits für Beihnachten 1595 erließ er sein Reformationsebict: es lautet auf Abend. mahl nach katholischem Ritus ober Auswanderung; und obwohl Domcapitel, Abel und Landschaft ihm widersprachen, bon ben Nachbarn bie bringenbsten Borstellungen ergingen, so finden wir boch alle bie folgenden Jahre hindurch bie Reformationsbefehle erneuert und im Ganzen ausgeführt 2). Mit dem Bamberger wetteiferte in Niederdeutschland Theobor von Rurstenberg ju Daberborn. Im Sabre 1596 fette er alle Priester seiner Didces gefangen, die bas Abendmabl unter beiberlei Gestalt austheilten. Maturlich gerieth er hierüber mit seinem Abel in Entzweiung, und wir finden Bischof und Abel fich wechselseitig ihre heerben, ihre Stutereien wegtreiben. Auch mit ber Stadt gerieth er end. lich in offene Rehbe. Unglücklicherweise erhob sich hier ein ungestümer Bolfsführer, ber boch ber großen Stellung nicht gewachsen war, beren er sich bemachtigt hatte. Im Jahre 1604 ward Paderborn zu neuer Sulbigung gezwungen. hierauf warb bas Jefuitencollegium auf bas prachtigste ausgestattet: in furgem erging auch hier ein Ebict, bas

<sup>1)</sup> Masenius: Continuatio Broweri p. 474.

<sup>2)</sup> Jad: Geschichte von Bamberg, 3. B. III, 212. 199; als. lein im Grunde allenthalben, benn biese Geschichte beschäftigt sich besonders mit der Antireformation.

nur zwischen Messe und Auswanderung die Bahl lies. Bie so ganz katholisch wurden allmählig Bamberg und Paderborn 1).

Hochft merkwürdig bleibt alle Mal die rasche und babei boch so nachhaltige Berwandlung, welche in allen die fen Landern bervorgebracht warb. Soll man annehmen, daß ber Protestantismus in der Menge noch nicht recht Burgel gefaßt batte, ober foll man es ber Methobe ber Jesuiten zuschreiben? Wenigstens ließen fie es an Eifer und Rluabeit nicht fehlen. Bon allen Dunkten wo fie fich festgeset, ziehen sie in weiten Rreisen umber. Sie wiffen bie Menge zu feffeln: ihre Rirchen find die besuchteften: fie gehn immer auf bie vornehmfte Schwierigkeit los: ift irgendwo ein bibelfester Lutheraner, auf beffen Urtheil bie Nachbarn etwas geben, so wenden fie alles an, um ihn gu gewinnen: was ihnen auch bei ihrer Uebung in ber Controvers felten fehlfchlagt. Gie geigen fich bulfreich: fie beis len Kranke: fie suchen Keinbsthaften zu verfohnen. Durch heilige Eibe verpflichten sie alsbann die Heberwundenen, die Bekehrten. Rach allen Wallfahrtsorten fieht man die Glaubigen unter ihren Fahnen heranziehen: Menschen die eben noch eifrige Protestanten gewesen, schließen fich jett ben Procestionen an.

Und nicht allein geiftliche, sondern auch weltliche Fürssten hatten die Jesuiten etzogen. Roch am: Ende des 16ten Jahrhunderts traten ihre beiden: großen: Zöglinge auf, Fersbinand II. und Waximilian I.

Man fagt, als ber junge Erzherzog Ferbinand im 1) Strunk: Annales Paderborn, lib. XXII, p. 720. her katholischen Restauration. Deutschland. 408 hre 1596 Offern in seiner Hauptstadt Geätz seierte, sep der Einzige gewesen der das Abendmahl nach katholis em Rikus nahm; in der ganzen Stadt habe es nur noch ei Ratholisen gegeben 1).

In der That waren nach dem Tode des Erzherzogs wil unter einer nicht sehr kräftigen wormundschaftlichen kaierung die Unternehmungen zu Sunsten des Ratholisdmus rückgängig geworden. Die Protestanten hatten die men entrissenen Kirchen wieder eingenommen, ihre Schule u Grätz durch neue glückliche Berufungen verstärkt: der lidel hatte einen Ausschuß aufgestellt, um sich allem zu wiersetzen, was zum Nachtheil des Protestantismus versucht werden möchte.

Demohnerachtet entschloß sich Ferdinand augenblicklich, jur Aussührung und Bollendung der Gegenresormation zu schreiten. Geistliche und politische Antriebe kamen zusammen. Er sagte, auch er wolke herr in seinem kande senn, so gut wie der Chursürst von Sachsen, der Chursürst von der Pfalz. Gab man ihm die Gesahr zu bedenken, die ein Ansall der Lürken während innerer Zwiskigkeiten herbeisühren könne, so entgegnete er, erst nach vollzogener Bekehrung dürse man auf die göttliche hülse zählen. Im I. 1597 begab sich Ferdinand über koreto nach Rom zu den Füßen Papst Elemens VIII. Er that das Gelübbe die katholische Resligion in seinen Erblanden auch mit Gesahr seines Lebens

<sup>1)</sup> Hansitz: Germania sacra II, p. 712. Numerus Lutheri sectatorum tantus ut ex inquilinis Graecensibus paene cunctis invenirentur avitae fidei cultores tres non amplius. Das paene cunctis macht freilich die Sache wieder zweifelhaft.

herstellen zu wollen: ber Papst bestärkte ihn barin. Etam er zuruch und schritt and Werk. Im Septembe 1598 erging sein Decret, burch welches er die Entfernun aller lutherischen Prädicanten in Gräß binnen vierzehn Zagen gebot 1).

Grät war ber Mittelpunkt ber protestantischen Lehn und Gewalt. Man ließ nichts unversucht, um den Erpherzog wankend zu machen: weber Bitte noch Warnung noch auch Drohung: aber der junge Fürst war nach dem Ausbruck des krainerischen Geschichtschreibers sest "wie eie Marmor". Im October erging ein ahnlicher Erlaß in Krain, im Dezember in Kärnthen.

Und nun zeigten sich zwar die Stande außerst schwie rig: selbst auf ihren besondern Landesversammlungen, denn eine allgemeine gestattete Ferdinand nicht mehr: sie weigerten sich ihre Subsidien zu zahlen: schon wurden die Solidaten an den Grenzen unruhig. Aber der Erzherzog erklärte, er werde eher alles verlieren, was er von Sottes Gnaden besitze, als daß er einen Schritt breit weiche. Die Sefahr vor den Türken, die unter diesen Umständen bereits Canischa erobert hatten und täglich drohender vorrückten, nothigte die Stände doch zuletzt ihre Steuern zu bewilligen, ohne irgend eine Concession erhalten zu haben.

hierauf hielt nun ben Erzherzog nichts weiter jurud.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller: Annales Ferdinandei IV, 1718.

<sup>2)</sup> Balvassor: Stre des Herzogthums Krain Th. 2, Buch 7, p. 464; ohne Zweifel die wichtigste Darstellung dieser Begebenheit: "Solche mit Barnung gemischte Bittschrift traf einen festen Marmel an, welchen ihre Feder nicht kunte durchdringen, noch erweichen."

m October 1599 ward die protestantische Kirche in Graß reschlossen und der evangelische Gottesdienst dei Leib- und bemöstrase verboten. Es ward eine Commission gebildet, ie sich mit bewassnetem Gesolge in das Land begad. Zurst wurde Steiermark, dann Karnthen, endlich auch Krain esormiert. Von Ort zu Ort erscholl der Rus: 1,1es kommt die Resormation." Die Kirchen wurden niedergerissen, die Prediger verjagt oder gesangen gesetzt, die Einwohner gend. higt entweder des katholischen Glaudens zu leben oder das Land zu räumen. Es sanden sich doch Viele, z. B. in dem kleinen St. Beit sunfzig Hürger, welche die Auswanderung dem Absall vorzogen 1). Die Auswanderer mußten den Zehnten Pfennig bezahlen, was für sie immer kein kleiner Verlust war.

Mit so großer Sarte versuhr man. Dafür erlebte man die Genugthuung, daß man im J. 1603 über 40000 Communicanten mehr zählte als früher.

Und sogleich entwickelte das nun eine weitere Wirtung auf alle dstreichischen Gebiete.

Anfangs hatte Raiser Rudolf seinem jungen Vetter sein Vorhaben wiberrathen: da es gelang, ahmte er es sels ber nach. Von 1599 bis 1601 sinden wir eine Resormationscommission in Oberdstreich, 1602 und 1603 in Unterdstreich thätig 2). Von Linz und Steier mußten die im Dienst des Evangeliums ergrauten Prediger und Schullehrer weichen; schmerzlich empfanden sie es: "nunmehr,

<sup>1)</sup> herrmann: St. Beit: in ber Karnthnerischen Zeitschrift V, 3, p. 163.

<sup>2)</sup> Raupach: Evangel. Deffreich I, 215.

vom Alter gebeugt", rust ber Rector zu Steier aus "werbe ich ins Elend verstoßen!" ) "Eäglich", schreibl Einer von benen, die noch zurückgeblieben, "bedroht und das Verberben: unsete Gegner beobachten uns, spotten un ser, bursten nach unserm Blute"?).

In Bohmen glaubte man fich burch bie uralten utra quiftischen Privilegien, in Ungarn burch die Gelbständige feit und Macht ber Stande beffer geschutt. Jest aber schien fich Rubolf weber um die einen noch um die andern kummern zu wollen. Er war überrebet worden, daß bie alten Utraquiften untergegangen, und bie Evangelischen zum Genuffe fener Privilegien nicht berechtigt fenen. Im 3. 1602 erließ er ein Ebict, bas junachst bie Rirchen ber mahrischen Bruber zu schließen befahl, und ihre Zusammenkunfte ver-Auch alle anderen fühlten, daß sie in demselben Ralle waren: und man ließ fie nicht in Zweifel über bas, was fie zu erwarten batten. Schon begann in Ungarn bie offenbare Gewalt. Bafta und Belgioioso, welche bie faiserlichen Truppen in biesem gande befehligten, nahmen bie Rirchen von Caschau und Clausenburg weg: mit ihrer Sulfe suchte ber Erzbischof von Colocsa die 13 Städte in Zips jum Ratholicismus juruckzuführen. Auf bie Befchwerben ber Ungarn gab ber Raifer bie Resolution: Seine Maje

<sup>1) &</sup>quot;Jam senio squalens trudor in exilium". Balentin Pruenbuebers Annales Styrenses p. 326.

<sup>2)</sup> Hofmarius ad Lyserum: Raupach IV, 151.

<sup>3)</sup> Schmibt: Neuere Geschichte ber Deutschen III, 260, ein Auszug aus ben Beilagen zu ber Apologie ber Bohmen vom Jahre 1618, die bei ben spatern Drucken baufig fehlen.

ber katholischen Restauration. Deutschland. 407 stat, welche ben helligen romischen Glauben von herzen bekenne, wünsche ihn auch in allen ihren Reichen und besonders den ungarischen auszubreiten: sie bestätige hiemit und ratificire alle Beschluffe die seit den Zeiten des heil. Stephan, Apostels der Ungarn, zu Gunsten dieses Glaubens erlassen worden 1).

Troß seiner hohen Jahre hatte benn auch ber behutsame Raifer seine Mäßigung abgelegt: Die katholischen Fürsten insgesammt befolgten dieselbe Politik: so weit nur irgend ihre Macht reichte, breitete sich der Strom der katholischen Meinungen weiter aus: Doctrin und Gewalt trieben ihn vorwärts: in der Reichsverfassung gab es kein Mittel hiegegen. Bielmehr fühlten sich die katholischen Bestrebungen so start, daß sie in diesem Momente auch die Reichsangelegenheiten zu ergreifen, die bisher behaupteten Rechte des protestantischen Theiles zu gefährden anfingen 2).

Schon waren, nicht ohne Einfluß ber papstlichen Runtien, befonders Card. Madruzzi's, ber zuerst die Aufmerksamkeit dahin lenkte, im Zustande der Reichsgerichte Beränderungen eingetreten, die Anlaß und Mittel dazu an die Sand gaben.

Auch bas Rammergericht hatte endlich gegen ben An-

<sup>1)</sup> Art. XXII anno 1604. Bei Ribimy: Memorabilia Augustanae confessionis I, p. 321.

<sup>2)</sup> Relatione del nuntio Ferrero 1606 fagt die Erfolge que sammen: Da alcuni anni in qua si è convertito alla nostra santa religione una grandissima quantità d'anime, restorate le chiese, rivocate molte religioni di regolari alli loro antichi monasteri, restituite in bona parte le cerimonie ecclesiastiche, moderata alquanto la licenza degli ecclesiastici, e domesticato il nome del pontesice Romano riconosciuto per capo della chiesa universale.

fang bes siebzehnten Jahrhunderts eine mehr katholischen Karbung bekommen: es waren Urtel ergangen, die der katholischen Auslegung des Religionsfriedens entsprachen. Die Benachtheiligten hatten dagegen das Rechtsmittel der Robision ergriffen: allein mit den Visitationen waren aus die Revisionen ins Stocken gekommen: die Sachen bauten sich an, und blieden alle liegen 1).

Unter diesen Umständen geschah es, daß der Reichst hofrath in Aufnahme kam. Wenigstens ließ sich hier ein Ende absehen: die unterliegende Partei konnte nicht zu einem niemals auszuführenden Rechtsmittel ihre Zuslucht nehmen. Aber der Reichshofrath war nicht allein noch entschiedener katholisch als das Rammergericht: er hing auch durchaus vom Hose ab. "Der Reichshofrath", sagt der slorentinische Geschäftsträger Alibosi, "erläst keinen definitiven Urtheilssspruch, ohne ihn vorher dem Raiser und dem geheimen Rathe mitzutheilen, die ihn selten ohne Abanderungen zus rückschießen 2).

- 1) Missie und Erinnerung des Reichskammergerichts am Reichstag von 1608 in den Reichstagsacten zu Frankfurt am Main, von denen eine vorläusige Einsicht zu nehmen, freundlich gestattet worden. Das Kammergericht erklärt es für "land und reichskündig in waß großer und merklicher Anzall seit Ao. 86 die Revisionen deren von gedachtem Rammergericht ergangenen und außgessprochenen Urthell sich gehäuft, dergestalt das derselben nunmehr in die Einhundert allbereit beim kaiserlichen Collegio denunciirt und deren vielleicht täglich mehr zu gewarten."
- 2) Relatione del Sr Rod. Alidosi 1607—1609. È vero che il consiglio aulico a questo di meno che tutte le definitioni che anno virtù di definitiva non le pronuntia se prima non dia parte a S. M<sup>th</sup> o in suo luogo al consiglio di stato, il quale alle volte o augumenta o toglie o modera l'opinione di questo

Belche allgemein wirksame Institute gab es aber im Reiche, als die richterlichen? Die Einheit der Ration knupfte sich an dieselben. Aber auch sie waren jest unter den Einstuß der katholischen Reinung, der Convenienz des Hoses gerathen. Schon sing man auf vielen Seiten an, über die parteilschen Urtel, die gewaltsamen Executionen zu klagen, als bei der Sache von Donauwerth die allgemeine Sefahr hervortrat, die von diesem Punkte aus drohte.

Daß ein katholischer Abt in einer protestantischen Stabt, ber seine Processionen defentlicher und feierlicher halten wollte als herkommlich '), hiebei von dem Podel gestört und bes schimpft worden, genügte dem Neichshofrath, um die Stadt selbst mit einem weitaussehenden Proces, Mandaten, Citationen, Commissariaten, heimzusuchen und endlich die Acht über ste auszusprechen. Ein benachbarter strengkatholischer Fürst, Maximilian von Baiern, bekam den Auftrag sie zu vollstrecken. Er begnügte sich nicht Donauwerth zu besetzen: auf der Stelle berief er Jesuiten herbei, erlaubte nur noch ben katholischen Gottesbienst, und schritt in gewohnter Weise zur Gegenresormation.

consiglio, e così fatto si rimanda a detto consiglio tal deliberatione e così si publica.

1) Der Bericht "wegen ber Donawerbischen Erecution" in den Reichstagsacten vom 4ten Februar 1608 bemerkt (womit auch die üdrigen Relationen und Informationen übereinstimmen) der Abt habe "allein so viel herbracht daß er mit niedergelegten und zusammengewickelten Fahnen ohne Gesang und Klang und zwar allein durch ein sonderes Gässein beim Kloster hinab die ausser der Stadt und ihrem Bezirk gangen, und die Fahnen nit eher aufrichten und fliegen oder singen und klingen lassen, er sen denn außer deren von Donawerth Grund." Diese Beschränkungen übertrat er nun eben.

Maximilian felbst sah biese Sache in bem Lichte ihrer allgemeinen Bedeutung. Er schrieb bem Papst, wie an einem Prüfftein konne man baran die Abnahme des Ansehens ber Protestanten erkennen.

Allein er tauschte sich, wenn er glaubte, sie wedrben es sich gefallen lassen. Sie sahen fehr wohl, was sie zu erwarten hatten, wenn es so fortging.

Schon erfühnten sich die Jesuiten die Berbindlichkeie bes Religionsfriedens zu leugnen. Er habe im Grunde gar nicht geschlossen werden können ohne die Beistimmung bes Papstes: auf keinen Fall sen er länger als die zum tridentinischen Concilium gultig gewesen: als eine Art Interim sen er anzusehen.

Und auch die, welche die Gultigkeit dieses Bertrages anerkannten, meinten doch, daß wenigstens alle seit dem Abschluß besselben von den Protestanten eingezogenen Guter wieder herausgegeben werden mußten. Auf die protestantischen Erklarungen seiner Worte nahmen sie keine Rücksicht.

Wie nun, wenn biese Unsichten, wie es ja schon zu geschehen anfing, von ben hochsten Reichsgerichten anerstannt, Urtel banach ausgesprochen und zur Bollstreckung gebracht wurden?

Als ber Reichstag im Jahre 1608 zu Regensburg zusammenkam, wollten die Protestanten zu keiner Berathung schreiten, ebe ihnen nicht der Religionsfriede schlechthin bestätigt worden sey '). Selbst Sachsen, das sich sonst im-

<sup>1)</sup> Protocollum im Correspondengrath 5. April 1608 in den NEA: "Die Hauptconsultation jediger Reichsversammlung sen bisher darumben eingestelt verbliben daß die Stend evangelischer Religion

mer auf die kaiserliche Seite neigte, sorberte jest die Absschaffung der Hofprotesse, insosen sie dem alten Den kommunen zuwider seinen, die Berbesserung des Justizwiseus, und nicht allein die Erneuerung des Religionsfriedens, wie er 1555 geschlossen worden, sondern auch eine pragmatische Sanction, durch welche den Jesuiten verboten wurde wis der denselben zu schreiben.

Auf der andern Seite hielten aber auch die Ratholisen eifrig zusammen: der Bischof von Regensburg hatte schon vorher ein Rundschreiben erlassen, in dem er seine Glaubensgenossen ermahnte, die Gesandten vor allem zu einhelliger Bertheibigung der katholischen Religion augus weisen, "steif und fest wie eine Mauer zusammenzustehn": nur nicht zu temporisiren: jest habe man nichts zu fürchsten: an stattlichen, hochtoblichen Fürstenhäusern besitze man grundseste eifrige Desensoren. Zeigten sich dann die Rattholisen ja noch geneigt den Retigionskrieden zu bestätigen, so trugen sie doch auf die Clausel an, "das das, so demsetben zuwidergehandelt, abgeschafft und restituirt werde": eine Clausel, die eben alles enthiett, was die Prostestanten fürchteten, und vermieden wissen wollten.

Bei biefem Zwiespalt in ber Pauptsache war nicht baran zu benken, baß in irgend einem Punkte ein einmuthiger Beschluß gefaßt ober bem Raiser die Türkenhülfe, die er wünschte und bedurfte, bewilligt worden ware.

ben Religionsfriben zu confirmiren begert und ber papistische Theil bie Claufulam bem Abschieb zu inseriren haben wollen: daß alle Gieter bie sinthero a. 55 von ben Evangelischen Stenben eingezogen worden restituirt werden sollen

Es scheint boch, als habe bieß auf ben Raiser Einbruck gemacht, als sen man am hofe einmal entschlossen gewesen bem Begehren ber Protestanten unumwunden zu willsahren.

Wenigstens ergibt sich bas aus einem sehr merEmurbigen Berichte, welchen ber papstliche Geschäftsträger über biesen Reichstag abgestattet hat.

Der Kaiser war nicht selbst bahin gegangen: Erzherzog Ferbinand versah seine Stelle. So war auch nicht der Runtius selbst in Regensburg: er hatte aber einen Ausgustiner, Fra Felice Milensio, Generalvicar seines Ordens, in seinem Namen dahin geschickt, der dann auch mit unsgemeinem Eiser die Interessen des Katholicismus aufrecht zu erhalten suchte.

Dieser Fra Milensio nun, von dem unser Bericht stammt, versichert, der Raiser habe sich wirklich zu einem Erslaß entschlossen, den Wünschen der Protestanten gemäß. Er leitet ihn von den unmittelbaren Einwirkungen des Satans her: ohne Zweisel sep er von den geheimen Kämmerieren des Raisers, von denen der eine ein Jude, der andere ein Reger, ausgegangen 1).

Horen wir von ihm felbft, was er nun weiter be-

<sup>1)</sup> Ragguaglio della dieta imperiale fatta in Ratisbona 1608, nella quale in luogo dell' eccmo e revmo Monse Antonio Gaetano arcivescovo di Capua nuntio apostolico, rimasto in Praga appresso la Mtà Cesarea, fu residente il padre Felice Milensio maestro Agostiniano vicario generale sopra le provincie aquilonari. E certo fu machinato dal demonio e promosso da suoi ministri, di quali erano i due camerieri intimi di Ridolfo, heretico l'uno, Hebreo l'altro, e quei del consiglio ch'eran Hussiti o peggiori.

Der fatholifden Reftauration. Bentichland. 418

richtet. "Auf die Nachricht von dem eingelaufenen Erslaß," fagt er, " die mir und einigen Andern mitgetheilt worden, begab ich mich zu dem Erzherzog, und fragte, od ein solches Decret gekommen sen. Der Erzherzog bejahte dieß. — ""Und denkt nun auch Ew. Erzherzogl. Durchlaucht es bekannt zu machen?"" — Der Erzherzog antwortete: So besiehlt der kaiserliche Seheime Nach: der ehrwürdige Baster sieht selbst, in welcher Lage wir sind. Hierauf entgegenete ich "): Ew. Erzherzogliche Durchlaucht wird ihre Frommigkeit nicht verleugnen wollen, die Frommigkeit, in der sie aufgezogen ist, mit der sie vor kurzem gewagt hat so vielen drohenden Gesahren zum Trot die Retzer ohne Andnahme aus ihren Landschaften zu verdannen. Ich kann nicht glanden, daß Ew. Durchlaucht den Berlust der Kirchengüter, die Bestätigung der teussischen Secte Luthers und der noch

<sup>1) &</sup>quot;Sovenga le, Serma Altezza, di quella cattolica pietà con la quale ella da che nacque fu allevata e per la quale pochi anni a dietro non temendo pericolo alcuno, anzi a rischio di perdere i suoi stati, ne bandi tutti gli heretici con ordine che fra pochi mesi o si dichiarassero cattolici o venduti gli stabili sgombrassero via dal paese: sovengale che nella tavola dipinta della chiesa dei padri Capuccini in Gratz ella sta effigiata con la lancia impugnata come un altro Michele e con Luthero sotto i piedi in atto di passarli la gola: et hora essendo ella qui in persona di Cesare, non devo credere che sia per soffrire se perdano i beni dotali della chiesa il patrimonio di Christo, e molto meno che la diabolica setta di Luthero sia con questa moderna concessione confirmata e per peggio quella ancor di Calvino già incorporata la quale non ricevè mai tolleranza alcuna imperiale. Questo e più dissi io et ascoltò il piissimo principe. - - Priegola, dissi, a sospender questa materia fino alla risposta del sommo pontefice: e così fece differendo i decreti degli huomini per non offendere i decreti di dio.

## 414 . Bud VII. Rap. 1. Fortfchritte

schlimmern Calvins, die doch nie im Reiche dffentliche Duks bung gewossen, durch dieß neue Zugeständniß genehmigen werde. Der fromme Fürst hörte mich an. Was ist aber zu machen?: sprach er. Ich bitte Ew. Durchtaucht, sagte ich, desse Seiner Heiligkeit dem Papste worzulegen, und koinen Schritt zu thun ehe wir dessen Autwort haben. So that der Erzherzog: er achtete mehr auf die Gebote Gottes als auf die Beschlässe der Menschen.

Re alle bem wirklich fo, so fieht man wohl, welch eine wichtige Stelle bieser namenlofe Augustinerbruber in unserer Reichsgeschichte einnimmt. In dem entscheibenden Momente hintertrieb er die Bekanntmachung einer Coucefsion, welche die Protestanten wahrscheinlich befriedigt haben wirbe. Un beren Stelle trat Ferbinand mit einer Interpositionsschrift hervor, die die Moglichkeit jener Clausel nach wie vor einschloß. In einer Bersammlung vom 5ten April 1608 vereinigten fich die Protestanten, fich nicht zu fügen, fie nicht anzunehmen 1). Da jeboch auch ber ans bere Theil nicht nachgab, von dem Raifer oder seinem Stellvertreter nichts zu erlangen war was ihre Kurcht batte beschwichtigen konnen, so griffen sie zu bem außerften Mittel: fe verließen ben Reichstag. Zum erften Male fam es zu feinem Abschied, geschweige benn zu Bewilligun-

1) Botum ber Pfalz im Correspondenzrath: "daß die Confirmation des Religionsfriedens keineswegs einzugehn wie die Interpositionsschrift mit sich bringe: dann selbige den erangelischen Stenden undienlich, weilen der Abschied und 66 eben die Clausulam habe so jett disputirt werde." In den Abschieden von 1557 und 1559 war sie nicht. Die Interpositionsschrift bezog sich bloß auf 1566. Auch verwarf man sie deshalb, weil sie den Kaifer als Richter in Religionssachen betrachte.

der Katholischen Restauration. Deutschland. 415
1en: es war der Angenblick, in welchem die Einheit des Reiches sich saccisch auflösse.

Und unmöglich konnten fie hiebei stebn bleiben. ingenommene Stellung zu behaupten ware Jeber allein ju schwaach gewesen: eine Bereinigung, wie sie schon lange beablichtigt, bereiten und entworfen hatten, führten fie iest im Drange bes Momentes aus. Unmittelbar nach bem Reichstage famen zwei pfalzifthe Aurften. Churfurft Rries berich und ber Pfalzgraf von Neuburg, zwei brandenburgische, die Markgrafen Joachim und Christian Emst, ber Bergog von Burtemberg und ber Markgraf von Baben gu Ahausen zusammen, und schloffen ein Sündniß, bas unter bem Ramen ber Union befannt ift. Gie verpflichteten sich, einander auf jede andere Weise und auch mit den Was fen beizustehn, besonders in Hinsicht bet auf bem letten Reichstage vorgetragenen Beschwerben. Gie setten fich fogleich in eine Rriegsverfaffung: jebes Mitglieb nahm es über fieh, einen ober ben anbern feiner Rachbarn in ben Bund zu ziehen. Ihr Sinn war, ba bie Lage ber Dinge, wie fie im Reiche bestand, ihnen feine Sicherheit gewährte, fich diefe felbst zu verschaffen, sich felbst zu helfen.

Eine Neuerung von der umfaffendften Bebeutung, um so mehr, da in ben kaiferlichen Erblanden ein Ereignis eintrat, das ihr fehr wohl entsprach.

Ans mancherlei Gründen nemlich war der Raiser mit seinem Bruder Matthias zerfallen: die in ihrer Freiheit und ihrer Religion bebrängten dstreichischen Stände sahen in diesem Zwiespalt eine Gelegenheit beides zu behaupten, und traten auf die Seite des Erzherzogs.

Schon im Jahre 1606 schloß ber Ergherzog im Ginverständniffe mit ihnen einen Frieden mit den Ungarn, obne ben Raiser barum gefragt zu haben. Gie entschuldigten fich bamit, daß der Raiser die Geschäfte vernachläffige, baß bie Lage ber Dinge fie gezwungen habe. Da nun aber Rudolph sich weigerte biesen Frieden anzuerkennen, so erhoben sie sich und zwar sogleich in Kraft ihres Bertrages gue Emporung 1). Zuerst schlossen die ungarischen und die diftreichischen Stande einen Bund zu Schutz und Trut mit einander. Dann jogen fie auch die Mahren, besonders burch ben Einfluß eines Lichtenstein an fich: fie vereinten fich alle, Sut und Blut für den Erzherzog zu wagen. So ruckten fie, in benfelben Tagen in welchen ber Regensburger Reichstag fich aufloste, im Mai 1608, mit ibrem selbstgemählten Oberhaupt ins Relb wiber ben Rais fer. Rubolf mußte fich bequemen, seinem Bruber Ungarn, Deftreich und Mabren abzutreten.

Raturlich mußte nun aber Matthias ben Stanben bie Dienste, die fie ihm geleiftet, mit Concessionen erwiebern. Seit 48 Jahren hatten die Raifer vermieden einen Balatinus in Ungarn zu ernennen: jest ward ein Protestant zu biefer Burbe beforbert. Die Freiheit ber Religion marb

nicht

1) Der Bertrag hatte bie Clausel: quodsi propter vel contra tractationem Viennensem et Turcicam - hostis aut turbator aliquis ingrueret, tum serenissimum archiducem et omnes status et ordines regni Hungariae et archiducatus superioris et inferioris Austriae mutuis auxiliis sibi et suppetiis non defuturos. Reva ap. Schwandtner: Scriptt, rerum Ung. II. Beitrage zur Geschichte bes Lanbes Deftreich ob ber Ens B. IV, p. XXI.

der fatholischen Restauration. Deutschland. 417

icht allein ben Magnaten, sonbern auch ben Stäbten, als m Ständen, ja selbst den Soldaten an den Grenzen auf as seierlichste zugesichert '). Nicht eher leisteten die Dest eicher die Hulbigung als dis auch ihnen das Exercitium Religionis in Schlössern und Dorfern, so wie in den Prisathäusern der Städte freigegeben worden.

Was den Destreichern und Ungarn der Angriff, verschaffte den Bohmen die Vertheidigung. Gleich anfangs hatte sich Rudolf zu großen Zugeständnissen bequemen müßsen, nur um seinem Bruder noch einigermaßen zu widersstehn: nachdem Ungarn und Destreicher durch diesen zu so großen Freiheiten gelangt, konnte auch er, was auch immer der papstliche Nuntius, der spanische Gesandte dazu sagen mochten, den Bohmen ihre Forderungen nicht verweisgern. Er gewährte ihnen den Majestätsbrief, der nicht allein die alten Concessionen wiederholte, die Maximilian II. gegeben, sondern ihnen auch eine eigene Behörde zu deren Bertheidigung zu gründen gestättete.

Wie so ganz anders standen nun plotzlich die beutschen, die erbländischen Angelegenheiten. Die Union breitete sich in Deutschland aus, und wachte über jeden Angriss des Katholicismus, den sie gewaltig zurücktrieb. Ihre als ten Ansprüche hatten die Stände der ditreichischen Propinzen zu einer wohlgegründeten verfassungsmäßigen Geswalt ausgebildet. Es war dabei ein nicht unbedeutender Unterschied. Im Reiche hatte der Katholicismus die Territorien der katholischen Fürsten wieder erfüllt: erst als er weiter ging, in die Reichssachen gewaltiger eingriss, die

<sup>1)</sup> Der Artifel fieht bei Ribinn I, 358.

Existenz freier Stande gefährbete, da fand er Widerspruch. In den Erblanden stellte sich ihm dagegen noch innerhald der Territorialbefugnisse die Macht protestantischer Landsassen unüberwindlich entgegen. Im Sanzen war es aber der nemliche Sinn. In Destreich sagte man sehr dezeichnend: man musse ein Schwert mit dem andern in der Scheide halten.

Denn auch bie andere Partei sette fich sogleich in friegerische Berfassung. Um 11. Juli 1609 ward ein Bund zwischen Maximilian von Baiern und sieben geistlichen herrn, ben Bischofen von Burgburg, Conftang, Augeburg, Paffan, Regensburg, bem Probst von Ellwangen, bem Abt von Rempten, gefchloffen, ju gemeinschaftlicher Bertheibigung, in bem nach bem Muster jenes alten Bunbes ju Lands. perg ') ber herzog von Baiern eine außerorbentliche Gewalt befam. Balb gesellten sich, boch mit einer gewisfen Unabhangigfeit, bie brei rheinischen Churfurften bingu. Erzherzog Kerbinand wünschte aufgenommen zu werben: Spanien erklarte seinen Beifall: ber Papft versprach, nichts ju unterlaffen, was er fur ben Bund leiften tonne. Dan barf nicht zweifeln, baß fich ber Papft besonders burch spanischen Einfluß nach und nach immer stärfer in die Intereffen biefer Liga verwickeln ließ 2).

Und so stellten sich zwei feinbselige Parteien einander

<sup>1)</sup> An diesen Landsperger Bund erinnert Maximilian in einer Instruction an seinen Gesandten nach Maind, bei Wolf II, p. 470.

<sup>2)</sup> Die Documente hierüber sind nicht bekannt geworden; bis auf weiteres mag die Bersicherung des venezianischen Botschafters Mocenigo gemügen.

ver katholischen Restauration. Deutschland. 419 regenuber, beibe geruftet, jebe immer voll Furcht übersuscht, angegriffen zu werben, feine vermögend bie Sache n einer großen Entscheidung zu bringen.

S folgt, daß man in Deutschland keine Schwierigs leit mehr beseitigen, keine gemeinschaftliche Sache abthun lanu.

Im Jahre 1611 foll gur Wahl eines romischen Rb. wigs geschritten werben: vergebens versammeln sich bie Churfürsten: sie konnen sie nicht zu Stande bringen.

Im Jahr 1612 kann es boch selbst nach bem Tobe Andolfs lange zu keiner Wahl kommen. Die drei weltsichen Shurspürsten fordern die Einführung eines paritätischen Reichshofrathes burch die Wahlcapitulation: die drei geists lichen setzen sich dieser Forderung entgegen. Nur dadurch daß Sachsen, das in allen diesen Dingen eine große Erzgebenheit gegen das Haus Destreich zeigt, auf die katholissiche Seite tritt, kann die Wahl vollzogen werden.

Was aber im Churfürstenrathe nicht burchgegangen, sorbert die Union der Fürsten an dem Neichstag von 1613 besto ungestümer: eben so entschieden stellen sich ihr die Ratholiken entgegen: es kommt zu keiner Berathschlagung mehr: die Protestanten wollen sich dem Joche der Stimmenmehrheit nicht mehr unterwerfen.

In Julich und Cleve, wo trot ber wechselnden Stims mungen der schwachen Regierung des letzten eingebornen Fürsten zuletzt doch durch den Einstuß der lothringischen: Gemahlin desselben starte Maaßregeln für die Restauration des Katholicismus ergriffen worden, schien es jetzt eine Zeitlang als musse der Protestantismus die Oberhand bekommen: die nachsten Erben waren beibe proteskantischen Allein auch hier war das Prinzip der religiösen Spaltundaß stärkere. Bon den proteskantischen Prätendenken trit der eine zum Ratholicismus über: auch hier setzen sich die Parteien auseinander. Da sie keinen höchsten Richter au erkennen, so schreiten sie 1614 zu Thätlichkeiten. Der eine greist mit spanischer, der andere mit niederländischer Hülst so weit um sich als er vermag, und reformirt ohne Weiteres den ihm zugefallenen Antheil auf seine Weise.

Bobl macht man Bersuche ber Aussihnung. Es wirb auf einen Churfürstentag angetragen: aber Churpfalz will bavon nichts horen, ba es seinem Collegen von Sachsen nicht traut: — ober auf einen allgemeinen Compositionstag: bie fatholischen Stände haben ungählige Grunde ihm zu wiber-Unbere blicken auf ben Raifer: fie rathen ibm ibrechen. durch die Aufstellung einer anschnlichen Truppenmaffe sein Unsehen herzustellen. Aber was mare von Matthias ju erwarten gewesen, ber schon burch ben Ursprung seiner Sewalt beiben Parteien angehörte, aber von den Reffeln erbruckt, bie er fich angelegt, fich ju feiner freien Thatigfeit erheben Laut beschwerte sich ber Papst über ihn: er erklarte ihn für untauglich eine so große Burde in biefen Beiten zu bekleiben, er ließ ihm in ben ftartsten Ausbrucken Borftellungen machen, und wunderte fich nur bag ber Raifer das so hinnahm. Spater waren die Ratholifen nicht so unzufrieben mit ihm. Gelbft bie Giferer erflarten, er fep ihrer Rirche nütlicher geworben, als man hatte glauben tonnen. Aber in Sachen bes Reichs vermochte er nichts. Im Jahre 1617 machte er einen Versuch die beiden Bundnisse

ber katholischen Restauration. Schweiz. 421 **Mauldsen.** Allein unmittelbar hierauf verjüngte sich bie nion, und die Liga warb so gut wie neu gegründet.

## Runtiatur in ber Schweig.

Ein Zustand des Gleichgewichtes, wie er sich schon eit geraumer Zeit, nur friedlicher, in der Schweiz entwickelt patte.

Die Autonomie der Territorien war in der Schweizschon Längst ausgesprochen: auf den Tagsatzungen durfte nicht einmal von Religionssachen-gehandelt werden. Im Anfange des siedzehnten Jahrhunderts hegte man auf der katholischen Seite gar nicht einmal mehr die hoffnung die Protestanten zu überwältigen: sie waren nicht allein mächtiger und reicher, sie hatten auch geschicktere, in den Gesschäften geübtere Männer 1).

Die Nuntien, die in Luzern ihren Sitz aufgeschlagen, tauschten sich hierüber nicht: sie selbst find es, die diesen Zustand der Dinge bezeichnen. Jedoch auch bei dieser Besschränkung ihres Wirkungskreises in der Mitte der Rathos

1) Informatione mandata dal Sr Cardi d'Aquino a Monse Peliciano Vescovo di Foligno per il paese de' Suizzeri e Grisoni (Informationi Politt. IX.) fingt noch hingu: Li cantoni cattolici sino a questi tempi sono tenuti più bellicosi che i cantoni heretici, ancora che quelli siano più potenti di genti al doppio e di denari: ma hoggi li cattolici si mostrano tanto affettionati e mutati da quelli antichi Suizzeri che se non fosse particolare gratia del Signore, humanamente parlando, poco o veruno avvantaggio haverebbero questi sopra gli avversarii heretici, e non sarebbe sicuro senza ajuto straniero il venir a rottura con essi, oltre che li medesimi protestanti hanno persone più dotte, prattiche, giudiciosi e potenti in ogni affare.

lifen, nahmen fie noch immer eine recht bebeutende Sel lung ein.

Ihre vornehmste Absicht war, die Bischofe zu ihre Die Bischöfe beutscher Ration be Bflicht anzuhalten 1). trachteten fich gern als Fürsten: unaufhörlich stellten ihner die Nuntien: vor, daß sie das doch bloß um ihres geistli lichen Berufes willen fenen, und scharften ihnen biefen ein In der That finden wir viel Leben in der schweizerischen Rirche. Bisitationen werben ausgeführt, Synoben weranfaltet, Rlofter reformirt, Seminarien gestiftet. Die Runtien suchen bas gute Bernehmen zwischen ber geiftlichen und ber weltlichen Gewalt zu erhalten: burch Milbe und Ueberredung tommen fie barin ziemlich zum Biele. Es gelingt ihnen, bas Einbringen protestantischer Schriften zu verhindern, wenn fie fich auch bescheiben muffen, den Leuten ihre Bibeln und ihre beutschen Gebetbucher zu laffen. Mit großem Erfolge arbeiten Jesulten und Capuziner. Marianische Sobalitäten werben gestiftet: fie umfassen Alt und Jung: Prebigt und Beichte werden eifrig besucht: die Ballfahrten zu den wunderthätigen Bilbern nehmen wieder überband: und man muß zuweilen die Strenge milbern, bie

<sup>1)</sup> Relatione della nuntiatura de' Suizzeri: L'esperienza mi ha mostrato che per far frutto nella nuntiatura non è bene che i nuntii si ingerischino nelle cose che possono fare i vescovi e che spettano a gli ordinarii, se non in sussidio e con vera necessità: perchè mettendosi mano ad ogni cosa indifferentemente, non solo essi vescovi si sdegnano, ma si oppongono spesse volte e rendono vana ogni fatica del ministro apostolico, oltre che è contro la mente di monsignore e delli canoni che si metta mano nella messe aliena mandandolì i nuntii per ajutare e non per distruggere l'autorità degli ordinarii.

sich ber Eine ober ber Andere auflegt 1). Die Runtien wissen die Dienste die ihnen besonders die italienischen Cas puziner leisten nicht genug zu rühmen.

Und so kommen denn auch Bekehrungen vor. Die Runtien nehmen die Convertiten bei sich auf, unterstützen, empfehlen sie: sie suchen aus den Beiträgen der Gläubisgen unter der Aufsicht von Prälaten Cassen zu Gunsten der Reubekehrten zu gründen. Zuweilen gelingt es, verloren gegebene Jurisdictionen wieder zu gewinnen: dann eilt man die Messe daselbst wiederherzustellen. Der Bischof von Basel, der Abt zu St. Gallen zeigen sich hierin besonders eistrig.

In alle dem kommt es nun den Nuntien sehr zu Statten, daß der König von Spanien sich eine Partei in der katholischen Schweiz gemacht hat. Die Anhänger von Spanien, z. B. die Lust in Unterwalden, die Amli in Luzern, die Bühler in Schwyz, und wie sie alle heißen, sind in der Regel auch dem römischen Stuhl am ergebenssten. Die Nuntien versehlen nicht, diese Reigungen nach Kräften zu psiegen. Sie beobachten jede denkbare Nückssicht. Die längsten und langweiligsten Reden hören sie gesduldig an: sie sparen nicht mit Liteln: sie zeigen sich als große Bewunderer der alten Thaten der Nation und der Weisheit ihrer republikanischen Einrichtungen. Besonders sinden sie es nothwendig ihre Freunde durch regelmäßig wiederkehrende Gastgebote zusammenzuhalten: sie selbst ers

<sup>1)</sup> Ein Beispiel geben: Literae annuae societatis Jesu 1596 p. 187. Modus tamen rigido illi jejunio est a confessario adbibitus.

wiebern jede Einladung, jede Ehre, die man ihnen a weist, mit einem Geschent: Gesthente vor allem find bie wirksam: wer jum Ritter vom golbenen Sporn ernann worben, und baju eine golbene Rette, eine Rebaille er halten, fühlt sich ihnen auf ewig verpflichtet. Rur muf fen fie fich huten etwas zu versprechen was fie nicht ge wiß waren gu halten: tonnen fie mehr leiften, als fie gu gesagt, so wird ihnen bas besto hober angerechnet. haushalt muß immer wohlgeordnet senn und keinem Zabel Raum geben.

So geschah es nun, daß die katholischen Interessen auch in ber Schweiz im Allgemeinen in gute Aufnahme und ruhigen Fortschritt gelangten.

Es gab nur Ginen Puntt, wo ber Gegenfaß amischen Protestanten und Ratholiken innerhalb Gines Gebies tes, gusammentreffend mit schwankenden politischen Berbaltfen, Gefahr und Rampf veranlaffen konnte.

In Graubundten war die Regierung wesentlich protes ftantisch: unter ihren ganbschaften waren bagegen bie italienischen, vor allem Valtellina, unerschütterlich fatholisch.

Daher kam es hier ju unaufhörlichen Reibungen. Die Regierung litt feine fremben Priefter im Thal: fie batte verboten, felbft eine auswärtige Jesuitenschule ju besuchen: fie gestattete nicht einmal bem Bischof von Como, ju bef fen Didcefe Baltellina gehorte, fein bifchofliches Amt bafelbst auszuüben. Dagegen sahen auch die Eingeborenen mit großem Digbergnugen Protestanten in ihrem gande, und awar als die herrn und Meister beffelben: fie hielten fich innerlich boch ju ben Italienern, ju bem rechtgläubigen Maimb: aus bem Collegium Helveticium baselbst, wo allein rchs Stellen für bas Thal bestimmt waren, gingen imner aufs neue junge Theologen hervor, welche ihren Eifer
ntzündeten 1).

Es war das aber barum so gefährlich, weil Krank, reich, Spaufen und Benebig nach Rraften wetteiferten sich in Graubundten eine Partei zu machen: Parteien, bie fich nicht selten mit offener Gewalt bekampften, und eine bie andere aus ber Stelle trieben. Im Jahre 1607 nahm zuerst die spanische, gleich darauf die venezianis iche Faction Chur ein. Jene gerriß die Bundniffe, biefe stellte dieselben wieder her. Die spanische hatte katholische, bie venezianische protestantische Sympathien; wonach sich bann die ganze Politik bes Landes bestimmte. hauptfachlich tam es barauf an, fur welche Seite Rrankreich mar. Die Kranzosen hatten in ber ganzen Schweiz, nicht allein in ber katholischen, sondern auch in ber protestantischen, ihre Penfionare: in Graubundten genoffen fie alten Einfluß. Um bas Jahr 1612 waren sie für bas katholische Interesse: bem Nuntius gelang es, ihre Freunde fur Rom zu gewinnen: das venezianische Bundniß ward sogar formlich aufgefundiat.

Parteienkampfe die an sich wenig Ausmerksamkeit verbienen wurden, die aber dadurch eine hohere Bebeutung bekamen, daß die Deffnung ober Schließung der bundtne-

<sup>1)</sup> Rel<sup>20</sup> della nuntiaturs: Il collegio Elvetico di Milano è di gran giovamento, et è la salute in particolare della Val Telina, che quanti preti ha, sono soggetti di detto collegio, e quasi tutti dottorati in theologia.

rifchen Paffe für bie eine ober bie anbere Macht bavon abi hing. Wir werben sehen, baß sie ein Sewicht in die Waags schale ber allgemeinen Verhaltniffe ber Politik und ber Res ligion warfen.

Regeneration bes Katholicismus in Frankreich.

Da ift nun bie vornehmfte Frage, welche Stellung Frankreich überhaupt in religiofer hinficht annahm.

Der erfte Blick zeigt, daß fich die Protestanten noch immer überaus mächtig baselbst hielten.

Heinrich IV. hatte ihnen das Edict von Nantes gewährt, durch das ihnen nicht allein der Besits der Kirchen die sie inne hatten, bestätigt, sondern Antheil an den dssentlichen Lehranstalten, paritätische Kammern in den Parlamenten, Sicherheitsplätze in großer Anzahl überlassen, und überhaupt eine Unabhängigkeit eingeräumt wurde, von der man fragen konnte, ob sie sich mit der Idee des Staates vertrage. Um das Jahr 1600 zählte man 760 Kirchensprengel der französischen Protestanten: alle wohl geordnet: 4000 Edelleute hielten sich zu diesem Bekenntniß: man rechnete, daß es ohne Mühe 25000 Streiter ins Feld stellen könne: es besaß bei 200 besestigte Plätze. Eine ehrfurchtgebietende Macht, die man nicht ungestraft beleidigen durste 1).

Reben ihnen aber, und im Segensatz mit ihnen erhob sich zugleich eine zweite Macht, die Corporation des fastholischen Clerus in Frankreich.

Die großen Besithumer der frangosischen Geistlichkeit

1) Badoer: Relatione di Francia 1605.

der katholischen Restauration. Frankreich. 427 jaben ihr an und für sich eine gewisse Unabhängigkeit; das burch aber baß sie zur Theilnahme an den Staatsschulden herbeigezogen worden, kam dieß auch zur Darstellung und jum Bewußtenn 1).

Denn nicht so ganz erzwungen war biese Theilnahme, baß bie Berpflichtung zu berfelben nicht von Zeit zu Zeit mit ben Formen einer freiwilligen Entschließung hatte wies berholt werben muffen.

Unter heinrich IV. bekamen die Zusammenkunfte die zu dem Ende gehalten wurden, eine regelmäßigere Sestalt. Sie sollten von zehn Jahr zu zehn Jahr wiederholt werben: alle Mal im Mai, wo die Tage lang sind und sich viel thun läßt: niemals zu Paris, um keine Zerstreuung zu veranlassen: alle zwei Jahre sollten kleinere Versammlungen Statt sinden um die Nechnungen abzunehmen.

Es läßt fich an fich nicht erwarten, daß diefe Bersfammlungen, namentlich die größern, bei ihren finanziellen Berbindlichkeiten hatten stehn bleiben follen. Schon die

1) In den Memoires du elergé de France tom. IX — Recueil des contrats passés par le clergé avec les rois — finedet man die Actenstücke hierüber vom Jahre 1561 an. Auf der Bersammlung von Possy in diesem Jahre nemlich übernahm der Elerus, einen bedeutenden Theil der Staatsschulden nicht allein zu verzinsen, sondern auch adzulösen. Die Ablösung kam nicht zu Stande: dages gen blieb es bei der Berpslichtung die Zinsen zu zahlen. Es waren hauptsächlich die Schulden die beim Hotel de Bille von Paris gemacht worden, und dieser Stadt kamen die Zinsen zu gute: eine bestimmte Kente ward ihr jährlich von der Geistlichkeit. Man sieht weshalb Paris, auch wenn es nicht so gut katholisch gewesen wäre wie es war, doch den Ruin der Geistlichkeit niemals hätte gestatten, das Berderben der geistlichen Güter, seiner Hypothek, niemals hätte zugeben dürsen.

rischen Paffe für bie eine ober bie andere Macht bavon abhing. Wir werben sehen, daß sie ein Gewicht in die Waags schale der allgemeinen Verhältnisse der Politik und der Res ligion warfen.

Regeneration bes Ratholicismus in Frankreich.

Da ist nun die vornehmste Frage, welche Stellung Frankreich überhaupt in religidser hinsicht annahm.

Der erste Blick zeigt, daß sich die Protestanten noch immer überaus mächtig daselbst hielten.

Heinrich IV. hatte ihnen bas Sbict von Nantes gewährt, durch bas ihnen nicht allein der Besitz der Kirchen
bie sie inne hatten, bestätigt, sondern Antheil an den ofsentlichen Lehranstalten, paritätische Rammern in den Parlamenten, Sicherheitsplätze in großer Anzahl überlassen, und
überhaupt eine Unabhängigkeit eingeräumt wurde, von der
man fragen konnte, ob sie sich mit der Idee des Staates
vertrage. Um das Jahr 1600 zählte man 760 Kirchensprengel der französischen Protestanten: alle wohl geordnet:
4000 Ebelleute hielten sich zu diesem Bekenntnis: man rechnete, daß es ohne Mühe 25000 Streiter ins Feld stellen
könne: es besaß bei 200 besestigte Plätze. Eine ehrfurchtgebietende Macht, die man nicht ungestraft beleibigen durfte 1).

Reben ihnen aber, und im Segensatz mit ihnen erhob sich zugleich eine zweite Macht, die Corporation des katholischen Clerus in Frankreich.

Die großen Besiththumer ber frangosischen Geistlichkeit

1) Badoer: Relatione di Francia 1605.

der katholischen Restauration. Frankreich. 427 gaben ihr an und für sich eine gewisse Unabhängigseit; das durch aber daß sie zur Theilnahme an den Staatsschulden herbeigezogen worden, kam dieß auch zur Darstellung und zum Bewustlenn 1).

Denn nicht so ganz erzwungen war biese Theilnahme, baß bie Berpflichtung zu berfelben nicht von Zeit zu Zeit mit ben Formen einer freiwilligen Entschließung hatte wiesberholt werben muffen.

Unter heinrich IV. bekamen die Zusammenkunfte die zu dem Ende gehalten wurden, eine regelmäßigere Gestalt. Sie sollten von zehn Jahr zu zehn Jahr wiederholt werben: alle Mal im Mai, wo die Tage lang sind und sich viel thun läßt: niemals zu Paris, um keine Zerstreuung zu veranlassen: alle zwei Jahre sollten kleinere Versammlungen Statt sinden um die Nechnungen abzunehmen.

Es lagt fich an fich nicht erwarten, daß diese Berfammlungen, namentlich die größern, bei ihren finanziellen Berbindlichkeiten hatten stehn bleiben sollen. Schon die

1) In den Mémoires du elergé de France tom. IX — Recueil des contrats passés par le clergé avec les rois — sindet man die Actenstücke hierüber vom Jahre 1561 an. Auf der Berfammlung von Poisy in diesem Jahre nemlich übernahm der Elerus, einen bedeutenden Theil der Staatsschulden nicht allein zu verzinsen, sondern auch abzuldsen. Die Abldsung kam nicht zu Stande: dages gen blieb es bei der Berpslichtung die Zinsen zu zahlen. Es waren hauptsächlich die Schulden die beim Hotel de Bille von Paris ges macht worden, und dieser Stadt kamen die Zinsen zu gute: eine bestimmte Rente ward ihr jährlich von der Geistlichkeit. Man sieht weshalb Paris, auch wenn es nicht so gut katholisch gewesen wäre wie es war, doch den Ruin der Geistlichkeit niemals hätte gestatten, das Berderben der geistlichen Güter, seiner Hypothek, niemals hätte zugeben dürfen.

Erfüllung berselben gab ihnen Wuth zu umfassendern Besschlüssen. In den Jahren 1595 und 1596 beschlossen sie, die Produzialconcilien zu erneuern, sich den Eingrissen der weltlichen Gerichtsbarkeit in die geistliche Amtssührung zu widersehen, keine Simonie zu dulden, und was dem mehr ist: der König gab nach einigem Schwauten seine Zustimmung hiezu.). Es war die Regel, dass der Elerus allgemeine Vorstellungen in Bezug auf Kirchen und Kirchenzucht machte. Der König konnte sich denselben unmöglich entziehen: es ging nie ohne neue Bewilligungen ab. Bei der nächsten Zusammentunft begann dann der Elerus mit der Untersuchung, ob sie auch ausgeführt worden sepen.

Sehr eigenthumlich ward hiedurch die Stellung Beinrichs IV. zwischen zwei Corporationen, die beide eine gewisse Selbständigkeit hatten, beide ihre Bersammlungen in
den bestimmten Zeiten hielten, und ihn dann mit entgegengesetzten Borstellungen bestürmten, benen er sich in der That
weder auf der einen noch auf der andern Seite so leicht
entgegensetzen konnte.

Sein Sinn war im Allgemeinen ohne Zweifel, bas Gleichgewicht zwischen ihnen zu erhalten, sie nicht in neuen Kampf gerathen zu lassen: fragen wir aber, welchem von beiben Theilen er am geneigtesten war und burch bie That ben größten Borschub leistete, so ist bas boch offenbar ber katholische, obwohl sein eignes Emportommen sich von dem protestantischen herschrieb.

<sup>1)</sup> Relation des principales choses qui ont esté resolues dans l'assemblée generale du clergé tenue à Paris ès années 1595 et 1596, envoyée à toutes les dioceses. Mémoires du clergé tom. VIII, p. 6.

Dankbar war heinrich nun einmal eben so wenig wie rachfüchtig: es lag ihm mehr baran neue Freunde zu gewinnen, als die alten zu belohnen, zu begunstigen.

Satten ihn nicht in der That die Protestanten selbst zu jenem Sdict bereits zwingen mussen? Er gewährte es ihnen nur in einem Augenblick, wo er von den spanischen Wassen bedrängt war, und sie zugleich eine sehr drohende kriegerische Stellung einnahmen 1). In dem Sinne in welchem sie ihre Freiheiten erworden, bedienten sie sich derselben nun auch. Sie bildeten eine Republik, auf die der Konig nur wenig Einfluß hatte; von Zeit zu Zeit sprachen sie sogar davon, sich einen andern auswärtigen Protector zu wählen.

Der Clerus bagegen schloß sich dem Konig an: er fors berte keine Gelbhulfe, er leistete deren: seine Unabhangigskeit konnte nicht gefährlich werden, da ja der Konig die Besetzung der Stellen in seiner Sand hatte. In so fern die Stellung der Hugenotten, wie am Enge lag, eine Beschränkung der hingslichen: Gewalt enthielt, hing deren Ausbehnung sogar offenbar mit dem Fortschritte bes Kartholicismus zusammen 2).

Schon im Jahre 1598 erklärte ber König bem Elerus, seine Absicht sen bie katholische Kirche wieder so blu-

- 1) Geht unwidersprechlich aus der Darstellung von Benoist, Histoire de l'édit de Nantes I, 185, hervor.
- 2) Niccolò Contarini: Il re se ben andava temporeggiando con le parti e li suoi ministri e consiglieri fussero dell'una e l'altra religione, pur sempre più si mostrava alienarsi dagli Ugonoti e desiderarli minori: la ragione principal era perchè tenendo essi per li editti di pace molte piazze nelle loro mani, delle quali ben trenta erano di molto momento, senza di queste li pareva non essere assolutamente re del suo regno.

hend zu machen, wie sie vor hundert Jahren gewoesen: (
bat ihn nur um Gedulb und Bertrauen: Paris sey nich
an Einem Lage gebant worden!).

Sanz auf eine andere Weise wurden nun die Recht bes Concordats ausgeübt als früher: die Pfründerr gelang ten nicht mehr an Kinder und Frauen: der Körrig sal bei der Besehung geistlicher Seellen sehr ernstlich auf Gelehrsamkeit, Gosimmung und erbauliches Leben.

"In allen außerlichen Dingen", sugt ein Venezianer, mieigt er sich personlich ber römische katholischen Religion jugerhan und ber entgegengesetzten abgeneigt."

In diesem Sinne war es, daß er die Jesuiten zurückberlef. Er glaubte, daß ihr Eifer zur herstellung des Ratholicismus und dadurch auch zur Erweiterung der königlichen Sewalt, wie er sie jest verstand, beitragen muste 2).

Doch wurde dieß alles wenig geholfen haben, ware nicht die bereits begonnene innere Regeneration der kathoskhein Kerche in Frankreich in dieser Zeit machtig fortgesscheitsen. In den beiden ersten Decennien dieses Jahehunsderts nahm sie in der That eine neue Gestalt an. Werfen wir noch einen Blick auf diese Umwandlung, besonders auf die Verjüngung der Klosterzucht, in der sie sich darstellt.

Mit großem Eifer wurden bie alten Orben reformirt, Dominicaner, Franciscaner, Benedictiner.

- 1) Mémoires du clergé tom, XIV p. 259.
- 2) Contarini: per abbassamento del quale (del partito degli Ugonotti), s'imaginò di poter dar gran colpo col richiamar li Gesuiti, pensando anco in questa maniera di taglier la radice a molta congiure. Den Parlamenten habe er geantwortet, man mòge ihn seines Lebens versichern, und das Eril der Zesuiten solle nie aushoren.

der katholischen Restauration. Frankreich. 433 biesem milbern Sinne. Frang von Sales pflegte in allen feinen Beschäftigungen mit beiterer Gemutherube, ohne Anstrengung noch Gile zu Werke zu gehn. Mit seiner Gehulfin, Mère Chantal, fliftete er ben Orben von ber Beimsuchung ausbrücklich für solche, beren gartere Leibesbeschaffenheit sie abhalte in die strengern Vereinigungen einzutreten. Er vermied in seiner Regel nicht allein die eigentliche Bugung, und bispenfirte von den schwereren Pflichten: er warnte auch vor allen innerlichen Anmuthungen: ohne viel Nachgrubeln muffe man fich vor Gottes Ungeficht ftellen, und nicht verlangen ihn mehr zu genießen als er sich selbst gewähre: unter ber Gestalt von Entzückungen verführe uns ber Hochmuth: nur ben gewöhnlichen Weg ber Tugenben muffe man wandeln. Deshalb machte er vor allem feinen Ronnen die Krankenpflege zur Pflicht. Immer zwei und zwei, eine die Oberin, die andere die Beigesellte, sollten bie Schwestern ausgehn, und bie bedurftigen Rranten in ihren Saufern auffuchen. Mit ben Werken, burch bie Arbeit muffe man beten, meinte Frang von Gales '). Ueber gang Krankreich breitete sein Orden eine wohlthätige Wirksam-

Es ift in biesem Gange ber Dinge, wie man leicht fieht, ein Fortschritt, von ber Strenge zur Mäßigung, von ber Entzückung zur Ruhe, von abgeschiedener Bufübung zur Erfüllung einer socialen Pflicht.

feit aus.

<sup>1) 3.</sup> B. bei Gallitia: Leben bes h. Franz von Sales II, 285. Seine Gesinnung tritt aber in seinen eigenen Werken, besonders ber Anleitung zum andachtigen Leben, am beutlichsten und anziehenbsten bervor.

bandliche Beschäftigung, weibliche Handarbeit, bas Sal bas die weibliche Seele vor Berberbung bewahre, burd welche den unnüßen umberschweisenden Gedanken Die Thu geschlossen werbe. Doch sollte biefe Arbeit, wie fie ferner anordnete, nicht fosibar, tunstreich, ober auf eine gewiffe Zeit bestellt sewn: fie follte boch bas Gemuth nicht felbst beschäftigen. Ihre Absicht war, die Rube einer in Gott fich felbftbewußten Geele ju beforbern, einer Geele, wie fie fagt, "bie immer lebt als ftunde fie vor Gottes Angeficht: die keinen Schmerz bat als keiner Gegenwart nicht, zu genießen": fie wollte hervorbringen, was fie bas Gebet ber Liebe nennt, , wo die Seele fich felbft vergift, und die Stimme bes himmlischen Meisters vernimmt" 1). Gin Enthuffasmus ber wenigstens von ibr auf eine reine, großartige und naive Weise gefaßt ward, und in der ganzen katholischen Belt ben größten Gindruck machte. Gar balb ward men and in Arankreich inne, bak man noch etwas anders beburfe all die bloke Bugubung. Es ward ein eigener Abgeordneter nach: Spanien geschieft; Pierre Berulle, ber auch endlich, obwohl nicht ohne Schwierigkeiten ben Orden nach Frankreich überpflanzte, wo er bann sehr bald Burgel faßte und die schonsten Fruchte trug.

Auch die Stiftungen des Franz von Sales waren in bie-

<sup>1)</sup> Diego de Yepes: Vita della gloriosa vergine S. Teresa di Giesu, fondatrice de' Carmelitani scalzi, Roma 1623, p. 363. Constituzioni principali § 3 p. 208. Die Exclamaciones o meditaciones de S. Teresa con algunos otros tratadillos, Brusselas 1682, zeigen ihre Begeisterung für unser Gefähl fast in zu hoshem Schwang.

ber fatholischen Restauration. Franfreich. 433

besem milbern Sinne. Franz von Sales pflegte in allen Inen Beschäftigungen mit heiterer Gemutheruhe, ohne Anrengung noch Eile zu Werke zu gehn. Mit seiner Ge-Alfin, Mère Chantal, fliftete er ben Orben von ber Beimhchung ausbrücklich für solche, beren zartere Leibesbe-**M**affenheit sie abhalte in die strengern Bereiniaungen einzutreten. Er vermieb in seiner Regel nicht allein die eigentliche Bugung, und bispensirte von den schwereren Pflichten: er warnte auch vor allen innerlichen Anmuthungen: ohne viel Nachgrubeln muffe man fich vor Gottes Angeficht ftellen, und nicht verlangen ihn mehr zu genießen als er fich selbst gewähre: unter ber Gestalt von Entzückungen verführe uns ber Sochmuth: nur ben gewöhnlichen Weg ber Tugenben muffe man manbeln. Deshalb machte er vor allem feinen Nonnen die Krankenpflege zur Pflicht. Immer zwei und zwei, eine die Oberin, die andere die Beigefellte, sollten bie Schwestern ausgehn, und bie bedürftigen Kranken in ihren Saufern auffuchen. Mit ben Werken, burch bie Arbeit muffe man beten, meinte Frang von Gales '). Ueber gang Frankreich breitete sein Orden eine wohlthatige Wirksamfeit aus.

Es ift in biefem Sange ber Dinge, wie man leicht fieht, ein Fortschritt, von ber Strenge zur Mäßigung, von ber Entzückung zur Rube, von abgeschiedener Bufübung zur Erfüllung einer socialen Pflicht.

<sup>1) 3.</sup> B. bei Gallitia: Leben bes h. Franz von Sales II, 285. Seine Gefinnung tritt aber in seinen eigenen Werken, besonders ber Anleitung zum andächtigen Leben, am deutlichsten und anziehendsten hervor.

Schon waren auch die Ursulerinnen in Frankreich auf: genommen, beren viertes Gelübbe es ift, sich dem Unter: richte junger Mädchen zu widmen: und die diest mit bes wunderswürdigem Eifer erfüllten.

Wie es fich von felbft verfieht, waren nun ahnliche Tendenzen auch in ben Congregationen für Manner lebendig.

Jean Baptiste Romillon, ber bis zu seinem 26sten Jahre bie Waffen wiber ben Ratholicismus getragen, aber sich bann zu bemselben bekehrt hatte, stiftete mit einem gleichgessinnten Freunde bie Bater ber christlichen Lehre, welche ben Elementarunterricht in Frankreich neu begründet haben.

Bir gebachten schon Berulles, eines ber ausgezeichneten Seiftlichen bes bamaligen Frankreichs. Bon erfter Jugend an batte er einen recht ernsten Eifer bewiesen fich zum Dienste ber Kirche auszubilben: er batte fich bazu taalich, wie er fagt, "ben wahrsten und innerlichsten Sinn seines Bergene" vorgehalten, welcher fen unach ber größten Bollfommenheit zu trachten". Bielleicht bangt es mit ben Schwierigkeiten die er hiebei fand zusammen, daß ihm nichts so nothwendig schien, wie ein Institut zur Bilbung von Geist lichen unmittelbar zum Rirchenbienst zu errichten. Er nahm fich hiebei Philipp Reri zum Mufter: auch er stiftete Briester bes Oratoriums. Er bulbete feine Gelübbe: er ließ nur einfache Berpflichtungen zu: er war großgefinnt genug um zu wunschen baß fich ein Jeber wieber entferne, ber ben Geist dazu nicht in sich spure. In der That batte nun auch fein Inftitut ungemeinen Fortgang: burch feine Milbe jog es auch vornehmere Zoglinge an: balb fah fich Berulle an ber Spige einer glanzenden, fraftigen, gelehris

der katholischen Restauration. Frankreich. 435 gen Jugend: bischöstliche Seminarien, gelehrte Schulen wurden ihm übertragen: in der Geistlichkeit, die aus dem Institut hervorging, regte sich ein neuer, frischer Geist. Eine ganze Anzahl bedeutender Prediger hat es gebildet: von dieser Zeit an seize sich der Charakter der französischen Predigt fest.).

Und könnten wir an dieser Stelle der Congregation von S. Maur vergessen? Indem die französischen Benes dictiner sich der in Lothringen vollzogenen Reformation dies ses Ordens anschlossen, fügten sie den übrigen Obliegenheisten die Berpslichtung hinzu sich der Erziehung des jungen Adels und der Gelehrsamkeit zu widmen. Bald im Ansang erschien dann der ruhmwürdige Mann unter ihnen, Nicolaus hugo Menard, der ihren Studien die Richtung auf die kirchlichen Alterthümer gab, der wir so viele großsartige Werke verdanken?).

Schon waren auch die barmherzigen Brüder, Stift tung jenes unermüblichen Krankenpflegers Johannes a Deo 3), eines Portugiesen, dem ein spanischer Bischof in einem Augenblick der Bewunderung diesen Beinamen gegeben, durch Maria Medici in Frankreich eingeführt worden: sie nahmen hier eine noch strengere Regel an, aber nur um so mehr Nachfolge fanden sie: in kurzem sehen wir 30 Spitäler von ihnen gegründet.

<sup>1)</sup> Tabaraud: Histoire de Pierre de Berulle Paris 1817.

<sup>2)</sup> Filipe le Cerf: Bibliotheque historique et critique des auteurs de la congregation de S. Maur p 355.

<sup>3)</sup> Approbatio congregationis fratrum Johannis Dei 1572 Kal. Jan. (Bullar. Cocquel. IV, III, 190.)

Welch ein Vorhaben ist es aber, ein ganges Reid religide umzugestalten, in Eine Richtung bes Glaubens und ber Lehre hinzureißen. In ben tiefern Regionen, in bem landvolke, bei ben landpfarrern felbst, gingen an vielen Orten noch immer die alten Migbrauche in Schwange. Mitten in der allgemeinen Regung erschien endlich auch der große Miffionar ber gemeinen Leute, Binceng von Paul, Der bie Congregation ber Mission stiftete, beren Mitglieber von Ort ju Ort ziehend, die religidsen Unregungen bis in die entferntesten Winkel bes Landes ausbreiten follten. Bincentius war selbst ein Bauernsohn, demuthig, voll von Eifer und praktischem Sinne 1). Auch ber Orden ber barmbergigen Schwestern, in welchem sich bas gartere Geschlecht noch in bem Alter worin es alle Anspruche auf hausliches Gluck ober weltlichen Glang zu machen hatte, bem Dienste ber Rranten, oft ber verworfenen weihet, ohne auch nur Die religibse Gefinnung, von ber biefe gange Thatigkeit ausgeht, anders als fluchtig außern zu burfen, verbankt ihm feine Entstehung.

Bestrebungen, wie sie in christlichen Landern gludsischerweise immer aufs neue hervorgetreten sind: der Erzieshung, bes Unterrichts, der Predigt, gelehrter Studien, der Wohlthatigkeit. Nirgends werden sie ohne Vereinigung mannigfaltiger Krafte und religidser Begeisterung gedeihen. Underwarts überläßt man sie dem sich immer verjüngenden

<sup>1)</sup> Stolberg: Leben bes heiligen Vincentius von Paulus. Munster 1818. Nur hatte ber gute Stolberg seinen Helben nicht als ben "Einen Mann burch ben Frankreich erneuert warb" (p. 6. p. 399) betrachten sollen.

der tatholischen Restauration. Frankreich. 437 Geschlechte, bem jedesmaligen Beburfniß. Sier sucht man

ben Bereinigungen eine unerschütterliche Grundlage, bem religiösen Antriebe eine feste Form zu geben: um alles bem unmittelbaren Dienste ber Kirche zu weihen, und die funftigen Seschlechter unvermerkt zu bemselben Sinne heran-

zuziehen.

In Frankreich zeigten sich nun in kurzem bie großten Erfolge. Schon unter heinrich IV. sahen sich bie Protestanten burch eine so tiefgreisenbe als ausgebreitete Thatigkeit einer entgegengesetzten Sesinnung beschränkt und gefährdet, eine Zeit lang hatten sie keinen Fortgang mehr: aber gar balb erlitten sie Verluste, bereits unter heinrich IV. klagen sie, daß der Abfall in ihren Reihen beginne.

Und boch war heinrich schon durch seine Politik ges nothigt ihnen Begunstigungen widersahren zu lassen und sich den Zumuthungen des Papstes, der sie z. B. von allen öffentlichen Stellen ausgeschlossen wissen wollte, zu widersetzen.

Unter Maria Medici aber verließ man die bisherige Politik: man schloß sich um Vieles enger an Spanien an: eine entschieden katholische Sesinnung bekam in allen insnern und außern Seschäften die Oberhand. Wie am Hose, so hatte sie selbst in der Ständeversammlung das Uebergewicht. Bon den beiden ersten Ständen ward im Jahre 1614 nicht allein die Publication des Tridentinums, sondern sogar die Herstellung der Kirchengüter in Bearn ausbrücklich gefordert.

Da war es nun fur die Protestanten, in benen boch auch ein lebendiges kirchliches leben waltete, um bieß nicht

unterbruckt zu sehen ein großes Glück, daß sie politisch noch immer so stark, daß sie so gut gerüstet waren. Wie sich bie Regierung mit ihren Segnern vereinigt hatte, so fanden sie an mächtigen Wisvergnügten, an denen es dort niemals gesehlt hat noch sehlen wird, Rückhalt und Hülse. Es dauerte noch eine Weile ehe man sie geradezu angreissen konnte.

## 3meites Rapitel.

Allgemeiner Krieg. Siege des Katholicismus. 1617—1623.

## Ausbruch bes Rrieges.

So verschieben auch die Zustande senn mogen, welche fich hiedurch entwickelt haben, so treffen sie boch in einem großen Resultat zusammen. Allenthalben ift ber Ratholis cismus gewaltig vorgebrungen: allenthalben ift er auch auf einen machtigen Wiberstand gestoßen. In Wolen vermag er seine Widersacher schon barum nicht zu erdrücken, weil sie an den benachbarten Reichen einen unüberwindlichen Ruckhalt finden. In Deutschland hat sich eine eng geschlossene Opposition dem vordringenden Dogma, der zuruckfehrenden Priefterschaft entgegengeworfen. Der Ronia bon Spanien bat fich entschließen muffen ben vereinigten Rieberlanden einen Stillstand zu gewähren, der nicht viel weniger als eine formliche Unerkennung in fich enthalt. Die frangofischen Sugenotten find burch feste Plate, friege. bereite Mannschaften und zweckbienliche finanzielle Einrichtungen gegen jeden Angriff geruftet. In der Schweiz ift bas Gleichgewicht ber Parteien schon lange ausgebilbet, und

auch ber regenerirte Ratholicismus vermag es nicht gu erserschuttern.

Europa ift in zwei Belten gefchieben, bie fich auf jeben Punft umfaffen, befchranten, ausstoffen, befampfen.

Bergleichen wir sie im Allgemeinen, so stellt Die fas tholische Seite junachst eine bei weitem großere Einheit bar. Zwar wiffen wir wohl, daß es ihr nicht an innern Feindseligfeiten fehlt, aber biese find boch furs Erste beschwichtigt. Vor allem, zwischen Frankreich und Spanien besteht ein gutes und sogar vertrauliches Bernehmen: bann will es nicht viel fagen, daß sich ber alte Wiberwille von Benedig ober Savonen zuweilen regt: selbst so gefährliche Attentate wie jene Verschworung gegen Venedig gehn ohne Erschutterung vorüber. Papft Paul V. zeigte fich, nachbem ihm seine ersten Erfahrungen eine so nachbrückliche Lehre ertheilt, ruhig und gemäßigt, er verstand es ben Frieben zwischen ben katholischen Mächten aufrecht zu erhalten, und bann und wann gab er einen Moment ber gemeinschaftlichen Politik an. Die Protestanten bagegen batten nicht allein überhaupt keinen Mittelpunkt: seit dem Tode ber englischen Elisabeth und ber Thronbesteigung Jakobs I, ber von Anfang an eine etwas zweibeutige Politik beobachtete, nicht einmal eine vorwaltende Macht. Lutheraner und Reformirte standen einander mit einem Wiberwillen gegenüber, ber nothwendig ju entgegengefetten politischen Maagregeln führte. Aber auch die Reformirten selbst waren unter einander entzweit: Episcopalen und Puritaner, Arminianer und Gomaristen bekampften sich mit wilbem Saß: in ber Affemblee der Hugenotten zu Saumur von 1611 brach

ein Zwiespalt aus, ber niemals wieber gründlich beigelegt werben konnte.

Sewiß, man burfte biesen Unterschied nicht von einer geringeren Lebendigkeit der religiosen Bewegung innerhalb bes Ratholicismus herleiten: wir nahmen eben bas Gegentheil wahr. Eher ließe sich folgender Grund angeben. bem Ratholicismus war nicht jene Energie ber ausschlies Benden Dogmatik, die den Protestantismus beherrschte: es gab wichtige Streitfragen, welche man unausgemacht ließ; Enthusiasmus, Myftif und bie tiefere, nicht bis jur Rlarheit des Gebankens durchzubildende Sinnesweise, die sich aus religidsen Tenbengen von Zeit zu Zeit immer wieber erheben muß, ward von dem Ratholicismus in fich aufgenommen, geregelt, in den Formen flofterlicher Ascetif bienftbar gemacht, von bem Protestantismus bagegen juruckgewiesen, verbammt und ausgestoßen. Eben barum brach bann unter ben Protestanten eine folche Gesinnung, sich selbst überlassen, in mancherlei Secten hervor, und suchte fich einseitig aber frei ihre eigenen Bahnen.

Dem entspricht es, daß die Literatur überhaupt auf der katholischen Seite um vieles mehr Sestalt und Resgel gewonnen hatte. Wir können sagen, unter den Auspiscien der Kirche sesten sich in Italien zuerst die modernsclassischen Formen durch: in Spanien näherte man sich ihnen, so weit es der Seist der Nation immer zuließ: schon begann eine ähnliche Entwickelung in Frankreich, wo sie sich später so vollkommen ins Werk gesetz, so glänzende Ressultate hervorgebracht hat. Malherbe trat auf, der sich zuerst der Regel willig unterwarf und alle Licenz selbstbe-

mußt fahren ließ 1), und der nun der monarchisch = fatholi schen Gesinnung die er hegte durch die epigrammatische Pra cifion, bie etwas profaifche aber bem Sinne ber Frangofer entsprechende Popularität und Eleganz, mit welcher er sie aussprach, einen neuen Nachbruck verlieh. In ben germa nischen Rationen konnte biese Richtung bamals selbst auf ber katholischen Seite noch nicht zur herrschaft gelangen: sie ergriff nur erst die lateinische Poeste, wo sie aber doch wirk lich zuweilen, selbst bei unserm Balbe, ber sonft ein ausgezeichnetes Talent hat, wie eine Varodie herauskommt; in der Muttersprache blieb noch alles der Ausbruck der Natur. Roch viel weniger aber konnte fich die Nachahmung ber Antike in biesen Bolkern auf ber protestantischen Seite burchseten. Chakespeare stellte ben Inhalt und Geist ber Ros mantik in unvergänglichen frei hervorgebrachten Formen por Augen: Alterthum und Sistorie mußten seinem Sinne bienen. Aus einer beutschen Schuhmacherwerkstatt gingen, bunkel, formlos und unergrundlich, aber mit unwiderstehlicher Rraft ber Ungiehung, Werte beutschen Tieffinus und religidser Weltanschauung hervor die ihres Gleichen nicht haben, freie Geburten ber Ratur.

Jeboch ich will nicht versuchen ben Gegensatz biefer beiben einander gegenüberstehenden geistigen Welten darzusstellen: um ihn ganz zu fassen, mußten wir ber protestantischen Seite eine größere Ausmertsamkeit gewidmet haben.

<sup>1)</sup> Ueber die Sinnesweise Malherbes und seine Art zu arbeiten sinden sich neue bemerkenswerthe Zusats zu der Lebensbeschreibung des Dichters von Nacan in den Mémoires oder vielmehr Historistes de Tallemant des Reaux, herausgegeben von Monmerqué 1834 I, p. 195.

Rur noch einen fur die Begebenheit felbst unmittelbar wirt. samen Moment sen mir verstattet hervorzuheben.

In bem Katholicismus herrschten jest die monarchis ichen Tenbengen vor. Ibeen von popularen Berechtigungen, von gefetlichem Wiberstande gegen bie Rursten, von Bolks. souveranetat und Konigsmord, wie sie breißig Jahre fruher felbst von den eifrigsten Ratholiken verfochten worden, waren nicht mehr an der Zeit. Es gab jest keinen bedeus tenden Gegensat einer katholischen Bevolkerung gegen eis nen protestantischen Kursten: selbst mit Jacob I. von Enas land vertrug man fich: jene Theorien fanden feine Anmenbung mehr. Schon baraus folgte, bag bas religible Bringip fich bem bynaftischen immer enger anschloß: es fam, wenn ich mich nicht irre, hinzu, daß die fürstlichen Versonlichkeiten auf ber fatholischen Seite ein gewisses Uebergewicht entwickelten. Wenigstens barf man bas von Deutschland sagen. Da lebte noch ber alte Bischof Julius von Burgburg, ber bei uns ben ersten burchgreifenden Bersuch eis ner Gegenreformation gemacht hatte: Churfurst Schweis fard von Maing verwaltete sein Erzfanzleramt mit einem burch warmen innerlichen Antheil erhöhten Talente, und verschaffte bemselben wieder einmal großen Ginfluß 1): die beiben andern rheinischen Churfürsten waren entschloffene, thatige Manner: an ihrer Seite erhoben fich ber mannliche, scharffinnige, unermubliche Maximilian von Baiern, ein

<sup>1)</sup> Montorio: Relatione di Germania 1624: di costumi gravi, molto intento alle cose del governo così spirituale come temporale, molto bene affetto verso il servigio di cotesta santa sede, desideroso del progresso della religione, uno de' primi prelati della Germania.

geschickter Abministrator, von großartigen politischen Ent würfen erfüllt, und Erzherzog Ferdinand, unerschütterlich burch seinen Glauben, ben er mit der Indrunst einer starten Seele umfaßte: — fast alles Schüler der Jesuiten, welche es noch verstanden in den Gemuthern ihrer Zöglinge große Antriebe hervorzurusen: auch ihrerseits Resormatoren, die den Zustand der Dinge, in welchem man sich befand, mit Anstrengung und geistigem Schwunge zu Stande gebracht hatten.

Die protestantischen Fürsten bagegen waren mehr Erben, als Stifter: ste waren bereits die zweite oder die britte Generation. Nur in Einem und dem Andern zeigsten sich ich weiß nicht ob Kraft und innerliche Stärke, aber doch Ehrgeiz und Liebe zur Bewegung.

Dagegen traten jest unter ben Protestanten offenbar hinneigungen zur Republik, wenigstens zu einer aristokra tischen Freiheit hervor. Un vielen Orten, in Frankreich, in Volen, in allen oftreichischen Gebieten war ein machtiger Abel von protestantischer Ueberzeugung mit der katholischen Regierungsgewalt in offenem Rampfe. Was fich burch einen folchen erreichen laffe, bavon gab die Republik ber Niederlande, die sich täglich zu höherer Bluthe erhob. ein glangenbes Beifpiel. Es ift allerbings in biefer Zeit in Destreich die Rebe bavon gewesen, daß man fich von bem berrichenden Geschlechte lossagen und eine Berfaffung wie die Schweiz ober wie die Riederlande annehmen muffe. In dem Gelingen diefer Bestrebungen lag fur die beutschen Reichsstädte die einzige Möglichkeit wieder zu größerer Bebeutung zu gelangen, und lebhaft nahmen fie baran

wil. Die innere Verfassung ber Jugenotten war schon inblikanisch, und zwar selbst nicht ohne bemokratische mente. In den englischen Puritanern traten diese besteinem protestantischen König entgegen. Es existirt de kleine Schrift von einem kaiserlichen Botschafter in deis aus dieser Zeit, in welcher die europäischen Fürstn nuit vieler Lebhaftigkeit auf die gemeinschaftliche Seschr ausmerksam gemacht werden, die ihnen aus dem Emporkommen eines solchen Geistes entspringe 1).

Die katholische Welt war in diesem Augenblick einsmüthig, classisch, monarchisch: die protestantische entzweit, romantisch, republikanisch.

In bem Jahre 1617 ließ sich bereits alles zu einem entscheibenden Rampse zwischen ihnen an; auf ber katholisschen Seite fühlte man sich, wie es scheint, überlegen: es ift nicht zu leugnen, daß sie sich zuerst erhob.

In Frankreich erging am 15ten Juni 1617 ein Ebict, bas ber katholische Clerus schon längst geforbert, aber ber hof aus Rücksicht auf die Macht und die Oberhäupter ber Hugenotten noch immer verweigert hatte, kraft dessen die Kirchengüter in Bearn wieder herausgegeben werden sollten. Dahin ließ sich Luines bringen, der sich, obwohl die Protestanten ansangs auf ihn rechneten 2), doch all-

<sup>1)</sup> Advis sur les causes des mouvements de l'Europe, envoyé aux roys et princes pour la conservation de leurs royaumes et principautés, fait par Messir Al. Cunr. baron de Fridemburg e presenté au roy très chrestien par le comte de Furstemberg, ambassadeur de l'empereur. Aufgenommen im Mercure françois tom. IX, p. 342.

<sup>2)</sup> Man erfieht bas unter anbern aus einem Schreiben von

mablig ber jesuitische papstlichen Partei angeschloffen: so erhoben sich, im Vertrauen auf biese Gesinnung ber histen Gewalt, hie und ba, zuweilen unter bem Läuten Sturmglocke Angriffe bes Pobels auf die Protestanten: Parlamente nahmen gegen sie Partei.

Noch einmal machte ber polnische Prinz Bladisl sich auf, der sichern Erwartung, daß er jest den The von Rosfau einnehmen werde. Man hielt dafür, daß h mit Absichten gegen Schweden verbunden sepen, und und züglich ging der Krieg zwischen Polen und Schweden w der an 1).

Allein bei weitem das Wichtigste bereitete sich in derblanden des hauses Destreich vor. Die Erzherzöge haten sich versöhnt und verstanden: mit dem großen Sim den dies haus in gefährlichen Augenblicken öfter bewiese gaben die Uebrigen die Ansprüche, die ihnen nach dem Zol des Kaisers Matthias, dem es an Nachsommenschaft g brach, zuwachsen mußten, an Erzherzog Ferdinand auf und in kurzem ward derselbe in der That als Thronso

Ouplessis Mornan Saumur 26 Avril 1617: "sur ce coup de ma jorité", wie er bie Ermorbung bes Marschalls von Ancre nenn La vie de du Plessis p. 465.

1) Hidrn: Esthe Lyfe und Lettsanbische Geschichte p. 418. "Di Schweben wußten, daß der König in Polen — feinen Sohn mi einer gewaltigen Ariegsmacht zu dem Ende nach Reußland gesand daß er die Befestigungen so die Moscowiter den Schweden abgetre ten hatten überraschen solte, damit wenn ihm dieser Anschlag gelingt würde, er selber das Neich Schweden besto besser angreissen könndte denn es war ihm sowol auf dem in Pohlen gehaltenen Reichstag von den Ständen als auch von dem Hause Desterreich zur Wieder eroberung des Neiches Schweden Husse zugesagt: dahero er aus alle seine Gedanken mehr darauf als anderswohin gestellet hatte."

r in Ungarn und Bohmen anerkannt. Es war bieß am nibe nur eine Ausgleichung persönlicher Ansprüche, aber eine allgemeine Bebeutung in sich schloß.

Bon einem so entschlossenen Sisterer wie Ferdinand ließ sich nichts anderes erwarten, als daß er unverzüglich auch hier seinem Glauben die Alleinherrschaft zu verschaffen, und darnach die gesammte Kraft dieser känder zur Fortpflanzung des Katholicismus zu verwenden suchen werde.

Eine gemeinschaftliche Gefahr fur alle Protestanten in ben Erblanden, in Deutschland und in Europa.

Eben beshalb erhob sich junachst an diesem Punkte ber Gegensat. Die Protestanten, die sich dem Bordringen des Ratholicismus entgegengeworfen, waren nicht allein zur Gesgenwehr gerüstet, sie hatten Muth genug die Bertheibisgung sogleich in einen Angriff zu verwandeln.

In Churfurst Friedrich von der Pfalz concentrirten sich die Elemente des europäischen Protestantismus. Seine Gemahlin war die Tochter des Konigs von England, die Richte des Königs von Danemark: sein Oheim Prinz Moris von Oranien: nahe mit ihm verwandt das Oberhaupt der französischen Hugenotten von der minder friedlichen Partei, der Herzog von Bouisson. Er selbst stand an der Spise der deutschen Union. Ein ernster Fürst, der Selbst beherrschung genug besaß um sich von den schlechten Gewohnheiten frei zu halten, die damals an den beutschen Hösen herrschten, und sich vielmehr angelegen seyn ließ seine landesherrlichen Pflichten zu erfüllen, den Sitzungen seines geheimen Rathes sleißig beizuwohnen: — etwas mes

fidente.

lancholisch, stoli, voll hoher Gebanken 1). Zu seines Baters Beit standen im Speisesaale auch Tische für Rathe und Ebelleute: er ließ sie alle wegschaffen: er speiste nur mit Fürsten und hochsten Personen. Man nahrte an diesem Hose ein lebhastes Gefühl einer großen politischen Bestimmung: gestissentlich warf man sich in tausend weitaussehende Berbindungen: da so lange nicht ernstlich geschlagen worden, hatte man keinen deutlichen Begriff, was sich erreichen lasse, was die Zukunst bringen konne: den verwegensten Entwürsen gab man Raum.

In dieser Stimmung war ber hof zu heibelberg, als die Bohmen, die besonders im Gefühle jener religiösen Gessahr mit dem hause Destreich in eine immer heftiger ausbrausende Entzweiung gerathen waren, sich entschlossen Ferbinand zu verwerfen, obwohl er ihr Wort bereits besaß, und dem Churfürsten von der Pfalz ihre Krone anzutragen.

Einen Augenblick bebachte sich Churfurst Friedrich. Es war boch unerhort, daß ein deutscher Fürst einem andern eine demselben rechtmäßig zusallende Krone entreißen wollte! Aber alle seine Freunde, Moris, der den Stillsstand mit den Spaniern nie gemocht, der herzog von Bouile

1) Relatione di Germania 1617: Federico V d'età di anni 20, di mezzana statura, d'aspetto grave, di natura malinconico, di carnaggione buona, uomo di alti pensieri, e rare volte si rallegra, e coll' appoggio dell'accasamento fatto con la figliuola del re d'Inghilterra e di altri parenti e confederati aspirarebbe a cose maggiori se segli appresentasse occasione a proposito: onde essendo ben conosciuto suo naturale per il colonnello di Scomburg già suo ajo, seppe così ben valersene, accomodandosi al suo umore, che mentre visse fu più d'ogni altro suo con-

Bouillon, Christian von Anhalt, welcher bas ganze Gestriebe ber europäischen Politik übersah, und sich überzeugt sielt, es werbe Niemand den Muth und die Macht haben sich dem vollzogenen Ereignis zu widersetzen, seine vertrautesten Näthe seuerten ihn an: die unermessliche Ausssicht, Schrzeiz und Religionseiser zugleich rissen ihn hin: er nahm die Krone an (August 1619). Welch einen Erssolg mußte es haben, wenn er sich behauptete! Die Macht des Hauses Destreich im dislichen Europa wäre gebrochen, der Fortgang des Katholicismus auf immer gehemmt gewesen.

Und schon regten sich ihm allenthalben machtige Sympathien. In Frankreich erhob sich eine allgemeine Bewesgung unter den Hugenotten: die Bearner widersetzen sich jenem königlichen Besehle: die Affemblee zu Loudun nahm sich ihrer an: nichts ware der Königin Mutter erwünschster gewesen als diese kriegsbereite Opposition für sich zu gewinnen: schon war Nohan auf ihrer Seite, und hatte ihr den Beitritt der Uebrigen versprochen.

Da war auch in bem unaufhörlich wogenden Graubundten die katholisch-spanische Partei wieder einmal unterbruckt, die protestantische zur Herrschaft emporgestiegen: mit Vergnügen empfing das Gericht zu Davos die Botschafter bes neuen Königs von Böhmen, und versprach ihm, die Passe bes kandes den Spaniern auf ewig verschlossen zu halten 1).

Bemerken wir wohl, daß fich hiemit auch zugleich bie

<sup>1)</sup> Den Zusammenhang biefer Ereignisse, auf ben man spater nicht mehr achtete, fuhlten die Zeitgenossen. Fürstl. Anhaltische Geh. Canglei Fortsetzung p. 67.

## 450 Bud VII. Rap. 2. Allgemeiner Rrieg.

republikanischen Tendenzen erhoben. Richt allein behauptete die bohmischen Stande ihrem gewählten König gegenübs eine natürliche Unabhängigkeit: in allen östreichischen Erl landen suchte man sie nachzuahmen: die deutschen Reiche städte fasten neue hoffmungen, und in der That ist die best Gelbhülse, die Friedrich bei seinem Unternehmen empfing von dieser Seite gekommen.

Allein eben barum, aus bem boppelten Sesichtspunkte ber Religion und ber Politik, nahmen sich num auch die katholischen Kürsten mehr als je zusammen.

Maximilian von Baiern und Ferbinand, ber bas Glück gehabt hatte in diesem Augenblicke zum Raiser ernannt zu werden, schlossen ben engsten Bund: ber König von Spanien rüstete sich zu nachdrücklicher Hülfleistung: Papst Paul V. ließ sich zu sehr ansehnlichen und willkommenen Subsidienzahlungen bewegen.

Wie die Winde in der sturmischen Jahreszeit zuweilen plöglich umschlagen: so trat der Strom des Glückes, bes Vollbringens mit einem Mal auf die andere Seite.

Den Ratholischen gelang es, einen ber machtigsten protestantischen Fürsten, aber einen Lutheraner, bem jene von bem Calvinismus ausgegangene Bewegung von herzen verhaßt war, ben Churfürsten von Sachsen, für sich zu gewinnen.

Schon hierauf erhoben fie fich mit ber gewissen hoffs nung bes Sieges. Eine einzige Schlacht, am weißen Berge 8. November 1620, machte ber Gewalt bes pfälzischen Friedrich und allen seinen Entwürfen ein Ende. Denn auch die Union vertheibigte ihr Oberhaupt nicht mit dem nothigen Rachbruck. Es mag wohl sepn, daß jenes republikanische Element den vereinten Fürsten selbst gefährlich vorkam: sie wollten den Hollandern den Rhein nicht einräumen: sie fürchteten die Analogien welche ihre Berfassung in Deutschland erwecken möchte. Auf der Stelle ersochten die Ratholiken auch in Oberdeutschland das Uebergewicht. Die Oberpfelz ward von den Baiern, die Unterpfalz von den Spaniern besetzt schon im April 1621 löste die Union sich aus. Alles was sich zu Gunsten Friedrichs regte und erhob, ward verjagt oder zerschmettert. In Sienem Moment, unmittelbar nach der größten Sesahr, war das katholische Prinzip in dem obern Deutschland und in den östreichischen Provinzen allmächtig.

In bem erkämpste es sich auch in Frankreich eine große Entscheidung. Rach einem glücklichen Schlage den die königliche Gewalt gegen die ihr entgegengesetzen Factionen des Hoses, die Partei der Königin Mutter geführt, mit denen allerdings die Hugenotten in naher Berührung gestanden '), drang der päpstliche Runtius darauf, daß man den günstigen Augenblick zu einer Unternehmung gegen den Protestantismus überhaupt benußen müsse: er wollte von keinem Aussichub hören: er meinte, was in Frankreich erst einmal verschoben werde, geschehe dann niemals 2): er riß Luines und den König mit sich sort. In Bearn bestan-

<sup>1)</sup> Selbst Benoist sagt II, 291: Les reformés n'aureient attendu que les premiers succès pour se ranger au même parti (de la reine).

<sup>2)</sup> Siri: Memorie recondite tom. V, p. 148.

ben noch bie alten Factionen, Beaumont und Geaumon bie sich seit Jahrhunderten bekämpst: ihr Zwist verursacht daß der König unaufgehalten in dem Lande einzog, die b wassnete Wacht, die Versassung desselben auslöste, und derrschaft der katholischen Kirche wiederherstellte. Zwatrasen die Protestanten im eigentlichen Frankreich nummeh Anstalt sich ihrer Glaubensbrüder anzunehmen: aber si wurden im Jahre 1621 allenthalben geschlagen.

Da batte sich auch ein veltlinisches Oberhaupt, Jacol Robustelli, mit tatholischen Berbannten aus bem Lande, einiger Banbiten aus bem Mailanbischen und Benezianischen umgeben und ben Entschluß gefaßt die Berrschaft ber Graubundtner, be ren protestantische Tenbenz auf diesen Landestheil so besondere bruckte, ein Enbe zu machen. Ein Capuzinerpater entflammte die an fich blutburftige Schaar zu religids-fanatischem Eifer: in ber Nacht zum 19. Juli 1620 brang fie in Tirano ein: in ber Morgenbammerung lautete fie bie Glocken: indem bie Protestanten hieruber aus ihren Saufern fturgten, murben fie angefallen, überwältigt und fammtlich ermordet. Wie in Tirano, so gleich barauf im ganzen Thal. Bergebens famen bie Graubunbener aus bem hohen Gebirg mehr als einmal herab, um die verlorne Herrschaft wiederzuer obern: so oft sie kamen, wurden sie auch geschlagen. Sahre 1621 brangen bie Deftreicher aus Eprol, bie Spanier aus Mailand fogar in bas eigentliche Graubunbten ein. "Das rauhe Gebirg erfüllte fich mit Mordgeheul: bon ben Feuersbrunften ber einsamen Saufer ward es furcht bar beleuchtet." Die Paffe und bas gange gand murben in Befit genommen.

In Diesem gewaltigen Fortgange wachten-alle Soffs nungen ber Ratholischen auf.

Der papstliche hof stellte bem spanischen vor, die Rieberlander sepen entzweit, und jest ohne Berbundete, eine gelegenere Zeit konne es nicht geben um ben Krieg gegen die alten Rebellen zu erneuern: es gelang ihm die Spanier ju überreben 1). Der Rangler von Brabant, Peter Becfius erschien am 25. Merz 1621 im Saag, und statt auf bie Erneuerung bes Stillstandes, welcher eben ablief, trug er auf Die Anerkennung ber rechtmäßigen Kursten an 2). Die Seneralstaaten erklarten biese Unmuthung für ungerecht, unerwartet, ja unmenschlich: — die Feindseligkeiten brachen Auch hier waren bie Spanier anfangs im mieber aus. Bortheil. Gie entriffen ben Niederlandern Julich: was ihren Unternehmungen am Rhein einen großen Abschluß gab. Bon Emmerich bis Strafburg hatten fie bas linke Rheinufer inne.

So viele zusammentreffende Siege auf einmal, auf so verschiebenen Seiten, von so mannigfaltiger Borbereitung, die aber im Lichte der Weltentwickelung überschaut, doch in der That einen einzigen bilden. Betrachten wir nun, was für uns das Wichtleste ist, wie man sie benutzte.

<sup>1)</sup> Instruttione a Mre Sangro. Là onde S. Mth non può voltare le sue forze in miglior tempo ovvero opportunità.

<sup>2)</sup> Bortlich auf eine Bereinigung sub agnitione dominorum principumque legitimorum. Antrag und Antwort in Leonis ab Aitzema historia tractatuum pacis Belgicae p. 2 u. 4.

# Gregor XV.

Bei ber Procession, die man zur Feier ber Schlacht am weisen Berge veranstaltete, erlitt Paul V. ben Unfall eines Schlages: kurz barauf folgte ein zweiter, an bessen Folgen er starb — 28sten Januar 1621.

Die neue Wahl vollzog sich im Allgemeinen wie die früheren. Paul V. hatte so lange regiert, daß unter ihm beinahe das gesammte Collegium erneuert worden war: bei weitem der größte Theil der Cardinale hing deshalb von seinem Nepoten dem Cardinal Borghese ab. Nach einisgem Schwanken fand derselbe den Nann, über den sich alle seine Anhänger vereinigten, Alexander Ludovisio von Boslogna, der dann auch sofort gewählt ward, 9. Februar 1621, und den Namen Gregor XV. annahm.

Ein kleiner, phlegmatischer Mann, der sich in frühern Zeiten den Auf erworben geschickt zu unterhandeln, es zu verstehn ohne Aufsehen, im Stillen, zu seinem Ziele zu geslangen 1): jest aber schon vom Alter gebeugt, schwach und frank.

Was sollte man für den Moment des welthistorischen Rampfes in welchem man sich befand, von einem Papste erwarten, dem man sich oft nicht getraute schwierige Gesschäfte mitzutheilen, aus Furcht seiner Gebrechlichkeit den letzten Stoß zu geben 2).

- Relatione di IV ambasciatori 1521: di pelo che ayvicinasi al biondo. La natura sua è sempre conosciuta placida e flemmatica, lontana dall'imbarraciarsi in rotture, amicissimo d'andare in negotio destreggiando et avanzando li propri fini.
  - 2) Rainier Zeno: Relatione di Roma 1623: aggiungendosi

Muein zur Seite bieses hinsterbenden Greises trat ein junger Mann von 25 Jahren auf, sein Repote Lubovico Lubovisto, ber sich sogleich in Besitz ber papstlichen Allgewalt seize, und so viel Geist und Ruhnheit zeigte, als die Lage ber Dinge nur immer erforberte.

Ludovico kudovisio war prachtig, glanzend, versaumte nicht Reichthumer an sich zu bringen, vortheilhafte Kamis lienverbindungen zu schließen, seine Freunde zu begünstigen, zu befördern: er lebte und ließ leben: aber dabei hatte er doch auch die großen Interessen der Kirche im Auge: selbst seine Feinde gestehn ihm wahrhaftes Talent für die Leistung der Geschäfte zu, einen richtig sühlenden Geist der in den schwierigsten Verwickelungen eine befriedigende Ausstunft entdeckte, und alle den unbesorgten Nuth der dazu gehört ein mögliches Ergebniß in dem Dunkel der Zukunft wahrzunehmen und darauf hinzusteuern '). Hätte ihn nicht die Schwächlichkeit des Oheims, die ihm keine lange Dauer seiner Gewalt verhieß, in Schranken gehalten, so würde keine Rücksicht auf der Welt Einstuß auf ihn gehabt haben.

Da ift nun fehr wichtig, daß ber Repote wie ber Papft von ber Ibee, in ber Ausbreitung bes Katholicismus

all'età cadente una fiacchissima complessione in un corpiccivolo stenuato e mal affetto.

1) Rainier Zeno: È d'ingegno vivacissimo: l'ha dimostrato nel suo governo per l'abondanza dei partiti che in ogni grave trattatione gli suggerivano suoi spiriti nati per comandare, i quali se bene in molte parti aberravano dell'uopo della bona politica, nondimeno l'intrepidezza, con la quale si mostrava pronto ad abbracciare ogni ripiego appreso da lui per buono, poco curandosi di consigli di chi gli haveria potuto esser maestro, davano a credere che la sua natura sdegnava una privata conditione.

bas heil ber Welt zu erblicken, erfüllt war. Carbinal Lubwissio war von den Jesuiten erzogen und ihr großer Gonner: die Kirche S. Ignatius zu Rom ist großentheils aus seine Rosten gebaut worden: er gab etwas darauf, daß er Protector der Capuziner wurde, und meinte, das sen die wichstigste Protection die er habe: mit Vorliebe und hingebung widmete er sich der bevotesten Abstusung romischer Meistungen 1).

Will man sich ben Geist ber neuen Verwaltung im Allgemeinen vergegenwärtigen, so braucht man sich nur zu erinnern, daß Gregor XV. es ist, unter bem die Propas ganda gestistet, und die Begründer der Jesuiten, Ignatius und Kaver, heilig gesprochen worden sind.

Der Ursprung ber Propaganda liegt eigentlich schon in einer Anordnung Gregors XIII, durch welche eine Anzahl Cardinale mit der Leitung der Missionen im Orient beauftragt und der Druck von Ratechismen in den minder bestannten Sprachen angeordnet wurde 2). Jedoch war das Institut weder fest begründet, noch mit den nöthigen Mitteln versehen, noch auch umfassend. Nun blühte damals ein großer Prediger zu Rom, Girolamo da Narni, der sich durch ein Leben, das ihm den Ruf eines Heiligen verschafste, die allgemeine Verehrung erwarb, und auf der Ranzel eine Gedankenfülle, Gediegenheit des Ausbrucks, Majestat des Vortrags entwickelte, welche Jedermann hinriß. Als Belzlarmin einst aus einer Predigt besselben kam, sagte er, er

<sup>1)</sup> Giunti: Vita e fatti di Ludovico Ludovisio MS.

Cocquelines: Praefatio ad Maffei Annales Gregorii XIII
 V.

laube baß ihm so eben von den brei Bunschen bes b. Aus ustin einer gewährt worben sen, nemlich ber Wunsch S. daulum zu horen. Auch Cardinal Ludovisio stand ihm nabe: r hat Die Rosten jum Druck seiner Predigten hergegeben. Dieser Capuziner nun zunachst faßte ben Gebanken einer Erweiterung jenes Institutes 1). Auf seinen Rath warb eine Congregation in aller Form gegrundet, um in regels maßigen Sigungen bie leitung ber Missionen in allen Theis len ber Welt zu besorgen: wenigstens jeden Monat einmal follte fie sich vor dem Papste versammeln. Gregor XV. wies die ersten Gelber an: ber Nepot steuerte aus seinem Privatvermogen bei: und ba bieß Inflitut einem in ber That vorhandenen Bedürfnisse entgegenkam, bas sich eben fühlbar machte, so nahm es sich von Tage zu Tage glanzender auf. Wer weiß nicht, was die Propaganda schon für allgemeine Sprachfunde gethan hat? Sie hat aber überhaupt, und vielleicht in ben erften Zeiten am erfolge reichsten, ihren Beruf auf eine großartige Beise zu erfüllen gesucht.

An biese Gesichtspunkte schloß sich bie Canonisation jener beiben Jesuiten an. "Zu ber Zeit", sagt bie Bulle, "als man neue Welten gefunden, und als in der alten sich Luther zur Bekämpfung der katholischen Kirche erhoben habe, sen ber Geist Ignatio Loiolas zur Stiftung einer Gesellsschaft erweckt worden, die sich vorzugsweise der Bekehrung

<sup>1)</sup> Fr. Hierothei: Epitome historica rerum Franciscanarum etc. p. 362: "publicis suasionibus et consiliis privatis" habe Fra Girolamo ben Papst veranlast. Wgl. Cerri: Etat présent de l'église Romaine p. 289. Man sinbet ba auch eine aussührlichere Schilberung des Institutes und der Zunahme seines Vermögens.

458 Buch VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

ber heiben und ber herbeibringung ber Retzer wibme Bor allen andern Mitgliebern berfelben habe sich aber Franz Taver würdig gemacht, der Apostel ber neugefundenen Nationen zu heißen. Deshalb senen sie jest beibe in das Berzeichnis ber heiligen aufgenommen: Kirchen und Altare, wo man Gott sein Opfer barbringe, sollen ihnen geweihet werden!! 1).

Und in dem Seiste nun, der sich in diesen Acten darsstellt, traf die neue Regierung auch unverweilt Anstalt, den Siegen welche die Katholiken ersochten, Bekehrungen solzen zu lassen, die Eroberungen die sie gemacht, durch Wiederherstellung der Religion zu rechtsertigen und zu bezseitigen. "Alle unsere Sedanken", sagt eine der ersten Instructionen Gregors XV, "müssen wir dahin richten, von dem glücklichen Umschwung, von der sieghaften Lage der Dinge so viel Vortheil zu ziehen als möglich". Ein Vorzhaben, das auf das glänzendste gelang.

Allgemeine Ausbreitung des Ratholicismus.

1.

Böhmen, die öftreichischen Erblande.

Buerft fiel bas Augenmerk ber papstlichen Gewalt auf bas aufgehende Gluck ber katholischen Meinung in den dit reichischen Provinzen.

Indem Gregor XV. bem Raifer bie Gubfibien ber-

1) Bullarium Cocquelines V, 131. 137.

pepelte 1), die ihm bisher gezahlt worden, und ihm gus sleich ein nicht unbeträchtliches außerordentliches Seschenk versprach — odwohl er, wie er sagt, kaum selbst zu leben ibrig behalte, — schärft er ihm ein, daß er keinen Augensdick zögern, seinen Sieg auf das rascheste verfolgen, und zugleich die Herstellung der katholischen Religion ins Werk seizen möge 2). Nur durch diese Herstellung könne er dem Gott des Sieges danken. Er geht von dem Grundsate aus, durch die Rebellion sepen die Lande der Nothwendigsteit eines strengeren Zwanges verfallen: man musse sie mit Servalt nöthigen ihre Gottlosigkeiten sahren zu lassen.

Der Nuntius, welchen Gregor XV. an ben Kaifer schickte, war ber in beutschen Geschichten wohlbekannte Carl Caraffa. Aus ben beiben Relationen die von ihm übrig sind, die eine gedruckt, die andere handschriftlich, können wir mit Sicherheit entnehmen, welche Maaßregeln er zur Erreichung jener Absichten ergriffen hat.

In Bohmen, wo seine Thatigkeit begann, war seine erste Sorge, die protestantischen Prediger und Schullehrer zu entfernen, "welche der Beleidigung gottlicher und mensche licher Majestät schuldig sepen."

Nicht so gang leicht ward ihm dieß: die Mitglieder

1

<sup>1)</sup> Bon 20000 Gulben auf 20000 Scubi. Das Geschenk 200000 Sc. Er hatte gewünscht bavon selbst Regimenter unter papstlicher Autorität zu erhalten.

<sup>2)</sup> Instruttione al vescovo d'Aversa 12 Apr. 1621: non è tempo di indugi nè di coperti andamenti. — Besonders hiest man zu Rom Bucquoi sur assur langsam. La prestezza apportarebbe il rimedio di tanti mali, se dal conte di Bucquoi per altro valoroso capitano ella si potesse sperare.

### 460 Bud VIL Rap. 2. Allgemeine Andbreitung

ber kaiserlichen Regierung zu Prag fanden es noch zu gefährlich. Erst als Mansfelb aus der Oberpfalz vertrieben. alle auswärtige Gefahr entfernt, und ein paar auf bas Berlangen bes Runtius angeworbene Regimenter in Brag eingerückt waren, am 13ten Dezember 1621, waate man bazu zu schreiten. Aber auch bann schonte man noch bie beiben lutherischen Brediger aus Ruckficht auf ben Churfürsten von Sachsen. Der Runtius, Repräsentant eines Principes bas keine Rucksicht kennt, wollte bavon nichts boren: er klagte, bas gange Bolk hange fich an die Leute, ein katholischer Priester bekomme nichts zu thun, er finde fein Auskommen nicht '). Im October 1622 brang er enblich burch, und auch die lutherischen Prediger wurden verwiesen. Einen Augenblick schien es, als wurden fich die Befürchtungen ber Regierungerathe bewähren: ber Churfürst von Sachsen erließ ein brohendes Schreiben, und nahm in ben wichtigften Fragen eine feinbselige Stellung an: felbft ber Raifer fagte bem Runtius einmal, man babe mohl allzuviel Eile gehabt, und es mare beffer gemesen eine gelegenere Zeit zu erwarten 2). Jeboch man kannte

<sup>1)</sup> Caraffa ragguaglio MS: conducevano in disperatione i parochi catolici per vedersi da essi (Luterani) levarsi ogni emolumento. Die gebructen Commentarii haben jeboch einen oftenstitern Grund: "quamdiu illi haerebant, tamdiu adhuc sperabant sectarii S. Majestatem concessurum aliquando liberam facultatem" (p. 130).

<sup>2)</sup> Caraffa ragguaglio: Sua Mth mi si dimostrò con questo di qualche pensiere, ed uscì a dirmi che si haveva havuta troppa prescia e che saria stato meglio cacciare quei predicanti in altro tempo dopo che si fosse tenuto il convento in Ratisbona. Al che io replicai che Sua Maestà poteva havere più

bie Mittel Ferdinand festzuhalten: der alte Bischof von Würzburg stellte ihm vor: "vor Gefahren werde ein glorreicher Kaiser nicht erschrecken; es stehe ihm auch alles mal besser an, in die Gewalt der Menschen zu fallen als in die Hände des lebendigen Gottes." Der Kaiser gab nach. Der Runtius erlebte den Triumph, das Sachsen sich die Entsernung der Prediger zuletzt doch gefallen ließ, und von seiner Opposition zurücktrat.

Hieburch war ber Weg geebnet. Un bie Stelle ber protestantischen Prediger traten — benn an Weltgeistlichen hatte man noch einen empsindlichen Mangel — Dominicaner, Augustiner, Carmeliter: aus Gnesen langte eine ganze Colonie Franciscaner an: die Jesuiten ließen es nicht an sich sehlen: als ein Schreiben ber Propaganda einlief, worin sie ersucht wurden die Stellen von Pfarrern zu übernehmen, hatten sie das schon gethan 1).

Und nun hatte nur noch die Frage sein können, ob man nicht wenigstens zum Theil den nationalen utraquistischen Ritus nach den Bestimmungen des Baster Conciliums bestehn lassen durfe. Die Regierungsräthe, der Gouverneur selbst, Fürst Lichtenstein, waren dafür 2): sie

tosto errato nella tardanza che nella fretta circa questo fatto, poichè se il Sassone fosse venuto al convento, di che non ammettono che egli havesse avuta mai la volontà, si sapeva per ognuno che haverebbe domandato a S. Mè che a sua contemplazione permettesse in Praga l'esercizio Luterano che già vi era.

<sup>1)</sup> Cordara: Historia societatis Jesu tom. VI, lib. VII, p. 38.

<sup>2)</sup> Nach den bisherigen Annahmen, g. B. bei Senkenberg, Fortsesung der haberlinschen Reichshistorie Bb. 25, p. 156, Note k,

gestatteten, bag ber grune Donnerstag 1622 noch einmal mit bem Genug beiber Gestalten gefeiert wurde; und schon erhob fich eine Stimme in bem Bolke, bag man fich bies sen altherkommlichen vaterlandischen Gebrauch nicht entrei-Ben laffen burfe. Aber burch keine Vorstellung war ber Nuntius bafür zu stimmen, unerschütterlich hielt er bie Besichtspunkte ber Curie fest: er wußte wohl, bag ber Rais fer fie zulett billigen werbe; und in ber That gelang es ihm, eine Erklarung beffelben auszubringen, bag fich feine weltliche Regierung in die religiofen Geschäfte nicht zu mischen habe. hierauf ward die Messe allenthalben nur noch nach romischem Ritus gehalten: lateinisch, mit Aussprengung von Weihmaffer und Unrufung ber Beiligen: an ben Genuß beiber Gestalten war nicht mehr zu benken, ber tecffte Bertheibiger biefes Gebrauchs murbe gefangen gesett: endlich warb auch bas Symbol bes Utraquismus ber große Relch mit bem Schwert an ber Theinkirche, bes fen Unblick bie alten Erinnerungen wach erhalten hatte, beruntergenommen. Den sechsten Juli, wo man sonft bas Undenken an Johann huß gefeiert, wurden die Rirchen forgfältig verschloffen gehalten.

Dieser strengsten Einwirfung römischer Dogmen und Gebräuche kam nun die Regierung mit politischen Mitteln zu hulfe. Die Consiscationen brachten einen beträchtlichen Theil des Landeigenthums in katholische Hande; die Erwerbung liegender Grunde ward den Protestanten so gut

follte man von Lichtenstein das Gegentheil glauben. Doch ware das ganz falsch, wie fich aus Caraffa ergibt. Der Nuntius fand dage gen bei Plateis Unterflugung.

ne ummöglich gemacht 1); in allen königlichen Städten nard der Rath geändert; man hätte kein Mitglied barin seduldet, dessen Ratholicismus verdächtig gewesen wäre; die Rebellen wurden begnadigt, so bald sie sich bekehrten: den Widerspenstigen dagegen, den Unüberzeugbaren, die sich den geistlichen Ermahnungen nicht fügen wollten, wurde Einquartierung in die Häuser gelegt, "damit", wie der Runtius wörtlich sagt, "ihre Drangsale ihnen Einsicht verschaffen möchten".

Die Wirkung, die aus dieser vereinigten Anwendung von Sewalt und Lehre entsprang, war selbst dem Runtius unerwartet. Er war erstaunt, wie zahlreich die Kirchen in Prag besucht wurden, manchen Sonntag Morgen von zwei dis dreitausend Menschen, und wie bescheiden, andächtig und äußerlich katholisch sich diese betrugen. Er leitet das daher, daß die katholischen Erinnerungen hier doch niemals ganz verloschen gewesen: — wie man z. B. das große Erucifix auf der Brücke selbst von der Semahlin König Friedrichs nicht habe wegnehmen lassen; der Grund wird senn, daß die protestantischen Ueberzeugungen die Massen hier in der That noch nicht durchdrungen hatzen. Unaushaltsam schritt die Bekehrung vorwärts: im Jahre 1624 wollen die Jesuiten allein 16000 Seelen zur

<sup>1)</sup> Caraffa: con ordine che non si potessero inserire nelle tavole del regno, il che apportò indicibile giovamento alla riforma per tutto quel tempo.

<sup>2) &</sup>quot;accid il travaglio desse loro senso ed intelletto"; was benn auch im gebruckten Werke wiederholt ist: cognitumque fuit solam vexationem posse Bohemis intellectum praedere.

tatholischen Kirche zurückgebracht haben 1). In Sabor, w ber Protestantismus ausschließend zu herrschen geschienen traten bereits Ostern 1622 funfzig, Ostern 1623 alle ar bern Familien über. Wie so vollkommen ist Böhmen mi ber Zeit katholisch geworben.

Wie nun in Bohmen, ging es auch in Mahren, und hier kam man sogar noch rascher jum Ziel, da der Cardina Dietrichstein, jugleich Gouverneur des Landes und Bischof von Olmütz, geistliche und weltliche Gewalt in diesem Sinne vereinigte. Nur fand sich hier eine besondere Schwierigsteit. Der Abel wollte sich die mährischen Brüder nicht entreißen lassen, deren Dienste in haus und Feld unschäsbar, deren Ortschaften die blühendsten im Lande waren '); in dem geheimen Nathe des Raisers selbst fanden sie Fürssprache. Jedoch der Nuntius und das Prinzip siegten auch hier. Bei 15000 wurden entsernt.

Uns

- 1) Caraffa: messovi un sacerdote catolico di molta dottrina e poi facendosi missioni di alcuni padri Gesuiti.
- 2) Ragguaglio di Caraffa: Essendo essi tenuti huomini d'industria e d'integrità venivano impiegati nella custodia de' terreni, delle case, delle cantine e de' molini, oltre che lavorando eccellentemente in alcuni mestieri erano divenuti ricchi e contribuivano gran parte del loro guadagno a'signori de' luoghi ne' quali habitavano, sebbene da qualche tempo indietro havevano cominciato a corrompersi essendo entrata tra di loro l'ambizione e l'avarizia con qualche parte di lusso per comodità della vita. Costoro si erano sempre andati augumentando in Moravia, perciocchè oltre a quelli che seducevano nella provincia e ne' luoghi convicini, havevano corrispondenza per tutti li luoghi della Germania, di dove ricorrevano alla loro fratellanza tutti quelli che per debito o povertà disperavano potersi sostentare, e specialmente veniva ad essi gran numero di poveri Grisoni e di

Unter diesen Umständen wurden die so oft wiederholden, so oft mißlungenen Bersuche den Ratholicismus in dem eigentlichen Destreich berzustellen endlich mit entscheisdendern Ersolge erneuert '). Erst wurden die der Nedellion angeklagten, dann alle andern Prediger verjagt; mit einem Zehrpfennig versehen, suhren die armen Leute langsam die Donau hinauf: man rief ihnen nach: wo ist nun eure feste Burg? Der Raiser erklärte den kandständen gerade heraus: "er habe sich und seinen Nachkommen die Disposition über die Religion gänzlich und allerdings vordehalten. Im October 1624 erschien eine Commission, die den Einwohnern eine Frist seite, binnen welcher sie sich zum katholischen Nitus bekennen oder das Land geräumt haben müßten. Nur dem Abel ward noch für den Augenblick und persönlich einige Nachsicht gewährt.

Nun konnte man in Ungarn, obschon es auch bestegt war, wohl nicht so gewaltsam verfahren: boch brachten ber Zug ber Dinge, die Gunst der Regierung und vor allem die Bemühmigen des Erzbischofs Pazmann auch hier eine Verans berung hervor. Pazmann besaß ein großes Talent seine Mutstersprache gut zu schreiben. Sein Buch: Ralauz 2), geists

Svevia lasciandosi rapire da quel nome di fratellanza e sicurtà di havere sempre del pane, che in casa loro diffidavano potersi col proprio sudore guadaguare, onde si sono avvanzati alle volte sino al numero di centomila.

<sup>1)</sup> Es war der erste Gedanke des Kaisers gewesen, noch vor der Prager Schlacht, so wie Maximilian das oberostreichische Gebiet betrat: er drang in denselben, unverzüglich die Prädicanten abzustellen, "damit die Pfeifer abgeschafft und der Tanz eingestellt werde". Sein Schreiben in Breiers Forts, von Wolfs Maximilian. IV, 414.

<sup>2)</sup> Hodoegus Igazságra vehérlő Kalauz. Press. 1613, 1623.

reich und gelehrt, war für seine kandsleute unwiderstehlich. Auch die Gabe der Nede war ihm verliehen: er soll bei 50 Familien personlich zum Uebertritt bewogen haben. Ramen wie Irinyi, Forgacz, Erdody, Balassa, Jakusith, Hommonan, Abam Thurzo sinden wir dexunter. Der Graf Abam Irinyi hat allein zwanzig protestantische Pfarrer verjagt und katholische an ihre Stelle gesetzt. Unter diesen Einslussen nahmen auch die ungarischen Reichstangelesgenheiten eine andere Mendung. Auf dem Reichstage von 1625 hatte die katholisch-dstreichische Partei die Majoristät. Ein Convertit, den der hof wänsichte, ein Esterhazy, ward zum Palatin ernannt.

Bemerken wir aber hier gleich ben Unterschieb. In Ungarn war ber Uebertritt bei weitem freiwilliger als in ben übrigen Provinzen: die Magnaten gaben mit bemfelben kein einziges ihrer Rechte auf: es konnte eher seyn, baß sie neue erworben hatten. In den ditreichisch-bohmisschen Lambschaften bagegen hatte sich die ganze Selbständigfeit der Stände, ihre Kraft und Macht in die Formen des Protestantismus geworfen: ihr Uebertritt war, wenn nicht in jedem einzelnen Falle, doch im Ganzen erzwungen: mit der Wiederherstellung des Katholicismus trat hier zugleich die vollkommene Gewalt der Regierung ein.

4.

Das Reich. Uebertragung ber Chur.

Wir wissen, wie so viel weiter man in dem beutschen Reiche schon war als in ben Erblanden; bemohnerachtet

hatten bie neuen Ereigniffe auch hier eine unbeschreibs liche Wirkung.

Einmal bekam die Gegenreformation wieder frischen Antrieb und ein neues Felb.

Nachbem Maximilian die Oberpfalz in Besitz genommen, zögerte er nicht lange die Religion daselbst zu and bern: — er theilte die Landschaft in 20 Stationen, in des nen 50 Jesuiten arbeiteten: die Kirchen wurden ihnen mit Gewalt übergeben, die lebung des protestantischen Gottessbienstes überhaupt verboten: je mehr die Wahrscheinlichkeit zunahm, daß das Land baierisch bleiben wurde, um so mehr fügten sich die Einwohner 1).

Auch die Unterpfalz betrachteten die Eroberer gleich als ihr Eigenthum. Schenkte doch Maximilian sogar die heibelberger Bibliothek dem Papste!

Schon vor ber Eroberung nemlich — um hievon ein Wort hinzuzufügen — hatte ber Papst burch ben Nuntius Montorio in Soln ben Herzog um diese Gunst ersuchen lassen: ber Herzog hatte sie mit gewohnter Bereitwilligkeit versprochen: bei ber ersten Nachricht von der Einnahme von Heibelberg machte dann Montorio sein Recht gelztend. Man hatte ihm gesagt, daß vornehmlich die Handsschriften von unschätzbarem Werthe seyen, und er ließ Tilly nur bitten sie zunächst vor der Plünderung zu schügen 2). Dann schiefte der Papst den Doctor Leone Allacci, Scrip-

<sup>1)</sup> Kropff: Historia societatis Jesu in Germania superiori tom. IV, p. 271.

<sup>2)</sup> Relatione di Mr Montorio ritornato nunzio di Colonia 1624. Die Stelle im Anhang.

468 Buch VII. Kap. 2. Allgemeine Ausbreitung tor ber Baticana, nach Deutschland, die Bucher in Empfanzu nehmen. Gregor XV. nahm die Sache sehr hoch an Er erklärte es für eines der glücklichsten Ereignisse seine Pontificates, welches dem h. Stuhle, der Kirche, den Wissenschaften zu Ehre und Nupen gereichen werde: auch den baierischen Namen sen es rühmlich, daß eine so kostbar Beute zu ewigem Gedachtniß in der Weltschaubühne Non

Uebrigens zeigte ber herzog auch hier einen unermub lichen reformatorischen Eifer: er übertraf barin die Spanier, die doch auch gut katholisch waren 2). Wit Entzücken sah der Nuntius in heibelberg, "von wo die Norm der Calvinisten, der berufene Katechismus ausgegangen sen", die Messe celebriren und Bekehrungen geschehen.

aufbewahrt werbe 1).

Indessen reformirte Chursurst Schweikard die Bergsstraße, die er in Besitz genommen, — Markgraf Wilhelm Oberbaden, das ihm nach langem Proces zuerkannt worden, obwohl sein Herkommen kaum ehelich, geschweige denn ebendürtig war: er hatte es dem Nuntius Carassa schon vorher ausbrücklich versprochen 3). Auch in Landschaften welche von den politischen Ereignissen nicht unmittelbar berührt worden, setzte man die alten Bestrebungen mit vers

<sup>1)</sup> Che così pretioso speglio e così nobil trofeo si conservi a perpetua memoria in questo teatro del mondo. Instruttione al dottore Leon Allatio per andare in Germania per la libreria del Palatino. Im Anhang wollen wir ihre Echtheit prufen.

<sup>2)</sup> Montorio: Benchè nelle terre che occupano i Spagnuoli non si camini con quel fervore con quale si camina in quelle che occupa il S<sup>2</sup> D<sup>2</sup> di Baviera alla conversione de' popoli,

<sup>3)</sup> Caraffa: Germania restaurata p. 129.

ingtein Eifer fort: in Bamberg 1), Fulda, auf dem Eichstide: in Paderborn, wo zweimal nach einander katholische dischofe in Besitz gelangten: vorzüglich im Münsterischen, welte andere Bezirke im Fahre 1624 katholisch gemacht wurden: bis nach Halberskadt und Magdeburg sinden wir jesuitische Missonarien: in Altona siedeln sie sich an, um die Sprache zu lernen und alsdann nach Dänemark und Norwegen vorzubringen.

Mit Gewalt, sehen wir, ergießen sich die katholischen Beskrebungen von dem obern Deutschland nach dem niederen, von dem Suden nach dem Norden. Indes wird auch der Versuch gemacht in den allgemeinen Reichsangelegens heiten einen neuen Standpunkt zu erobern.

Unmittelbar bei bem Bundesabschluß hatte Ferbinand II. bem herzog Maximilian das Versprechen gegeben, im Falle eines glucklichen Erfolges die pfalzische Churwurde auf ihn zu übertragen 2).

Es kann keine Frage senn, welchen Gesichtspunkt man katholischer Seits hiebei vorzüglich faßte. Der Stimmenmehrheit welche diese Partei im Fürstenrathe besaß, hatte sich bisher die gleiche Stimmenanzahl entgegengesetzt welche die protestantische im churfürstlichen Collegium behauptete; geschah die Uebertragung, so war man einer solchen Fessel auf immer entledigt 3).

<sup>1)</sup> Besonders durch Joh. Georg Fuchs von Dornheim, der auch 23 ritterschaftliche Pfarreien wieder zum Katholicismus brachte. Jäd: Geschichte vom Bamberg II, 120.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Kaisers an Baltasar be Zuniga 15. Oct. 1621, abgebruckt bei Sattler: Burtemberg. Geschichte VI, p. 162.

<sup>3)</sup> Instruttione a Mr Sacchetti nuntio in Spagna bezeich:

# 470 Bud VII. Rap. 1. Ausbreitung bes Rathol.

Bon jeher stand ber papstliche hof mit Baierre in el gem Bernehmen: auch Gregor XV. machte biese Sache reche eigentlich zu ber seinigen.

Gleich burch ben ersten Runtius, ben er nach Spanie schickte, ließ er ben Konig ermahnen, jur Bernichtung bei Pfalgrafen, jur Uebertragung ber Chur beigutragert, was die kaiserliche Krone auf ewig den Ratholiken fichern werbe 1). Richt so gang leicht waren die Spanier bagu ju stimmen. Sie stanben mit bem Konige von England in ben wichtigsten Unterhandlungen, und trugen Bedenken ihn in seinem Schwiegersohne, jenem Pfalzgrafen Friedrich, bem ja bie Chur gehorte, ju beleibigen. Um so eifriger warb Papst Gregor. Un bem Nuntius war es ihm nicht genug: im Sabre 1622 finden wir auch ben geschickten Capuziner Bruder Spacinth, ber bas besonbere Bertrauen Maximilians genoß, im papstlichen Auftrage an bem spanischen Hochst ungern ging man bort naber beraus. Rur so viel erklarte endlich der Ronig, er wolle die Chur lieber in bem baierischen Sause sehen als in seinem eigenen. Dem Bruder Spacinth genügte bieg. Mit biefer Erfla:

net bie Rudgabe ber Pfalz als eine irreparabile perdita della reputazione di questo fatto e della chiesa cattolica, se il papa ci avesse condisceso, con indicibil danno della religione cattolica e dell'imperio, che tanti e tanti anni hanno bramato, senza poterlo sapere non che ottenere, il quarto elettor cattolico in servitio ancora del sangue Austriaco.

- 1) Instruttione a Mons' Sangro. Er mirb ermaint, di infervorare S. Mth, acciò non si lasci risorgere il Palatino, e si metta l'elettorato in persona cattolica, e si assicuri l'impero eternamente fra cattolici.
  - 2) Rhevenhiller IX, p. 1766.

pung eilte er nach Wien, um bem Raiser bie Zweifel zu benehmen die er aus Ruckficht auf Spanien begen mochte. Dier Kam ihm bann ber gewohnte Ginfluß bes Runtius Earaffa, der Bapk felbst fam ihm mit einem neuen Schreiben Bu Dulfe. "Siehe ba", ruft ber Papft barin bem Raiser 311, "bie Pforten bes himmels find geoffnet: bie bimmlifchen heerscharen treiben bich an, eine so große Ehre zu erwerben: fie werben in beinem Lager fur bich ftreiten." Eine besondere Betrachtung wirkte hiebei auf ben Rais fer, die ihn recht eigen bezeichnet. Schon lange bachte er auf bie Uebertragung, und hatte biefe Abficht in einem Briefe ausgesprochen, ber ben Protestanten in die Banbe fiel und von benselben bekannt gemacht ward. Der Raiser fand sich hiedurch gleichsam gebunden. Er glaubte, es gehore gut Behauptung feines faiferlichen Ansehens, einen einmal gebegten Willen um fo ftrenger festsuhalten, jemehr man bavon erfahren habe. Genug er faßte bie Resolution, bei bem nachsten Churfürstentage zur Uebertragung zu schreiten ').

Es fragte sich nur, ob bas auch die Reichsfürsten billigen wurden. Das Meiste kam hiebei auf Schweikard von
Mainz an, und der Nuntius Montorio wenigstens verst:
chert, anfangs sey dieser bedächtige Fürst dagegen gewesen:
er habe erklärt, der Krieg werde sich nur noch surchtbarer erneuern, als er schon gewüthet: übrigens stehe, wenn
man ja zu einer Beränderung schreiten wolle, dem Pfalzgrafen von Neuburg das nähere Necht zu, man könne ihn
unmöglich vorbeigehn. Der Nuntius sagt nicht, wodurch
er den Kürsten endlich überredete. "In den vier oder fünf

<sup>1)</sup> Caraffa: Germ. restaur. p. 120.

#### 472 Buch VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

Tagen, find feine Worte die ich mit ihm in Ufchaffersburg zubrachte, erlangte ich den erwunschten Beschluß." Neur st viel sehen wir: auf den Fall, daß es aufs neue zum Rrieg komme, ward die ernstliche hulfe des Papstes zugesage.

Der Entschluß bes Chursürsten von Mainz war aber für die Sache entscheidend. Seine beiden rheinischen Collesgen folgten seiner Meinung. Obwohl Brandenburg und Sachsen noch immer widersprachen — erst später ward der sächsische Widerspruch ebenfalls durch den Erzbischof von Mainz beseitigt.) — obwohl auch der spanische Gesandte sich jetzt geradezu dagegen erklärte.): so schritt doch der Raiser standhaft vorwärts. Am 25. Febr. 1623 übertrug er die Chur auf seinen siegreichen Verbündeten; doch sollte sie ansfangs bloß ein persönlicher Besty seyn: den pfälzischen Erzben und Ugnaten sollten ihre Nechte für die Zukunst vorzbehalten bleiben.

Indessen war auch unter dieser Bedingung unendlich viel gewonnen, vor allem das Uebergewicht in dem hochsten Rathe des Reiches, dessen Beisall nunmehr jedem neuen Beschluß zum Bortheil des Katholicismus eine rechtliche Sanction gab.

Maximilian sah wohl, wie viel er hiebei Papst Gresor bem XV. zu verbanken hatte. "Ew. heiligkeit," schreibt er ihm, "hat diese Sache nicht allein befordert, sondern burch

<sup>1)</sup> Montorio nennt Schweifaro unico instigatore a far voltare Sassonia a favore dell'impre nella translatione dell'elettorato.

<sup>2)</sup> Duates Erklarung und das heftige Schreiben Ludovisso's wider die Zuruckgabe einer Chur an einen gotteslästerlichen Calvinisten bei Khevenhiller X, 67. 68.

thre Erinnerungen, Ihr Ansehen, Ihre eifrigen Bemuhunsen geradezu bewirkt. Sanz und gar muß sie ber Sunst mb Wachsamkeit Ew. Heiligkeit zugeschrieben werden."

"Dein Schreiben, o Sohn," antwortete Gregor XV, "hat unsere Brust mit einem Strome von Wonne wie mit himmlischem Ranna erfüllt: endlich darf die Tochter Sion die Asche der Trauer von ihrem Haupte schütteln und sich in sestliche Gewande kleiden.")

#### 3.

### Franfreich.

In dem nemlichen Momente trat nun auch die große Bendung der Dinge in Frankreich ein.

Fragen wir, woher im Jahr 1621 bie Berluste bes Protestantismus hauptsächlich kamen, so war es bie Entimeiung berselben, ber Abfall bes Abels. Es mochte wohl sen, baß bieß mit jenen republikanischen Bestrebungen zusammenhing, die eine municipale, eine theologische Grundslage hatten, und dem Einstuß des Adels ungunstig waren. Die Sebelleute mochten es nützlicher sinden sich an König und hof anzuschließen als sich von Predigern und Bürgermeis

1) Giunti, Vita di Ludovisio Ludovisi, schreibt das Berbienst hauptschich bem Repoten zu. Da S. Sta e dal Cle surono scritte molte lettere anche di proprio pugno piene d'ardore et efficacia per disporre Cesare, et in oltre su mandato Mor Verospi auditore di rota e doppo il P. F. Giacinto di Casale cappuccino. Durch diese sen Raiser gesagt worden, che il vicario di Christo per parte del Sre sin con le lacrime lo pregava e scongiurava e le ne prometteva selicità e sicurezza della sua salute.

#### 474 Buch VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

ftern regieren zu laffen. Genug ichon im Sabre 1621 mur-

ben bie Sicherheitsplate von ihren Souverneurs wetteifernb überliefert: ein Jeber suchte nur fich felbft eine gunftige Stellung auszubedingen: im Jahre 1622 wieberholte fich bieß: La Korce und Chatillon erhielten Marschallstäbe, als fie von ihren Glaubensgenoffen abfielen: ber alte Lesbiguie res warb katholisch 1) und führte selbst eine heeresabtheilung gegen bie Protestanten an: ibr Beispiel rig viele andere jum Uebertritt fort 2). Unter biefen Umständen fonnte 1622 nur ein bochst ungunstiger Friede geschlossen werben. man burfte fich nicht einmal schmeicheln, bag er gehalten werben wurde. Früher, als die Protestanten machtig maren, hatte ber Ronig bie Bertrage fo oft übertreten und gebrochen: follte er fie beobachten, nachbem diese ihre Dacht verloren hatten? Es geschah alles was ber Kriebe untersagte: bas protestantische Exercitium ward an vielen Orten geradezu verhindert: man verbot ben Reformirten auf ber Strafe, in ben Laben ihre Pfalmen zu fingen: ihre Rechte auf ben Universitäten wurden beschränkt 3): Kort Louns, bas man zu schleifen versprochen, warb beibehalten: es folgte ein Bersuch, die Bahl der Magistrate in ben protestantischen Stabten in königliche Sande zu brin-

<sup>1)</sup> Mémoires de Deageant p. 190 und an vielen andern Stellen, recht merfwurdig uber biefen Uebertritt.

<sup>2)</sup> Liste des gentilhommes de la religion reduits au roi bei Malingre: Histoire des derniers troubles arrivés en France p. 789. Auch Rohan schloß seinen Bertrag, unglücklicherweise sind aber die Artisel desselben, wie sie im Mercure de France VII, p. 845 stehn, nicht authentisch.

<sup>3)</sup> Benoist II, 419.

gen 1): gleich burch ein Ebict vom 17. April 1622 warb ein Commissät für die Versammlungen der Reformirten auf, gestellt; nachdem sich diese einmal einen so großen Eingriff in ihre althergebrachten Freiheiten gefallen lassen, mischte sich die Regierung in die eigentlich kirchlichen Angelegen, heiten: die Hugenotten wurden durch die Commissäre verhindert die Beschlüsse der Dordrechter Spnode anzunehmen.

Es war keine Selbständigkeit mehr in ihnen: sie konnten keinen nachhaltigen Wiberstand mehr leiften. In ihrem gangem Gebiete griffen die Bekehrungen um sich.

Die Capusiner erfüllten Poitou und Languedoc mit Mississionen 2): die Jesuiten, welche in Aix, Lyon, Pau und vielen andern Orten neue Institute erhielten, macheten in den Städten und auf dem Lande die größten Fortsschritte: ihre marianischen Sodalitäten wußten durch die Bemühung, die sie den im letzten Kriege Verwundeten widmeten, die allgemeine Ausmerksamkeit und Billigung zu erwerben 3).

Auch Franciscaner zeichneten sich aus, wie jener Pater Villele von Bourbeaux, von bem man fast mythisch
erzählt, nachdem er die ganze Stadt Foix auf seine Seite
gebracht, habe sich auch ein mehr als hundertjähriger Alter wieder bequemt: eben derselbe, der einst aus der hand
Calvins den ersten protestantischen Prediger empfangen und
nach Foix geführt hatte. Die protestantische Kirche ward
niedergerissen: den verjagten Prediger ließen die triumphi-

<sup>1)</sup> Rohan: Mém. l. III.

<sup>2)</sup> Instruttione all' arcivescovo di Damiata MS.

<sup>3)</sup> Cordara: Historia soc. Jesu VII, 95. 118.

476 Buch VII. Kap. 2. Allgemeine Ausbreitung renden Patres burch einen Trompeter von Stadt zu Stai begleiten ').

Gering die Bekehrung schritt machtig fort: Vornehme Geringe, selbst Gelehrte traten über: auf diese letzten wirkt besonders der Beweis, daß schon die alte Kirche vor den Concilium von Nicka die Heiligen angerusen, für die Verstorbenen gebetet, eine Hierarchie und viele katholische Ses bräuche gehabt habe.

Wir baben Relationen einiger Bischofe übrig, aus benen fich bas numerische Berhaltnig ber Bekenntniffe ergibt, wie es fich unter biefen Umftanben festfeste. In bem Sprengel von Poitiers war in einigen Stabten bie Salfte ber Einwohner protestantisch, j. B. in Lufignan, S. Dais rant: in andern, wie Chauvignn, Miort, ein Drittel: ein Blertel in Loudun: in Poitiers felbst nur ber zwanziafte Theil: bei weitem eine geringere noch auf bem ganbe 2). Much zu Behuf ber Bekehrung fanden bie Bischofe in unmittelbarem Berfehr mit bem romifchen Stuble: fie mach ten ihm ihre Berichte, und trugen ihm ihre Bunsche vor; ber Nuntius war angewiesen, was sie ihm angeben wurden, an den Konig zu bringen und zu bevorworten. Gie gehn biebei oft fehr ins Einzelne. Der Bi-Schof von Vienne 3. B. findet die Missionarien besonders von einem Prediger in S. Marcellin gehemmt, ber fich unüberwindlich zeigt: ber Muntius wird beauftragt die Entfernung beffelben bei Sofe zu betreiben. Er foll ben

<sup>1)</sup> Relation catholique, eingeschaltet in ben Mercure francois VIII, 489.

<sup>2)</sup> Relatione del vescovo di Poitiers 1623. MS.

dischof von S. Malo unterstüßen, der sich beklagt hat, daß man in einem Schlosse seiner Didces keinen katholischen Sottesbienst dulde. Dem Bischof von Kaintes soll er einen geschickten Bekehrer, der ihm namhaft gemacht wird, zufertigen. Zuweilen werden die Bischdse ausgesorzert, wern sie auf Hindernisse stoßen, näher anzugeben, was sich thun lasse, damit es der Nuntius dem Konig vorztragen könne 1).

Es ist eine enge Bereinigung aller geistlichen Sewalsten mit der Propaganda, die sich, wie gesagt, in den ersten Jahren vielleicht am wirksamsten zeigte, und dem Papste: Eiser, lebendige Thatigkeit im Gesolge einer glücklichen Entscheidung der Wassen: Theilnahme des Hoses, der hierin ein großes politisches Interesse sieht: — ein Zeitraum des halb, in welchem sich die Verluste des Protestantismus in Frankreich auf immer eutscheiden.

1) Instruttione all' arcivescovo di Damiata: - es fen ein Beispiel genug. Dalla relatione del vescovo di Candon si cava, che ha il detto vescovo la terra di Neaco, ove sono molti eretici, con una missione di Gesuiti, li quali in danno s'affaticano se con l'autorità temporale il re non da qualche buon ordine: ed ella potrà scrivere al detto vescovo che avvisi ciò che può fare Sua Mta, perchè nella relazione non lo specifica. quella del vescovo di S. Malo s'intende che in un castello e villa del marchese di Moussaye è solo lecito di predicare a Calvinisti: però sarebbe bene di ricordare alla Mta del re che levasse i predicatori acciocchè i missionarj del vescovo potessero far frutto: il castello e villa non è nominato nella relazione, e però si potrà scrivere al vescovo per saperlo. Il vescovo di Monpellier avvisa di haver carestia d'operarj, e che dagli eretici sono sentiti volontieri i padri Cappuccini, onde se gli potrebbe procurare una missione di questi padri.

4.

## Bereinigte Rieberlande.

Es beschränkten sich aber biese Fortschritte nicht auf Länder wo die Regierung katholisch war: in dem nemlischen Moment zeigten sie sich auch unter protestantischen Herrschaften.

Man erstaunt schon, wenn man bei Bentivoglio liest, baß in jenen nieberlanbischen Stabten, die bem Ronig von Spanien boch hauptsächlich um der Religion willen so belbenmuthig und fo lange Widerstand geleistet hatten, vielleicht ber größere Theil ber angesehenen Sauser sich zum Ratholicismus befannt habe 1): allein noch bei weitem auffallender ift es, wenn eine fehr ins Einzelne gebende Relation vom Jahre 1622 fogar von Zunahme und Kortschritz ten bes Ratholicismus unter so ungunstigen Umständen berichtet. Die Priester wurden verfolgt, verjagt: bessenungeachtet nahm ihre Anjahl zu. Im Jahre 1592 war ber erfte Jefuit nach ben Rieberlanden gekommen: im Jahre 1622 zählte man 22 Mitglieber bieses Orbens baselbit. Aus ben Collegien von Coln und Lowen gingen immer neue Arbeiter hervor: im J. 1622 waren 220 Beltpriefter in ben Provinzen beschäftigt, - aber fie reichten fur bas Bedurfniß bei weitem nicht hin. Jener Relation zufolge ftieg bie Anzahl ber Ratholiken in ber Erzbidces Utrecht auf 150000, in

<sup>1)</sup> Relatione delle provincie ubbidienti parte II, c. II, wo von ber Religion in Holland die Rede ift.

bes Ratholicismus. Bereinigte Dieberlande. 479

der Didees Harlem, zu welcher Amsterdam gehörte, auf 100000 Seelen: Leuwarden hatte 15000, Gröningen 20000, Deventer 60000 Ratholiken: — der apostolische Vicar, welcher damals vom römischen Stuhl nach Deventer gesschieft ward, hat dort in 3 Städten und einigen Dörfern 12000 Personen die Firmelung ertheilt. Die Zahlen diesser Relation werden sehr übertrieden sehn: aber man steht doch, daß auch dieß so vorzugsweise protestantische Land noch ungemein starke katholische Elemente hatte. Wurden doch selbst zene Visthümer, die Philipp II. hier einzussühren gesucht, von den Ratholischen fortwährend anerskannt. ). Eine Lage der Dinge, die es eben sehn mochte, was in den Spaniern den Muth erweckte ihren Krieg wiesder zu erneuern.

5.

# Berhältniß zu England.

Friedlichere Aussichten hatten sich indes in England eröffnet. Der Sohn der Maria Stuart vereinigte die großbritannischen Kronen: und entschlossener als je näherte er sich jest den katholischen Mächten.

Schon ehe Jacob I. ben englischen Thron bestieg, ließ ihn Clemens VIII. wissen, "er bete für ihn, als ben Sohn einer so tugenbreichen Mutter: er wünsche ihm alles welts

1) Compendium status in quo nunc est religio catholica in Holandia et confoederatis Belgii provinciis 1622 2 dec.: ,,his non obstantibus — laus deo — quotidie crescit catholicorum numerus, praesertim accedente dissensione haereticorum inter se."

480 Buch VII. Kap. 2. Allgemeine Ausbreitung liche und geistliche Beil: er hoffe nach ihn selbst katholisch ju sehen." In Nom beging man diese Thronbesteigung mit feierlichen Sebeten und Processionen.

Eine Annaherung die Jacob auf eine entsprechende Weise zu erwiedern nicht hatte wagen dursen, wenn er auch dazu geneigt gewesen ware. Aber er gestattete doch, daß sein Gesandter Parry in Paris mit dem dortigen Runtius Bubalis in vertrauliches Bernehmen trat. Der Runtius kam mit einem Schreiben des Cardinal-Repoten Aldobrandino hervor, worin dieser die englischen Ratholiken ermahnte dem Ronig Jacob als ihrem Ronig und natürlichen Herrn zu gehorchen, ja für ihn zu beten: Parry antwortete mit einer Instruction Jacobs I, worin dieser verssprach die friedsertigen Ratholiken ohne alle Beschwerde les ben zu lassen.

In der That fing man in dem nordlichen England wieder an die Wesse öffentlich zu halten: die Puritaner beklagten sich, es seyen seit kurzem 50000 Englander zum Ratholicismus übergetreten: Jacob soll ihnen die Antwort gegeben haben: "sie mochten ihrerseits eben so viel Spanier und Italiener bekehren."

Diese Erfolge mogen bie Ratholiken veranlaßt haben ihre hoffnungen zu hoch zu spannen. Als sich ber Konig babei boch immer auf ber andern Seite hielt, die alten Parlamentsacten boch wieder ausgeführt wurden, nene Versolgungen eintraten, geriethen sie in eine besto erbittertere Aus-

<sup>1)</sup> Breve relatione di quanto si è trattato tra S. Stà ed il re d'Inghilterra (MS Rom.)

es Katholicismus. Berhältniß zu England. 481 fregung: — in der Pulververschwörung brach sie auf k furchtbare Beise hervor.

Hierauf konnte nun auch ber Ronig keinerlei Tolerang veiter Statt finden laffen. Die strengsten Gesetze wurden jegeben und gehandhabt: Haussuchungen, Gefängniß, Gelbs trafen verhängt: die Priester, vor allem die Jesuiten versiannt und verfolgt: mit außerster Strenge glaubte man so unternehmende Feinde in Zaum halten zu muffen.

Fragte man aber ben Ronig privatim, fo maren feine Neußerungen febr gemäßigt. Einem lothringischen Bringen, ber ihn einst nicht ohne Wiffen Pauls V. besuchte, fagte er geradezu, swischen ben verschiebenen Betenntniffen sen boch am Ende nur ein kleiner Unterschied. Zwar halte er bas seine für bas beste: er nehme es an aus Uebergeus gung, nicht aus Staatsgrunden: aber gern bore er auch Unbere: ba es allzuschwer halte ein Concilium zu berufen, so wurde er es gern sehen, wenn man eine Zusammenkunft gelehrter Manner veranstalten wollte, um eine Ausfohnung zu versuchen. Romme ihm ber Papst nur einen Schritt ents gegen, fo werbe er von feiner Seite beren vier thun. Auch er erkenne bie Autoritat ber Bater an: Augustin gelte ibm mehr als Luther, G. Bernhard mehr als Calvin: ja er sehe in ber romischen Rirche, selbst ber gegenwartigen, bie mabre Rirche, die Mutter aller andern: nur habe fle eine Reinigung nothig: - er gestehe ein, was er freilich einem Runtius nicht sagen murbe, aber wohl einem Freund und Better anvertrauen konne, ber Papft fen bas Saupt ber Kirche, ber oberfte Bischof '). Ihm thue man beshalb

<sup>1)</sup> che riconosce la chiesa Romana etiandio quella d'adesso viante \* 31

482 Buch VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

großes Unrecht, wenn man ihn als Reger ober Schisme tifer bezeichne: ein Reger sen er nicht, benn er glaube eber bas was ber Papst glaube, nur bas bieser einiges meh annehme: auch kein Schismatiker, benn er halte ben Paps für bas Oberhaupt der Kirche.

Bei folchen Gestinnungen und einer damit zusammen hangenden Abneigung gegen die puritanische Seite des Protestantismus, wäre es dem König allerdings lieber gewessen, sich mit den Katholiken friedlich zu verständigen, als sie mit Gewalt und unaufhörlicher Gefahr in Zaum zu halten.

Noch immer waren sie in England mächtig und zahlreich. Troß großer Nieberlagen und Verluste, ober vielmehr gerade in Folge berselben war Irland in unaufhörlicher Gährung: es hatte ein großes Interesse für den Ronig, sich bieses Wiberstandes zu entlebigen 1).

Nun muß man wiffen, baß sich englische und irische Ratholifen an Spanien anschloffen. Die spanischen Bots schafter in London, gewandt, klug, prächtig, hatten sich einen ungemeinen Anhang verschafft: ihre Capelle war im:

latione del Sr di Breval al papa.)

per la vera chiesa e madre di tutte, ma ch'ella aveva bisogno d'esser purgata, e di più ch'egli sapeva che V. Stà è capo di essa chiesa e primo vescovo. Acuserungen die sich doch auf keine Beise mit dem Prinzip der englischen Kirche vereinigen lassen, wie sie aber diesem Kursten auch anderwarts zugeschrieben werden. (Re-

<sup>1)</sup> Relatione di D. Lazzari 1621 grundet seine Borschläge auf die Kurchtsamseit des Königs: "havendo io esperimentato per manifesti segni che prevale in lui più il timore che l'ira." Uebrigens "per la pratica che ho di lui (del re) lo stimo indifferente in qualsivoglia religione."

Des Ratholicismus. Berhaltniß zu England. 483

wer voll, die heilige Woche ward baselbst mit großer Ces werität geseiert: auch nahmen sich die Gesandten ihrer Blaubensgenossen häusig an, sie wurden, wie ein Benes kaner sagt, gleichsam als die Legaten des apostolischen Stuhles betrachtet.

Ich fürchte nicht zu irren, wenn ich annehme, daß es wor allem dieß Verhältniß war, was König Jacob auf den Gedanken brachte seinen Erben mit einer spanischen Prinzessin zu vermählen. Er hoffte, daß er sich hiedurch der Ratholiken versichern, daß er die Gunst, welche diese dem spanischen Hause widmeten, für daß seine gewinnen werde. Die auswärtigen Verhältnisse sügten einen neuen Beweggrund hinzu. Es ließ sich erwarten, daß das Haus Destreich, so nahe mit ihm verwandt, sich seinem Schwiegersohne von der Pfalz günstiger zeigen würde.

Es fragte sich nur, ob die Sache ausgeführt werben tonne. In ber Berschiedenheit ber Religion lag ein hinberniß, bas für jene Zeit wahrhaft schwer zu beseitigen war.

Immer wird die Welt, die Ordnung der Dinge von einem phantastischen Element umgeben seine, das sich in Poesie und romantischen Erzählungen ansspricht, und dann in der Jugend leicht auf das Leben zurückwirft. Indem die Unterhandlungen, die man angeknüpft, sich von Tage zu Tage, von Monat zu Monat verzogen, faste der Prinz von Wales mit seinem vertrauten Freund und Altersgenossen Buckingham den romanhaften Sedanken, sich selbst auszumachen und sich seine Braut zu holen 1). Nicht ganz

<sup>1)</sup> Papers relative to the spanish match, in Hardwicke Papers I, p. 399. Sie enthalten eine Correspondenz zwischen Jacob I.

#### 484 Bud VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

ohne Antheil an biesem Unternehmen scheint ber spanische Botschafter Gondomar gewesen zu senn. Er hatte bem Prinzen gesagt, seine Gegenwart werbe allen Schwierigkeiten ein Ende machen.

Wie erstaunte ber englische Gesandte in Mabrid, Lord Digby, ber bis jest diese Unterhandlungen geführt hatte, als er eines Tages aus seinem Zimmer gerufen ward, weil ein paar Cavaliere ihn zu sprechen verlangten, und als er bann in diesen Cavalieren ben Sohn und ben Gunftling seines Konigs erkannte!

Und allerbings schritt man nun auf bas ernstlichste an bie Beseitigung jener religibsen Schwierigkeit.

Man bedurfte dazu der papstlichen Beistimmung, und Ronig Jacob hatte sich nicht gescheut mit Paul V. unmittelbare Unterhandlungen darüber anzuknüpsen. Doch hatte dieser Papst nur unter der Bedingung einwilligen wollen, daß der König den Katholiken seines Landes vollkomment Religionsfreiheit gewähre. Auf Gregor XV. machte dage gen die Demonstration die in der Reise des Prinzen lag, einen solchen Eindruck, daß er auch schon geringere Zugeständnisse für annehmlich hielt. In einem Schreiben an den Prinzen drückte er demselben seine Hoffnung aus, "daß sich der alte Same christlicher Frömmigkeit, wie er ehebem in englischen Königen Blüthen getragen, jest in ihm wies

und den beiden Reisenden, welche das größte Interesse an den Personen erweckt. Die Fehler Jacobs erscheinen wenigstens sehr menschlich. Sein erster Brief fangt an: My sweat boys and dear ventrous knights worthy to de put in a new romanso. — My sweat days ist die gewöhnliche Anrede: dear dad and gossip schreiben sie.

bes Ratholicismus. Berhaltnif zu England. 485 er beleben werbe: auf keinen Fall konne er, ba er fich at einem katholischen Fraulein zu vermählen benke, bie tholische Rirche unterbrucken wollen." Der Pring ants bortete, niemals werbe er eine Feinbseligfeit gegen bie rd. mische Rirche ausüben: er werbe es bahin zu bringen su chen, "fo wie wir alle", fagte er, "Einen breieinigen Gott und Ginen gefreuzigten Christus befennen, bag wir uns auch alle zu Ginem Glauben und Einer Rirche vereinigen "1). Man fieht, wie sehr man fich von beiben Seiten einanber Olivarez behauptete, ben Papft auf bas brinnåberte. genbfte um bie Dispensation ersucht, ihm erklart zu haben, ber Ronig konne bem Pringen nichts verfagen was in feis nem Ronigreiche sen 2). Auch die englischen Ratholifen brangen in den Papst: sie stellten vor, daß die Berweigerung ber Dispensation eine neue Berfolgung über fie berbeiziehen werde.

hierauf fam man bann über bie Punkte überein, welche ber Ronig zu versprechen habe.

Richt allein sollte die Infantin mit ihrem Gesolge ihre Religion in einer Capelle am hoflager ausüben durfen: auch die erste Erziehung der Prinzen aus dieser She sollte von ihr abhangen: kein Ponalgesetz sollte auf dieselben Unwendung finden, oder ihr Thronfolgerecht zweiselhaft mas

<sup>1)</sup> Defter gebruckt: ich folge bem Abbruck in Clarenbon und Sardwicke Papers, ber nach bem Driginal gemacht feyn will.

<sup>2)</sup> In der ersten Freude sagte er sogar, nach Buckinghams Erzählung (20. Merz): that if the pope would not give a dispensation for a wife, they would give the infanta to thy sons Bady as his wench.

486 Bud VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

chen können, wenn sie auch katholisch blieben: 1) — übers haupt gelobte ber Ranig, "die Privatübung der katholischen Meligion nicht zu stören, die Ratholischen zu feinem Side zu nothigen der ihrem Slauben widerspreche, und dafür zu sorgen, daß die Gesetze gegen die Ratholiken von dem Parslamente abgeschafft würden."

Im August 1623 beschwur Konig Jacob biese Artitel, und ies schien kein Zweisel an ber Bollziehung ber Bernaklung übrig zu bleiben.

In Spanien stellte man Festlichkeiten an: ber Hof empfing die Glückwünsche: die Gesandten wurden formlich bietachrichtigt: die Hosbamen der Infantin und ihr Beichtvafer mulden angewiesen, sich kein Wort entfallen zu lassen, das dieser Heirath zuwider lause.

Konig Jacob erinnerte seinen Sohn, in der Freude bieser glücklichen Verhältnisse auch seiner Nessen nicht zu vergessen, die ihres Erbtheils beraubt senen, seiner Schwesser, die in Thranen schwimme. Eifrig nahm man die pfälzische Sache auf. Es ward der Entwurf gemacht auch die kaiserliche kinie und das pfälzische Haus in die neue Verwandtschaft zu ziehen: — der Sohn des geächtesten Chursürsten sollte mit einer Tochter des Kaisers versmählt werden: um Baiern nicht zu beleidigen ward die Ersrichtung einer achten Chur in Vorschlag gebracht. Der

<sup>1)</sup> Das Bichtigste und die Quelle vielen Unbeils. Der Artifel lautet: quod leges contra catholicos Romanos latae vel ferendae in Anglia et aliis regnis regi magnae Britanniae subjectis non attingent liberos ex hoc matrimonio oriundos, et libere jure successionis in regnis et dominiis magnae Britanniae fruantur. (Merc. franc. IX, Appendice II, 18.)

Raiser erdfinete hierüber sogleich die Unterhandlung mit Maximilian von Baiern, der denn auch nicht dawider war, und nur die Forderung machte, daß die übertragene pfälzische Chur ihm verbleibe und die neu zu errichtende achte an die Pfalz somme. Für die katholischen Interessen trug dieß nicht viel aus. In der wiederhergestellten Pfalz sollten die Ratholisen Religionsfreiheit genießen: in dem Churfürstencollegium würden sie doch immer die Stimmenmehrheit behauptet haben 1).

So trat die Macht, die unter der vorigen Regierung das Hauptbollwerk des Protestantismus gedildet, in die freundschaftlichste Beziehung zu jenen alten Feinden, denen sie einen unverschnlichen Haß geschworen zu haben schien, dem Papst und Spanien. Schon sing man in England an, die Ratholiken ganz anders zu behandeln. Die Haussuchungen und Verfolgungen hörten aus: gewisse Eideskeisstungen wurden nicht mehr gefordert: die katholische Capelle erhob sich, den Protestanten zum Verdruß: die puritanischen Eiserer welche die Vermählung verdammten, wurden des straft. Rönig Jacob zweiselte nicht, daß er noch vor Winter seinen Sohn und dessen junge Semahlin, so wie seinen Sünstling umarmen werde: alle seine Briese brücken ein herzliches Verlangen danach aus.

Es leuchtet ein, welche Vortheile sich schon aus der Aussührung jener Artikel ergeben mußten: die Verbindung selbst aber ließ noch ganz andere, unabsehliche Folgen erwarten. — Was der Gewalt nicht gelungen, einen Einssug auf die Staatsverwaltung in England zu erwerben,

<sup>1)</sup> Bei Rhevenhiller X, 114.

488 Buch VII. Kap. 2. Allgemeine Ausbreitung schien jest auf bem friedlichsten, natürlichsten Wege erreich zu senn.

6.

## Missionen.

An biefer Stelle, in der Betrachtung biefes glanzen den Fortganges in Europa mögen wir wohl auch unfere Augen nach den entferntern Beltgegenden richten, in welchen der Ratholicismus vermöge verwandter Antriebe geswaltig vorgebrungen war.

Gleich in der ersten Idee, welche die Entdeckungen und Eroberungen der Spanier und Portugiesen hervorrief, lag ein religidses Moment; es hatte sie immer begleitet, belebt; und in den entwickelten Reichen sowohl im Often als im Westen trat es machtig hervor.

Im Anfange bes 17. Jahrhunderts finden wir bas stolze Gebäude ber katholischen Rirche in Sudamerika vollig aufgerichtet. Es sind 5 Erzbisthumer, 27 Bisthumer, 400 Ridster, unzählige Pfarren und Doctrinas daselbst 1). Prächtige Rathebralen erheben sich: die glänzenhste vielleicht in Los Angeles. Die Jesuiten lehren Grammatik und freie Rünste: mit ihrem Collegium San Ilbesonso zu Mexico ist ein theologisches Seminar verbunden. Auf den Universitäten zu Mexico und Lima werden alle theologischen Disciplinen gelehrt. Man sindet, daß die Amerikaner von europäischer Abstammung sich durch besondern Scharssinn auszeichnen; sie selbst bedauern nur von dem Anblick der königs

1) Herrera descripcion de las Indias p. 80.

lichen Snabe zu weit entfernt zu fenn um auch nach Berbienft belohnt werben zu tonnen. In regelmäßigem Fortschritt haben indes vorzüglich die Bettelorden das Christenthum über ben sübamerifanischen Continent auszubreiten angefangen. Die Eroberung hat fich in Mission verwandelt, die Mission ist Civilisation geworden: die Orbensbruber lehren zugleich fden und ernten, Baume pflangen und Saus fer bauen, lefen und fingen. Dafür werben fie bann auch mit tiefer Ergebenheit verehrt. Wenn ber Pfarrer in feine Semeine kommt, wird er mit Glockengelaute und Dufik empfangen: Blumen find auf ben Weg gestreut: bie Frauen halten ibm ibre Rinber entgegen und bitten um feinen Ge-Die Indianer zeigen ein großes Wohlgefallen an ben Meußerlichkeiten bes Gottesbienstes. Gie werben nicht mube bei ber Meffe zu bienen, bie Besper zu fingen, bas Officium im Chor abzuwarten. Gie baben musikalisches Talent: eine Rirche auszuschmucken macht ihnen eine harmlose Freude. Denn bas Einfache, Unschuldigephantastische scheint auf fie ben größten Einbruck gemacht zu haben'). In ihren Erdumen feben fie bie Freuden des Paradiefes. Den Kranken erscheint die Ronigin des himmels in aller ihrer Pracht, - junge Gefährtinnen umgeben fie und bringen ben Dar-

1) Compendio y descripcion de las Indias ocidentales. MS. Tienen mucha caridad con los necessitados y en particular con los sacerdotes: que los respetan y reverencian como ministros de Christo, abraçan, los mas de tal suerte las cosas de nuestra santa fe, que solo el mal exemplo que los demos es causa de que no aya entre ellos grandes santos, como lo experimente el tiempo que estuve en aquellos reynos. — Besonbers mersmurbig sino bie literae annuae provinciae Paraquariae missae a Nicolao Duran, Antv. 1636, meil hier bie Sesuiten bie Spanier enternt biesten.

490 Buch VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

benben Erquidung. Ober fie zeigt sich auch allein: und lehrt ihren Berehrer ein Lieb von ihrem gefreuzigten Sohne, "beffen haupt gefenkt ift, wie ber gelbe halm sich neigt-"

Diese Momente bes Katholicismus find es, welche hier wirten. Die Monche beklagen nur, daß das schlechte Beispiel der Spanier und ihre Gewaltsamkeit die Einge-bornen verderbe, dem Fortgange der Bekehrung in Wegtrete.

In Offindien ging es nun, so weit die herrschaft ber Portugiesen reichte, ungefähr eben so. Der Ratholicismus bekam in Goa einen großartigen Mittelpunkt: Jahr bei Jahr wurden Tausende bekehrt; schon 1565 zählte man bei 300000 neue Christen um Goa, in den Bergen von Cochin und am Cap Comorin 1). Aber das allgemeine Verhältenist war doch durchaus anders. Den Wassen wie der Lehrc stellte sich hier eine große, eigenthümliche, undezwungene Welt entgegen: uralte Religionen, deren Dienst Sinn und Gemuth sesseige wir der Sitte und Denkweise der Bolser innig vereinigt.

Es war bie naturliche Tenbeng bes Ratholicismus auch biefe Welt zu überwinden.

Dem ganzen Thun und Treiben Franz Zavers, ber bes
reits 1542 in Ostindien anlangte, liegt diese Idee zu Grunde. Weit und breit durchzog er Indien. Er betete am Grade bes Apostels Thomas zu Meliapur: er predigte von einem Baume herad dem Bolke von Travancor: auf den Moluks ten lehrte er geistliche Gesänge, die dann von den Knaben auf dem Markte, von den Fischern auf der See wieder-

1) Maffei: Commentarius de rebus Indicis p. 21.

holt wurden: boch war er nicht geboren um zu vollenden: fein Wahlspruch war: Amplius! amplius! sein Bekehrungstifer war zugleich eine Art Reiselust: schon er gelangte nach Japan: er war im Begriff den heerd und Ursprung der Sinnesweise die ihm dort entgegengetreten war, in Sina aufzusuchen, als er starb 1).

Es liegt in der Natur der Menschen, daß sein Beisspiel, die Schwierigkeit der Unternehmung zur Nachahmung mehr aufforderte, als davon abschreckte. Auf die mannigsfaltigste Weise war man in den ersten Decennien des 17ten Jahrhunderts im Orient beschäftigt.

In Madaura finden wir seit 1606 den Pater Nobili. Er ist erstaunt, wie wenig Fortschritte das Christenthum in der langen Zeit gemacht, und glaubt sich dieß nur daburch erklären zu können, daß die Portugiesen sich an die Parias gewandt hatten. Christus ward als ein Sott der Parias betrachtet. Sanz anders griff er es an: er hielt dafür, eine wirksame Bekehrung müsse von den Vornehmen ansangen. Er erklärte bei seiner Ankunst, daß er vom besten Abel sen — er hatte Zeugnisse dafür bei sich — und schloß sich an die Braminen. Er kleidete sich und wohnte wie sie, unterzog sich ihren Büßungen, sernte Sansscrit, und ging auf ihre Ibeen ein 2). Sie hegten die Meis

<sup>1)</sup> Maffei: Historiarum Indicarum lib. XIII et XIV.

<sup>2)</sup> Júvencius: Historiae societ. Jesu pars V, tom. II, lib. XVIII, § IX, nr. 49. "Brachmanum instituta omnia caerimoniasque cognoscit: linguam vernaculam, dictam vulgo Tamulicam, quae latissime pertinet, addiscit: addit Baddagicam, qui principum et aulae sermo, denique Grandonicam sive Samutoradam, quae lingua eruditorum est, ceterum tot obsita difficulta-

nung, es habe früher in Indien vier Bege ber Babi beit gegeben, von benen einer verloren gegangen. Er hauptete, er fen gekommen ihnen biefen verlornen, aber at rabeften, geistigen Weg zur Unsterblichfeit zu weisen. M Jahre 1609 hatte er ichon 70 Braminen gewonnen. Er butete fich wohl, ihre Borurtheile zu verleten: felbft ihre Unterscheibungszeichen bulbete er und gab bertfelben nur eine andere Bedeutung: in den Kirchen sonderte er bie Stande von einander ab: bie Ausbrucke mit benen man fruber die christlichen Lehren bezeichnet hatte, vertauschte er mit eleganteren, literarisch vornehmeren. Er verfuhr in allen Dingen so geschickt, baß er balb Schaaren pon Befehrten um fich her fab. Obwohl feine Methode viel Anstoß erregte, so schien sie boch auch allein geeignet vormarte zu bringen. Gregor XV. sprach im Jahre 1621 feine Billigung berfelben aus.

Richt minder merkwurdig find die Bersuche die man um bieselbe Zeit am Sofe des Raisers Atbar machte.

Man erinnert sich, daß die alten mongolischen Chane, die Eroberer von Usien, lange eine eigenthumlich unentschiesbene Stellung zwischen den verschiedenen Religionen, welche die Welt theilten, einnahmen. Es scheint fast, als habe Raiser Usbar eine ähnliche Gesinnung gehegt. Indem er die Jesuiten zu sich rief, erklärte er ihnen, ner habe alle Religionen der Erde kennen zu lernen gesucht: jetzt wünsche er auch die christliche kennen zu lernen: mit Hulfe der Väter, die er ehre und schätze. Den ersten kesten Sit

tibus, nulli ut Europaeo bene cognita fuisset ad eam diem atque inter ipsosmet Indos plurimum scire videantur qui hanc utcunque norint etsi aliud nihil norint.

ahm Sieronymus Laver, Reffe bes Frang, im Jahre 1595 m seinem hofe: bie Emporungen ber Mahumebaner truen dazu bei, ben Raiser gunftig für die Christen zu stim-Sin Jahre 1599 ward zu Lahore Weihnachten auf as feierlichste begangen: die Krippe war 20 Tage lang ausgeftellt: mit Balmen in ber Sand jogen jablreiche Ras techumenen in die Rirche: und empfingen die Taufe. Der Raifer las ein Leben Christi, bas man persisch verfaßt, mit vielem Bergnügen: ein Muttergottesbild, nach bem Mufter ber Madonna bel Popolo in Rom entworfen, ließ er sich in ben Pallast bringen, um es auch feinen Frauen gu geis Die Christen schlossen nun wohl hieraus mehr als zu schließen war; aber fie brachten es boch immer sehr weit: nach bem Tobe Akbars im Jahre 1610 empfingen 3 Prinzen aus koniglichem Geblute feierlich die Taufe. Auf weißen Elephanten ritten sie nach ber Kirche: mit Tromveten : und Paufenschall empfing sie Pater Dieronnmus 1). Allmählig — obwohl auch hier wechselnde Stimmungen eintraten, je nachbem man politisch mit ben Portugiesen mehr ober minder aut fand - schien es mit dem Chris stenthume zu einer gewissen Sestigkeit kommen zu wollen. 1621 ward ein Collegium in Agra gegrundet, eine Station in Vatna. Noch im Jahre 1624 machte ber Raifer Diches bangir hoffnung felbst überzutreten.

Bu berfelben Zeit waren die Jesuiten auch schon in Sina vorgebrungen. Der kunstfertigen, wissenschaftlichen, lesenden Bewölkerung dieses Reiches suchten sie durch die Erfindungen des Occidents, durch Wissenschaften beizukommen. Den ersten Eingang fand Ricci dadurch, daß er Mas

<sup>1)</sup> Juvencius' l. l. nr. 1 - 23.

494 Bud VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung thematif lehrte, daß er fich geistig bedeutendere Stellen am ben Schriften des Confucius aneignete und sie recitirte Butritt in Pefing verschaffte ihm das Geschenk einer Schlagubr, bas er bem Raiser machte: in bessen Gunst und Strade hob ihn dann nichts so sehr, als daß er ihm eine Land-Karte entwarf, burch welche alle Bersuche ber Sinefen in biefem Rache bei weitem übertroffen wurden. Es bezeichnet Ricci, baß er, ale ber Raiser gehn solcher Tafein auf Geibe 31 mablen und in seinen Zimmern aufzuhangen befahl, Die Gelegenheit ergriff babei auch etwas fur bas Christenthum ju thun und in den Zwischenrammen ber Rarte christliche Symbole und Spruche anbrachte. Go war sein Unterricht überhaupt: er fing gewöhnlich mit Mathematik an und hörte mit Religion auf: seine wissenschaftlichen Lalente verschaffs ten feinen Religionslehren Anfeben. Nicht allein wurden seine unmittelbaren Schuler gewonnen, auch viele Mandarinen, beren Tracht er angenommen, gingen zu ihm über: schon im Jahre 1605 ward eine marianische Societät in

Symbole und Sprüche anbrachte. So war sein Unterricht überhaupt: er sing gewöhnlich mit Mathematik an und hörte mit Religion auf: seine wissenschaftlichen Lalente verschaffsten seinen Religionslehren Ansehen. Nicht allein wurden seine unmittelbaren Schüler gewonnen, auch viele Mandarinen, beren Tracht er angenommen, gingen zu ihm über: schon im Jahre 1605 ward eine marianische Societät in Peking gegründet. Nicci starb schon 1610, nicht allein von überhäuster Urbeit, sondern haupssächlich von den vieslen Besuchen, den langen Mittagsessen und alke den übrisgen gesellschaftlichen Pflichten Sina's ausgerieden; aber auch nach seinem Tode folgte man dem Rathe den er gegeben "ohne Aussischen wurd karm zu Werke zu gehn, sich dei diesem stürmischen Weere nahe an die Küsten zu halten" und seinem wissenschaftlichen Beispiele. Im Jahre 1610 trat eine Mondsinsterniß ein: die Vorangaben der einheimischen Astronomen und der Jesuiten waren um eine volle Stunde verschieden; daß die Jesuiten aufs neue Recht

atten, brachte ihnen großes Ansehen zu Wege 1). wurden nicht allein nebst einigen Mandarinen, ihren Schale fern, mit ber Berbefferung ber aftronomischen Tafeln beaufkagt, auch bas Christenthum kam vorwärts. 1611 warb bie erfte Kirche in Nanking eingeweibt: 1616 gibt es in 5 Provinzen bes Reiches christliche Kirchen: bei bem Bis berstande, ben sie nicht selten erfahren, ist es ihnen bann por allem nuglich, bag ihre Schuler Werfe gefchrieben welche bie Billigung ber Gelehrten genießen: ben brobens ben Sturmen wiffen fie auszuweichen: auch fie fchließen fich so enge wie möglich an die Gebrauche bes lanbes an: in dem Jahre 1619 werben fie in einem ober bem ans bern Stucke baju von bem Papst ermachtigt. Und so vergeht benn fein Jahr, wo fie nicht Tausende befehren: alls mahlig fterben ihre Gegner ab: 1624 erscheint bereits Abam Schall: die genaue Beschreibung von zwei Monbfinsterniffen, die in diefem Jahre eintraten, eine Schrift Lombardo's über bas Erdbeben verjungen ihr Unsehen 2).

- 1) Jowenen hat sein ganzes 19tes Buch bem Unternehmen in Sina gewidmet, und bemfelben p. 561 eine Abhandlung hinzugesfügt: Imperii Sinici recens et uberior notitia, die noch immer les senswürdig bleibt.
- 2) Relatione della Cina dell' anno 1621. Lo stato presente di questa chiesa mi pare in universale molto simile ad una nave a cui e li venti e le nuvole minaccino di corto grave borasca, e per ciò li marinari ammainando le vele e calando le antenne fermino il corso, e stiano aspettando che si chiarisca il cielo e cessino li contrasti de' venti: ma bene spesso avviene che tutto il-male si risolve in paura e che sgombrate le furie de' venti svanisce la tempestà contenta delle sole minaccie. Così appunto pare che sia accaduto alla nave di questa chiesa. Quattro anni fa se le levo contro una gagliarda borasca, la quale pa-

## 496 Buch VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

Einen andern Beg hatten die Jesuiten in dem trigerischen, durch unaushörliche Parteiung entzweiten Japa eingeschlagen. Bon allem Anfang ergrissen auch sie Partei Im Jahre 1554 hatten sie das Glück sich für Den erklärt zu haben, der den Sieg behielt: seine Gunst war ihnen gewis, und sie machten durch dieselbe ungemeine Fortschritte. Schon im Jahre 1579 hat man dort 300000 Christen gezählt: der Pater Balignano, welcher 1606 starb, ein Rann dessen Auch Philipp II. in ostindischen Angelegensheiten gern einholte, hat 300 Kirchen, 30 Häuser der Jessuiten in Japan gegründet.

Jeboch eben biese Berbindung ber Jesuiten mit Mespico und Spanien erregte zulet bie Eisersucht der einheis mischen Gewalten: in neuen Burgerkriegen hatten sie nicht mehr das frühere Glück: die Partei der sie sich angeschlossen, unterlag: seit dem Jahre 1612 waren furchtbare Bersfolgungen über sie verhängt.

Aber sie hielten sehr gut Stand. Ihre Bekehrten forberten den Martyrertod heraus: sie hatten eine Martyrersodalität gestiftet, in welcher man sich gegenseitig zur Erdulbung aller Leiden ermuthigte: sie bezeichnen diese Jahre als die Aera Martyrum: — wie sehr auch die Verfolgung zunahm, sagen ihre Geschichtschreiber, so gab es doch in

je:

reva che la dovesse sommergere ad un tratto: li piloti accommodandosi al tempo raccolsero le vele delle opere loro e si ritirarono alquanto, ma in modo che potevano essere trovati da chiunque voleva l'ajuto loro per aspettare donec aspiret dies et inclinentur umbrae. Sin' hora il male non è stato di altro che di timore. bem Jahre Neubekehrte '). Sie wollen von 1603 bis 622 genau 239339 Japanesen zählen, welche zum Chris mihume übergegangen.

In allen biefen kanbern bewähren benn die Jesuiten in eben so gesügiges als beharrliches und hartnackiges katurell: sie machen Fortschritte in einer Ausbehnung wie man sie nie hatte erwarten sollen: es ist ihnen gelungen ben Widerstand jener gebilbeten nationalen Religionen, die ben Orient beherrschen, wenigstens zum Theil zu bestegen.

Dabei haben sie auch nicht versaumt auf die Vereinis gung der orientalischen Christen mit der romischen Kirche zu denken.

In Indien selbst hatte man jene uralte nestorianische Gemeinde gefunden, die unter dem Namen der Thomaschrissen bekannt ist; und da sie nicht den Papst zu Nom, von dem sie nichts wußte, sondern den Patriarchen von Basbylon (zu Mosul) für ihr Oberhaupt und den hirten der allgemeinen Kirche hielt, hatte man gar bald Anstalt gemacht sie in die Gemeinschaft der römischen Kirche zu ziehen. Es ward weder Gewalt noch Ueberredung gespart. Im Jahre 1601 schienen die Vornehmsten gewonnen zu sein: ein Jesuit wurde zum Bischof eingesett. Man druckte das römische Ritual chaldaisch: auf einem Didce-

<sup>1)</sup> Lettere annue del Giappone dell'anno 1622 geben ein Beispiel: I gloriosi campioni che morirono quest'anno furon 121: gli adulti, che per opera de'padri della compagnia a vista di così crudele persecutione hanno ricevuto il santo battesimo arrivano il numero di 2236 senza numerar quelli che per mezzo d'altri religiosi e sacerdoti Giapponesi si battezzano.

fanconcilium wurden die Irrthumer bes Restorius verstrack in Cranganor erhob sich ein Jesuitencollegium: die recht Beschung bes bischöslichen Stuhles im Jahre 1624 gesche mit Einwilligung ber hartnäckigsten unter ben bisherige Gegnern ').

Es versieht sich, daß hiebei das politische Uebergewäck ber spanisch-portugiesischen Macht das Beste that. Auch in Habesch war es zur nemlichen Zeit von größtem Ginfluss.

Die frühern Bersuche waren alle vergeblich gewefen Erst als im Jahre 1603 die Portugiesen von Fremona ben Abpffiniern in einer Schlacht mit ben Raffern wefent liche Dienste geleistet, gelangten sie und ihre Religion in ardferes Unseben. Chen traf ber Pater Parg ein: ein geschickter Jesuit, ber in ber ganbessprache prebigte, und fich an bem Sofe Eingang verschaffte. Der siegreiche Fürst wunsthte mit bem Ronig von Spanien in ein naberes Berbaltnif gu treten, hauptfachlich um einen Anbalt gegen seine Feinde im Junern zu haben: Paez ftellte ihm als bas emzige Mittel hiezu vor, baß er von feiner schismatischen Doctrin ablaffe und gur romifchen Rirche übertrete. Er machte um so mehr Eindruck, ba bie Portugiesen in der Thur in ben innern Bewegungen bes Lanbes Treue und Tapferkeit bewiesen. Disputationen wurden angestellt: leicht waren die unwiffenden Monche zu bestegen: ber tapferste Mann bes Reiches, Sela-Christos, ein Bruber bes Raisers Seltan Segued (Socinius), ward befehrt, umahlige Andere folgten seinem Beispiel: und man trat bereits mit Paul V. und Philipp III. in Berbinbung. Raturlich regten fich

1) Cordara: Historia soc. Jesu VI, IX, p. 535.

Bewider die Repräsentanten ber eingeführten Religion: auch a Sabesch nahmen, wie in Europa, die burgerlichen Ariege Mue religibse Farbe an: der Abuna und seine Monche stanten irmmer auf Seite ber Rebellen, Selas Christos, bie Portugiesen und die Bekehrten auf der Seite des Raifers. Bahr für Jahr wird geschlagen: Glück und Gefahr wechseln: gulett behålt der Raiser und seine Bartei den Sieg. Es ift eine Sieg jugleich bes Ratholicismus und ber Jefuis Im Jahre 1621 entscheibet Geltan : Scaueb jene alten Streitigfeiten über bie beiben Raturen in Christo nach bem Sinne ber romischen Kirche; er verbietet, für ben alexanbrinifchen Patriarchen ju beten; in feinen Stabten, feinen Garten werben fatholische Rirchen und Capellen erbaut 1). Im Jahre 1622 empfängt er, nachbem er bei Paez gebeichtet, das Abendmahl nach katholischem Rituß. Lange schon war ber romische Hof ersucht worben einen fateinischen Patriarchen berüberzusenden: boch trug man bort Bebenken, fo lange bie Gesinnung ober bie Macht bes Raifers zweifelhaft waren: jetzt hatte biefer alle feine Begner befiegt, ergebener tonnte er fich nie bezeis am 19ten Dezember 1622 ernannte Gregor XV. einen Portugiesen, den Konig Philipp vorgeschlagen, Doctor Alfonso Mendez, von der Gesellschaft Jesu, zum Patriars chen von Aethiopien 2). Nachdem Mentez endlich angelangt, leistete ber Raifer bem romischen Papste seine feierliche Obedienz.

<sup>1)</sup> Juvencius p. 705. Cordara VI, 6, p. 320. Lubolf nennt ben Kailer Susneus.

<sup>3)</sup> Sagripanti: Discurso della religione dell' Etiopia MS, aus ben atti consistoriali.

Indessen saste man auch alle griechischen Christen im türkischen Reiche ins Auge: die Papste schicken Missen auf Mission aus. Unter den Maroniten war durch einige Jesuiten die rdmische Prosessio sidei eingeführt worden: eisnen nestorianischen Archimandriten sinden wir 1614 zu Rom, der den Lehren des Restorius im Namen einer großen Wenge von Anhängern entsagt: in Constantinopel ist eine jesuitische Mission eingerichtet, die daselbst durch den Einssus des französsischen Gesandten eine gewisse Festigkeit und Haltung bekommt, der es unter andern gelingt den Patriarschen Eprillus Lucaris, der sich zu protestantischen Meinungen neigte, im Jahre 1621 wenigstens auf einige Zeit zu entsernen.

Eine unermestliche weltumfassende Thatigkeit! — welsche zugleich in den Andes und in den Alpen vordringt, nach Tibet und nach Scandinavien ihre Späher, ihre Borskämpser aussendet, in England und in Sina sich der Staatsgewalt nähert: — auf diesem unbegrenzten Schauplatz jedoch allenthalben frisch und ganz und unermüblich: der Antried, der in dem Mittelpunkte thätig ist, begeistert und zwar vielleicht noch lebhaster und inniger jeden Arbeister an den äußersten Grenzen.

## Drittes Rapitel.

Gegensaß politischer Verhältnisse. Neue Siege des Katholicismus.

1623—1628.

Was einer vorbringenden Macht Grenzen sett, ist nicht immer und wohl niemals allein Widerstand von außen: in der Regel wird dieser durch innere Entzweiungen wo nicht geradezu hervorgerusen, doch sehr begünstigt.

Ware der Ratholicismus einmuthig geblieben, mit vereinigten Kräften auf sein Ziel losgegangen, so sieht man nicht recht, wie das germanische nordliche Europa, das schon großentheils in seine Interessen verslochten, von seiner Politik umsponnen war, ihm auf die Länge hätte wiberstehn wollen.

Sollten aber nicht auch auf biefer Stufe ber Sewalt in bem Ratholicismus die frühern Gegenfäße, die boch nur auf der Oberfläche beseitigt und im Innern unaufhörlich wirkfam geblieben, wieder zum Vorschein kommen?

Das Eigenthumliche in dem Forschritte der Religion war in diesem Zeitraume, daß er allenthalben auf politische militärischem Uebergewicht beruhte. In Folge der Kriege

brang die Mission vorwärts. Daraus folgte, daß mit demsselben die größten politischen Veränderungen verbunden wasren, die doch auch als solche etwas bedeuten und Rückswirfungen, die man nicht berechnen konnte, hervorrusen mußten.

Von allen biefen Veränderungen nun war ohne Zweis fel bie wichtigfte, bag bie beutsche Linie bes Saufes Deftreich, die bisher, burch bie erblandischen Unruhen gefesselt, in die allgemeinen Angelegenheiten weniger eingegriffen, auf einmal zu ber Gelbständigfeit, Bebeutung und Rraft einer großen europäischen Macht gebieh. Durch die Erhebung bes beutschen Destreich geschah, bag auch Spanien, welches fich feit Philipp H. friedlich gehalten, mit neuer Kriegs. luft zu seinen frühern Spffnungen und Ansprüchen wiedererwachte. Schon waren beibe in Folge ber Granbunbtner Sandel unmittelbar in Berbinbung getreten: bie Alpenpaffe waren auf ber italienischen Seite von Spanien, auf ber beutschen von Deftreich in Befte genommen: bier in bem hohen Gebirg schienen sie sich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nach allen Seiten ber Welt bin bie Sand zu bieten.

Gewiß lag in dieser Stellung auf der einen Seite eine große Aussicht für den Rathalieismus felbst, dem sich beide Linken mit unverbrüchlicher Ergebenheit gewihmet hatten, aber auf der andern dach auch eine große Gefahr innerer Entzweiung. Wie viel Eifersucht hatte die spanische Monarchie unter Philipp II. erweckt! Aber bel weitem gewaltiger und kernhafter erhob sich jest die Gesammtmacht des hauses durch den Anneache ihrer deutschen

Kräfte. Rothwendig mußte fie die alten Antipathien in noch höherem Grade erregen.

Zuerft zeigte fich bas in Italien.

Die kleinen italienischen Steaten, an und für sich nicht selbständig, batten bas Bebürfniß und auch bas Gefühl bes Gleichgewichtes in jener Zeit am lebhaftesten. Daß fie jest von zwei Seiten in die Mitte genommen, durch bie Befetung ber Alpenpaffe von aller fremben Bulfe abgeschnitten werben follten, empfanden sie als eine unmittelbare Bedrohung. Ohne viel Rucksicht, welcher Vortheil ihrem Glaubensbefenntniß aus jener Combination erwachsen fonne, wandten sie sich an Frankreich, das ihnen ja allein helfen konnte, um biefelbe zu zerstoren. Auch Louis XIII. fürchtete seinen Einfluß auf Italien zu verlieren. Unmittelbar nach dem Frieden von 1622, noch ehe er in seine Hauptstadt gurudigefommen, schloß er mit Capopen und Denebig einen Bertrag ab, fraft beffen bas Saus Deftreich mit gemeinschaftlichen Kräften genöthigt werben sollte jene bundtnerischen Vasse und Plate herauszugeben 1).

Eine Absucht die freilich nur einen einzelnen Punkt ins Auge faste, aber leicht die allgemeine Entwickelung gefahrden konnte.

Sehr wohl erkannte bas Gregor XV, bie Gefahr bie bem Frieden ber katholischen Welt, bem Fortgange der religiden Interessen und hiedurch auch ber Erneuerung des papstlichen Ansehens von diesem Punkte aus brobe: mit demselben Eifer, mit welchem er Misson und Bekehrung beforderte, suchte er nun auch — benn ihm vor allem stellte

<sup>1)</sup> Nani: Storia Veneta p. 255.

brang die Mission vorwärts. Daraus folgte, daß mit bemselben die größten politischen Beränderungen verbunden waren, die doch auch als solche etwas bedeuten und Rückwirkungen, die man nicht berechnen konnte, hervorrufen
mußten.

Bon allen biesen Beränberungen nun war ohne Zweifel bie wichtigste, baß bie beutsche Linie bes Sauses Deftreich, die bisher, burch bie erblandischen Unruhen gefeffelt, in die allgemeinen Angelegenheiten weniger eingegriffen, auf einmal zu ber Gelbständigkeit, Bebeutung und Rraft einer großen europäischen Macht gebieh. Durch bie Erhebung bes beutschen Deftreich geschah, bag auch Spanien, welches fich feit Philipp II. friedlich gehalten, mit neuer Kriegs. luft zu seinen frühern Spffnungen und Ansprüchen wiebererwachte. Schon waren beibe in Folge ber Granbundtner Sandel unmittelbar in Berbindung getreten: bie Alpenpaffe waren auf ber italienischen Seite von Spanien, auf ber beutschen von Deftreich in Befit genommen: bier in bem hohen Gebirg schienen sie sich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nach allen Seiten ber Welt bin bie Sand zu bieten.

Gewiß lag in dieser Stellung auf der einen Seite eine große Aussicht für den Rathalicismus felbst, dem sich beide Linien mit unverbrüchlicher Ergebenheit gewihmet hatten, aber auf der andern dach auch eine große Gefahr innerer Entzweiung. Wie viel Eifersucht hatte die spanische Monarchie unter Philipp II. erweckt! Aber bet weitem gewaltiger und kernhafter erhob sich jest die Gesammtmacht des Hauses durch den Anneachs ihrer deutschen

Krafte. Rothwendig mußte fie die alten Untipathien in noch hoherem Grabe erregen.

Buerft jeigte fich bas in Italien.

Die kleinen italienischen Steaten, an und für sich nicht selbständig, hatten bas Beburfniß und auch bas Gefühl bes Gleichgewichtes in jener Zeit am lebhaftesten. Daß fie jest von zwei Seiten in die Mitte genommen, burch bie Befetzung ber Alpenpaffe von aller fremben Sulfe abgeschnitten werben follten, empfanden sie als eine unmittelbare Bedrohung. Ohne viel Rucksicht, welcher Bortheil ihrem Glaubensbefenntniß aus jener Combination erwachsen fonne, wandten fie fich an Kranfreich, bas ihnen ja allein belfen konnte, um biefelbe ju gerftoren. Auch Louis XIII. fürchtete seinen Ginfluß auf Italien zu verlieren. Unmittelbar nach dem Frieden von 1622, noch ehe er in seine Sauptftabt guruckgefommen, fcbloß er mit Capopen und Benebig einen Bertrag ab, fraft beffen bas Saus Deftreich mit gemeinschaftlieben Rraften genothigt werben sollte jene bundt. nerischen Vasse und Plate herauszugeben 1).

Eine Absicht bie freilich nur einen einzelnen Punkt ins Auge faste, aber leicht die allgemeine Entwickelung gesfährben konnte.

Sehr wohl erkannte bas Gregor XV, die Gefahr die bem Frieden der katholischen Welt, dem Fortgange der resligibsen Interessen und hiedurch auch der Erneuerung des papstlichen Ansehens von diesem Punkte aus drohe: mit demselden Eifer, mit welchem er Misson und Bekehrung beforderte, suchte er nun auch — denn ihm vor allem stellte

<sup>1)</sup> Nani: Storia Veneta p. 255.

brang bie Mission vorwarts. Daraus folgte, daß mit bemsselben bie größten politischen Veranderungen verbunden was ren, die doch auch als solche etwas bedeuten und Ruckswirfungen, die man nicht berechnen konnte, hervorrusen mußten.

Von allen diesen Veranberungen nun war ohne 3weifel bie wichtigste, bag bie beutsche Linie bes Sauses Oestreich, die bieber, burch die erblandischen Unruhen gefeffelt, in die allgemeinen Angelegenbeiten weniger eingegriffen, auf einmal zu ber Gelbständigfeit, Bebeutung und Rraft einer großen europäischen Macht gebieh. Durch bie Erhebung bes beutschen Destreich geschah, baß auch Spanien, welches fich feit Philipp II. friedlich gehalten, mit neuer Kriegsluft zu seinen frühern Spffnungen und Ansprüchen wiedererwachte. Schon waren beibe in Folge ber Granbunbtner Sandel unmittelbar in Berbinbung getreten: bie Alpenpaffe waren auf ber italienischen Seite von Spanien, auf ber beutschen von Deftreich in Befte genommen: bier in bem hohen Gebirg schienen sie sich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nach allen Seiten ber Belt bin bie Sand gu bieten.

Gewiß lag in biefer Stellung auf ber einen Seite eine große Aussicht für den Rathalicismus felbst, dem sich beide Linien mit unverdrüchlicher Ergebenheit gewihmet hatten, aber auf der andern dach auch eine große Gefahr innerer Entzweiung. Wie viel Eifersucht hatte die spanische Monarchie unter Philipp II. erweckt! Aber bel weitem gewaltiger und kernhafter erhod sich jest die Gesammtmacht des Hauses durch den Anwachs ihrer deutschen

Krafte. Nothwendig mußte fie die alten Antipathien in noch hoherem Grabe erregen.

Zuerft zeigte fich bas in Italien.

Die fleinen italienischen Steaten, an und fur fich nicht selbständig, hatten bas Beburfuiß und auch bas Gefühl bes Gleichgewichtes in jener Zeit am lebhaftesten. Daß fie jest von zwei Seiten in die Mitte genommen, burch bie Befetung ber Alpenpaffe von aller fremben Sulfe abgeschnitten werben follten, empfanden sie als eine unmittelbare Bedrohung. Ohne viel Rucksicht, welcher Bortheil ihrem Glaubenebefenntniß aus jener Combination ermachsen fonne, manbten fie fich an Frankreich, bas ihnen ja allein helfen konute, um biefelbe zu zerstdren. Auch Louis XIII. fürchtete seinen Einfluß auf Italien zu verlieren. Unmittelbar nach bem Frieden von 1622, noch ehe er in seine Sauptfabt gurudigefommen, fchloß er mit Capopen und Benebig einen Bertrag ab, fraft beffen bas Saus Deftreich mit gemeinschaftlichen Kräften genothigt werben sollte jene bundtnerischen Paffe und Plate herauszugeben 1).

Eine Absicht die freilich nur einen einzelnen Punkt ins Auge faßte, aber leicht die allgemeine Entwickelung ges sährden konnte.

Sehr wohl erkannte bas Gregor XV, bie Gefahr bie bem Frieden ber katholischen Welt, bem Fortgange der resligibsen Interessen und hiedurch auch der Erneuerung des papstlichen Ansehens von diesem Punkte aus brobe: mit bemselben Eifer, mit welchem er Misson und Bekehrung beforderte, suchte er nun auch — benn ihm vor allem stellte

1) Nani: Storia Veneta p. 255.

brang die Mission vorwärts. Daraus folgte, daß mit bemsselben die größten politischen Beränderungen verbunden was ren, die doch auch als solche etwas bedeuten und Rückswirfungen, die man nicht berechnen konnte, hervorrusen mußten.

Von allen biesen Veranberungen nun war ohne Zweis fel bie wichtigste, daß die deutsche Linie des Sauses Oestreich, die bisher, durch die erblandischen Unruhen gefeffelt, in bie allgemeinen Angelegenheiten weniger eingegriffen, auf einmal ju ber Gelbständigkeit, Bebeutung und Rraft einer großen europäischen Macht gebieh. Durch bie Erhebung bes beutschen Destreich geschah, baß auch Spanien, welches fich feit Philipp II. friedlich gehalten, mit neuer Kriegsluft zu seinen frühern Spffnungen und Ansprüchen wiebererwachte. Schon waren beibe in Folge ber Granbundtner Sanbel unmittelbar in Berbinbung getreten: bie Alpenpaffe waren auf ber italienischen Seite von Spanien, auf ber beutschen von Deftreich in Befte genommen: bier in bem boben Gebirg ichienen fie fich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nach allen Seiten ber Welt bin bie Sand gu bieten.

Gewiß lag in biefer Stellung auf ben einen Seite eine große Aussicht für den Rathalieismus selbst, dem sich beide Linien mit unverbrüchlicher Ergebenheit gewihmet hatten, aber auf der andern dach auch eine große Gefahr innerer Entzweiung. Wie viel Eifersucht hatte die spanische Monarchie unter Philipp II. erweckt! Aber bei weitem gewaltiger und kernhafter erhol sich jest die Gesammtmacht des Hauses durch den Anwachs ihrer deutschen

Kräfte. Rothwendig mußte fie die alten Antipathien in noch höherem Grabe erregen.

Zuerft zeigte fich bas in Italien.

Die kleinen italienischen Staaten, an und für sich nicht selbständig, hatten bas Beburfuiß und auch bas Gefühl bes Gleichgewichtes in jener Zeit am lebhaftesten. Daß fie jest von zwei Seiten in die Mitte genommen, burch bie Befetzung ber Apenpaffe von aller fremben Sulfe abgeschnitten werben follten, empfanden fie als eine unmittele bare Bebrohung. Ohne viel Rucksicht, welcher Vortheil ihrem Glaubensbekenntniß aus jener Combination erwachsen fonne, manbten fie fich an Kranfreich, bas ihnen ja allein helsen konnte, um dieselbe zu zerstören. Auch Louis XIII. fürchtete seinen Einfluß auf Italien zu verlieren. Unmittelbar nach bem Frieden von 1622, noch ehe er in seine Sauptflabt gurudigefommen, fcbloß er mit Capopen und Benebig einen Bertrag ab, fraft beffen bas Saus Deftreich mit gemeinschaftlichen Rraften genothigt werben sollte jene bundtnetischen Baffe und Blate herauszugeben 1).

Eine Absucht die freilich nur einen einzelnen Punkt ins Auge faste, aber leicht die allgemeine Entwickelung gesährben konnte.

Sehr wohl erkannte bas Gregor XV, bie Sefahr bie bem Frieden ber katholischen Welt, bem Fortgange ber resligibsen Interessen und hiedurch auch ber Erneuerung bes papstlichen Unsehens von biesem Punkte aus brobe: mit bemselben Eifer, mit welchem er Misson und Bekehrung beforderte, suchte er nun auch — benn ihm vor allem stellte

<sup>1)</sup> Nani: Storia Veneta p. 255.

brang die Mission vorwärts. Daraus folgte, daß mit demsselben die größten politischen Beränderungen verbunden was ren, die doch auch als solche etwas bedeuten und Rückswirfungen, die man nicht berechnen konnte, hervorrusen mußten.

Bon allen biesen Beränberungen nun war ohne Zweifel bie wichtiaste, daß bie beutsche Linie bes Sauses Deffreich, die bisher, burch bie erblandischen Unruhen gefeffelt, in die allgemeinen Angelegenheiten weniger eingegriffen, auf einmal ju ber Gelbstänbigfeit, Bebeutung und Rraft einer großen europäischen Macht gebieh. Durch bie Erhebung bes beutschen Deftreich geschah, baß auch Spanien, welches fich feit Philipp II. friedlich gehalten, mit neuer Kriegsluft zu seinen frühern Spffmungen und Ansprüchen wiebererwachte. Schon waren beibe in Folge ber Graubundtner Sanbel unmittelbar in Berbindung getreten: die Alpenpaffe waren auf ber italienischen Seite von Spanien, auf ber beutschen von Deftreich in Befts genommen; hier in bem boben Gebirg schienen sie fich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nach allen Seiten ber Belt bin bie Sand gu bieten.

Gewiß lag in biefer Stellung auf ber einen Seite eine große Aussicht fur den Rathalicismus felbst, dem sich beide Linien mit unverbrüchlicher Ergebenheit gewihmet hatten, aber auf der andern dach auch eine große Gefahr innerer Entzweiung. Wie viel Eifersucht hatte die spanische Monarchie unter Philipp II. erweckt! Aber bei weitem gewaltiger und kernhafter erholt sich jest die Gesammtmacht des hauses durch den Anwachs ihrer deutschen

Krafte. Rothwendig mußte fie die alten Antipathien in noch hoherem Grabe erregen.

Zuerst zeigte sich bas in Italien.

Die fleinen italienischen Steaten, an und für sich nicht selbständig, hatten bas Beburfuiß und auch bas Gefühl bes Gleichgewichtes in jener Zeit am lebhaftesten. Daß fie jest von zwei Seiten in die Mitte genommen, durch bie Befetung ber Alpenpaffe von aller fremben Sulfe abgeschnitten werben follten, empfanden sie als eine unmittelbare Bebrobung. Ohne viel Rucksicht, welcher Bortheil ihrem Glaubensbekenntniß aus jener Combination erwachsen fonne, wandten fie fich an Franfreich, bas ihnen ja allein belfen konnte, um biefelbe ju gerftoren. Auch Louis XIII. fürchtete feinen Einfluß auf Italien zu verlieren. Unmittelbar nach bem Frieden von 1622, noch ehe er in seine hauptfabt zurückgekommen, schloß er mit Savopen und Benebig einen Bertrag ab, fraft beffen bas Saus Deftreich mit gemeinschaftlichen Kräften genothigt werben follte jene bundtnerischen Passe und Plate herauszugeben 1).

Eine Absicht bie freilich nur einen einzelnen Punkt ins Auge faßte, aber leicht bie allgemeine Entwickelung gefahrben konnte.

Sehr wohl erkannte bas Gregor XV, bie Gefahr bie bem Frieden ber katholischen Welt, dem Fortgange der resligiösen Interessen und hiedurch auch der Erneuerung des papstlichen Ansehens von diesem Punkte aus brobe: mit demfelben Eifer, mit welchem er Wisson und Bekehrung beforderte, suchte er nun auch — denn ihm vor allem stellte

1) Nani: Storia Veneta p. 255.

sich ber Zusammenhang bar — ben Ausbruch ber Feindseligkeiten zu verhindern.

Noch war das Anschen des papstlichen Stuhles, oder vielmehr das Gefühl der Einheit der katholischen Welt so lebendig, daß sowohl Spanien als Frankreich erklärten, die Entscheidung dieser Sache dem Papste überlassen zu wollen. Ja ihn selbst ging man an, dis zu völliger Ausgleichung die sessen, die so viel eisersüchtige Besorgniß rege machten, als ein Depositum in seine Hand zu nehmen und mit seinen Truppen zu besetzen 1).

Einen Augenblick bedachte sich Papst Gregor, ob er auf diese thatige und ohne Zweisel auch kostspielige Theilsnahme an entsernten Handeln eingehn solle: da es aber am Tage lag, wie viel bavon für den Frieden der kathoslischen Welt abhing, so ließ er endlich ein paar Compagnien werben, und schickte sie unter seinem Bruder Herzog von Fiano nach Graudundten. Die Spanier hatten wenigsstens Riva und Chiavenna zu behalten gewünscht: auch diese überlieserten sie jest den papstlichen Truppen?). Erzherzzog Leopold von Tyrol ließ sich endlich auch bereit sinden, ihnen die Landschaften und Pläge zu übergeben, auf welche er nicht etwa Ansprüche eigenen Besiges erhob.

Und hieburch schien nun in ber That die Gefahr beseitigt, welche die italienischen Staaten zunächst in Bewegung gesetzt hatte. Sauptfächlich kam es noch barauf an, bei ben

<sup>1)</sup> Dispaccio Sillery 28 Nov. 1622. Corsini 13. 21 Genn. 1623, bei Siri: Memorie recondite tom. V, p. 435. 442. Scrittura del deposito della Valtellina, ib. 459.

<sup>2)</sup> Siri: Memorie recondite V, 519.

weitern Anordnungen die katholischen Interessen wahrzusnehmen. Man faßte den Plan, Baltellin, wie es den Spasniern nicht in die Hande fallen durse, so auch nicht wiesder unter Graudundten gerathen zu lassen: wie leicht hattedann die katholische Restauration daselbst unterbrochen werden können: selbständig sollte es den drei alten rhatischen Bunsden als ein vierter gleichberechtigter hinzugefügt werden. Aus derselben Rücksicht wollte man selbst die Berbindung der beiden difreichischen kinien, die zum Fortgange des Ratholicismus in Deutschlaud nothwendig schien, nicht völlig unterbrechen. Die Passe durch Worms und Valtellin sollten den Spaniern ossen bleiben: wohlverstanden um Truppen nach Deutschland gehn, nicht um deren nach Italien kommen zu lassen!).

So weit war es: zwar noch nichts abgeschlossen, aber alles zum Abschluß reif, als Gregor XV. starb: — 8. Juli 1623. Er hatte noch die Genugthuung diese Zwistigkeisten beseitigt, den Fortschritt seiner Kirche unaufgehalten zu sehen. War doch dei den Unterhandlungen sogar von einer neuen Verdindung der Spanier und Franzosen zu einem Angriff auf Rochelle und Holland die Rede gewesen.

Es fehlte jeboch viel, bag es nach bem Tobe Gres gors nun auch bahin gekommen ware.

Einmal genoß ber neue Papft Urban VIII. noch nicht jenes Bertrauen bas auf ber erprobten Boraussetzung einer vollkommenen Unparteilichkeit beruht: sobann waren

<sup>1)</sup> Art. IX. bes Entwurfes ber Convention.

bie Italiener burch ben Bertrag lange nicht zufrieden gestellt: aber was das Wichtigste ist, in Frankreich kamen Männer an das Nuder, welche die Opposition gegen Spanien nicht mehr auf fremde Bitten als Hulfsmacht, sonbern aus eigenem freien Antrich als den Hauptgesichtspunkt der französischen Politik wieder aufnahmen, Wieuville und Richelieu.

Bielleicht liegt hierin weniger Willführ, als man anzunehmen geneigt ift. Auch Frankreich war wie Destreichs Spanien in einer Zunahme aller seiner Krafte begriffen: burch die Siege über die Hugenotten war die königliche Macht, die Einheit und das Selbsig fühl der Nation unsendlich gestiegen: und wie nun mit der Kraft auch die Anssprüche wachsen, so trieb alles kahin, eine kühnere Politik zu ergreisen als die bisher befolgte: diese natürliche Tendenz rief sich ihre Organe hervor, Männer, welche sie durchzusehen geneigt und fähig waren. Von Ansang an war Richelieu entschlossen der Autorität welche das Haus Destreich noch immer behauptet und damals verjüngt und erhöht hatte, entgegenzutreten, und den Kampf um das oberste Anschen in Europa mit demselben einzugehn.

Ein Entschluß ber nun eine noch viel gefährlichere Spaltung in die katholische Welt brachte, als die frühere gewesen war. Die beiden Hauptmächte mußten in offenen Rrieg gerathen. Un die Ausführung jenes römischen Tractates war nicht mehr zu benken, und vergeblich bemühre sich Urban VIII. die Franzosen bei ihren Zugeständnissen sestuchen. Aber eine Verbindung mit der katholischen Opposition genügte den Franzosen noch nicht. Obwohl

Carbinal ber romifchen Kirche, trug Richelieu fein Bebens. fen mit ben Protestanten felbst unverholen in Bund zu treten.

Buerft naherte er fich ben Englandern, um jene fpanische Bermahlung zu hintertreiben, die tem Sause Deftreich so viel neuen Einfluß batte verschaffen muffen. Es famen ihm hiebei personliche Verhaltniffe ju Bulfe: Die Ungebuld Jacobs I, ber mit ber Bartlichkeit eines alten Dannes ber fich bem Tobe nahe glaubt, nach ber Ruckehr feines Sobnes und feines Lieblings verlangte: ein Digverftandniß awischen ben beiden leitenden Miniftern Olivares und Buckingham: aber bas Meifte that both auch hier bie Cas che felbft. Die pfalzische Ungelegenheit entwickelte in ber Unterhandlung mit Deftreich, Spanien, Baiern und Pfalg unüberwintliche Schwierigkeiten 1): - eine Berbinbung mit Granfreich bagegen ließ bei ber neuen Richtung welche diese Macht nahm, eine baldige Entscheibung berselben burch bie Baffen exwarten. Da nun biefe Berbindung bem Ronia von England nicht allein eine chen so bedeutende Dit gift verschaffte, sondern auch bie Aussicht die englischen Ratholiken mit bem Throne zu verschnen, so zog er es vor. feinen Cobn mit einer frangofischen Pringeffin ju bermab. len: er gewährte ihr bieselben religidsen Zugestanbniffe bie er ben Spaniern gemacht.

Und sogleich ruftete man fich nun hierauf zu bem Ungriff. Richelien entwarf einen weltumfassenben Plan, wie

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben bes Pfalzgrafen vom 30ffen October ergibt sich, bag er nur mit Gewalt hatte zur Annahme ber Vorschläge bie man ihm machte hatte bewogen werden kounen.

sie vor ihm noch nicht in ber europäischen Politik erschies nen, ihm aber so besonders eigen sind. Durch einen allges meinen Anfall auf allen Seiten bachte er die spanisch diftreis dische Macht mit Einem Wale zu verberben.

Er selbst wollte im Bunde mit Savoyen und Benedig in Italien angreisen: ohne alle Rücksicht auf den Papst ließ er unerwartet französische Truppen in Graubundten einzucken und die papstlichen Garnisonen aus den sessen Plägen verjagen '). — Mit der englischen hatte er zugleich die hollandische Allianz erneuert. Die Hollander sollten Gudamerika, die Engländer die Rüssen von Spanien angreisen. Durch König Jacobs Vermittelung bewegten sich die Türsten und drohten einen Einfall in Ungarn. — Der Hauptsschlag aber sollte in Deutschland geschehen. Der König von Dänemark, der schon lange gerüstet, war endsich entsschlossen, die Kräfte von Dänemark und Riederbeutschland für seine pfälzischen Verwandten in Kamps zu sühren. Richt allein England versprach ihm Hülse, Richelieu sagte einen Beitrag von einer Willion Livres zu den Kriegskosten zu 2).

- 1) Relatione di IV ambasciatori 1625. Il papa si doleva che mai Bettune gli aveva parlato chiaro, e che delle sue parole non aveva compreso mai che si dovessero portare le armi della lega contra li suoi presidii. — Die gewoonte Politif in Franfreich.
- 2) Ausjug aus der Suftruction Blainvilles dei Siri VI, 62. Nel fondo di Alemagna soute Mansfeld mit ihm operiren (Siri 641.) Relatione di Caraffa: (I Francesi) banno tuttavia continuato sino al giorno d'hoggi a tener corrispondenza con li nemici di S. Ma Cesa e dar loro ajuto in gente e danari se den con coperta, quale però non è stata tale che per molte lettere intercette e per molti altri rincontri non si siano scoperti tutti l'andamenti e corrispondenze: onde prima e doppo la rotta data dal Tilly

Bon beiben unterftugt sollte Mansfeld neben bem Ronig auftreten und ben Weg in die offreichischen Erblande suchen.

Zu einem so universalen Angrisf rustet sich bemnach von den beiden vorwaltenden katholischen Mächten die eine wider die andere.

Es ift keine Frage, ummittelbar muß dieß den Fortschritt der katholischen Interessen einhalten. Obwohl das französische Bundniß politischer Natur ist, so muß doch, eben wegen jener engen Verbindung der kirchlichen und poslitischen Verhältnisse, der Protestantismus darin eine große Forderung sehen. Auss neue schöpft er Athem. Ein neuer Vorkämpfer, der König von Danemark, erscheint für ihn in Deutschland, mit unverbrauchten frischen Kräften, von der großen Combination der europäischen Politik unterstüßt. Ein Sieg desselben würde alle Ersolge des Erzhauses und der katholischen Restauration rückgängig gemacht haben.

Jeboch erst ber Versuch pflegt bie Schwierigkeiten zu entwickeln, die ein Unternehmen in sich enthält. So glänzend die Talente Richelieus seyn mochten, so war er doch zu rasch an das Werk gegangen, dem seine Neigungen galten, das er als ein Ziel des Lebens, sen es in vollem Beswußtseyn oder in dunklerem Vorgefühl, vor sich sah: aus seinem Unternehmen erhoben sich ihm Gesahren für ihn selbst.

Richt allein die beutschen Protestanten, die Gegner

al re di Danimarca sempre l'imperatore nel palatinato inferiore e nelli contorni d'Alsatia v'ha tenuto nervo di gente, dubitando che da quelle parti potesse venire qualche ruina. bes Hauses Destreich, ermannten sich, sondern auch die französischen, die Gegner Richelieus selbst, fasten unter der neuen politischen Combination wieder Muth. Sie selbst fagen, sie hatten gehofft, im schlimmsten Falle durch die jezigen Berbundeten des Konigs wieder mit ihm ausgesohnt zu werten '). Rohan erhob sich zu Lande, Soudise zur See. Im Mai 1625 waren die Hugenotten weit und breit in den Wassen.

Und in bemselben Momente traten bem Carbinal auf ber anbern Ceite vielleicht noch gefährlichere Feinde hervor. Bei affer feiner Reigung gu Frankreich befaß Urban VIII. boch zu viel Celbstgefühl, als baß er bie Berjagung feiner Garnisonen aus Graubunbten fo leicht hatte verschmerzen fol-Er ließ Truppen werben und nach bem Mailans bischen porruden, in ber ausgesprochenen Absicht mit ben Spaniern im Bunbe die verlornen Plate wieber einzuneh-Bohl mag es fenn, daß auf diese Rriegebebrobungen wenig zu geben war. Allein um fo mehr batte bie firchliche Einwirkung zu bebeuten, die sich damit verfundyfte. Die Rlagen bes papstlichen Runtius, bag ber allerchriftlichste Ronig ber Gehulfe feterischer Fursten senn wolle, fanden Unklang in Frankreich: Die Jesuiten traten mit ihren ultramontanen Doctrinen hervor: von ben Stren-

<sup>1)</sup> Mémoires de Rohan P. I, p. 146: "esperant que s'il venoit à bout, les alliés et ligués avec le roi le porteroient plus facilement à un accommedement."

<sup>2)</sup> Relatione di P. Contarini: S. Sta (er spricht von der erssten Zeit nachdem die Nachricht eingelausen war) sommamente disgustata, stimando poco rispetto s'havesse portato alle sue insegne, del continuo e grandemente se ne querelava.

ger-kirchlich-gefinnten erfuhr Richelieu lebhafte Angriffe '). 3war fand er bagegen eine Stüße in den gallicanischen Grundfägen, Bertheidigung bei den Parlamenten: — jesdoch er durfte es nicht wagen den Papst lange jum Feinde zu haben. Das fatholische Prinzip war zu genau mit dem wiederhergestellten Konigthum verbunden: wer konnte dem Cardinal für den Eindruck stehn, welchen die geistlichen Ermahnungen auf seinen Fürsten hervorbringen mochten?

In Frankreich selbst bemnach fab fich Richelieu angegriffen, und zwar durch die beiden entgegengesetzen Parteien zugleich. Was er auch immer gegen Spanien ausrichten mochte, so war dieß doch eine Stellung, die sich nicht halten ließ: er mußte eilen aus ihr herauszukommen.

Und wie nun bei bem Angriff bas Genie ber Weltumfaffung, bes fuhnen vorbringenden Entwurfes, so zeigte er in biesem Augenblick bie treulose Gewandtheit Berbunbete nur zu seinem Werkzeug zu machen und bann zu verlaffen, die ihm sein Lebelang eigen war.

Er brachte zuerst seine neuen Bunbesgenossen bahin, ihm wider Soubise beizustehn. Er selbst hatte keine Seemacht: mit protestantischen Streiteraften aus fremben kandern, mit hollandischen und englischen Schissen überwältigte er im September 1625 seine protestantischen Gegner in der Heix math. Er benutzte ihre Bermittelung bazu, die Hugenotten zu einer unvortheilhaften Abkunft zu nöthigen. Sie zweiselten nicht, daß er, sobald er sich dieser Feinde entles bigt habe, den allgemeinen Angriff erneuern werde.

Allein wie erstaunten sie, als statt bessen plotslich bie

1) Mémoires du cardinal Richelieu: Petitot 23, p. 20.

Runbe von bem Frieden von Mongon erscholl, ber im Mars 1626 swiften Spanien und Frankreich abgeschloffen worden. Ein papstlicher Legat war beshalb an beibe Sofe gereift. 3mar scheint er keinen wesentlichen Ginfluß auf die Abkunft gehabt zu baben, boch machte er auf ie= ben Kall das katholische Prinzip rege. Während Richelieu Die Protestanten unter bem Anschein bes engsten Vertrauens ju feinen Zwecken benutte, batte er mit noch größerem Eifer Unterhandlungen zu ihrem Berberben mit Spanien ge-Ueber Baltellin einigte er fich mit Olivarez bas hin, daß es zwar unter die Herrschaft von Graubundten zuruckfehren folle, aber mit felbstthatigem Untheil an ber Besetzung der Aemter und der ungeschmalerten Freiheit fatholischer Gottesverchrung 1). Die fatholischen Rächte, welche so eben einen Rampf auf Leben und Tod beginnen zu wollen geschienen, fanden in Einem Moment wieder vereinigt ba.

Es fam hinzu, daß sich über die Ausführung ber in bem Bermählungsvertrag eingegangenen Verpflichtungen Wißhelligfeiten zwischen Franzosen und Engländern erhoben.

Mit Nothwendigkeit erfolgte bann ein Stillstand als ler jener antispanischen Unternehmungen.

Die italienischen Fürsten mußten sich, so ungern sie es auch thaten, in bas Unabanberliche fügen: — Savoyen schloß einen Stillftanb mit Genua: Benedig pries sich

<sup>1)</sup> Du Mont V, 2, p. 487, § 2. qu'ils ne puissent avoir par ci-après autre religion que la catholique — — § 3. qu'ils puissent élire par élection entre eux leurs juges, gouverneurs et autres magistrats tous catholiques; folgen bann einige Beschränstungen.

glücklich, daß es nicht bereits in Mailand eingefallen war, und entließ seine Milizen. Wenigstens hat man behauptet, das schwankende Betragen der Franzosen habe noch im Jahre 1625 den Entsatz von Breda gehindert, so daß ihnen der Berlust dieser wichtigen Festung an die Spanier zuzuschreiben sein. Jedoch das große und entscheidende Misseschick trat in Deutschland ein.

Die Krafte von Nieberbeutschland hatten sich um ben Konig von Danemark gesammelt, unter dem Schirm, wie man glaubte, jener allgemeinen Verbindung wider Spasnien: Mansfeld rückte gegen die Elbe. Ihnen gegenüber hatte sich auch der Kaiser mit boppelter Anstrengung gerüsstet: er wußte wohl, wie viel davon abhing.

Als es zum Schlagen fam, bestand die Verbindung schon nicht mehr: die franzosischen Subsidien wurden nicht gezahlt, allzu langsam lief die englische Unterstützung ein: die kaiserlichen Eruppen waren krieggeübter: es erfolgte, daß der König von Danemark die Schlacht bei Lutter verslor, und auf sein Land zurückgeworsen, daß auch Manssseld als ein Flüchtling in die dstreichischen Provinzen gestrieben ward, die er als Sieger und Wiederhersteller zu beschreiten gehofft hatte.

Ein Erfolg ber nothwendig eben fo universale Birfungen haben mußte wie seine Ursachen waren.

Zunächst für die kaiserlichen känder. Wir können sie mit Einem Worte bezeichnen. Die letzte Bewegung welche hier für den Protestantismus unternommen worden — in hoffnung auf jene allgemeine Combination — ward geswänke \*

bampft: nummehr warb auch ber Abel, ber bisber per: foulich noch unbeläftigt geblieben, jum Uebertritt geno-Der Raifer erklarte am Ignotiustage 1627, baß er nach Ablauf von seche Monaten Miemand mehr, auch nicht vom herrn und Ritterftanbe, in seinem Erbreich Bobmen bulben werbe, ber nicht ihm und ber apostolischen Rirche in bem allein seligmachenben faeholischen Glauben beiftimme 1); abuliche Ebicte ergingen in Oberdftreich, im Jahre 1628 in Rarnthen, Rrain und Steiermart, nach einiger Zeit auch in Rieberoffreich. Bergebens war es, auch nur um Aufschub ju bitten; ber Runtius Caraffa ftellte vor, unr von der hoffnung auf einen allgemeinen Glucks. wechsel schreibe fich biefe Bitte ber. Seitbem erft murben jene Lanbschaften wieder vollkommen katholifch. Welche Oppofition hatte 80 Jahre baber ber Abel von Deftreich bem Jest erhob sich die landesfürseliche Erzhause gemacht! Macht, rechtglaubig flegreich und unumschränkt, über jeben Biberkand.

Und moch weitausschender waren bie Wirkungen bes neuen Sieges in dem übrigen Deutschland. Riedersachsen war eingenommen: bis an den Rattegat standen die kaiferlichen Boller: Brandenburg und Pommern hielten sie besett: Meklenburg war in den Sanden bes kaiferlichen Feldherrn:

<sup>1)</sup> Caraffa: Relatione MS. Havendo il S<sup>2</sup> cardinale ed io messo in consideratione a S. M<sup>2</sup>, che come non si riformassero i baroni e nobili eretici, si poteva poco o mulla sperare della conversione delli loro sudditi e per conseguenza havriano potuto ancora infettare pian piano gli altri, piacque a S. M<sup>2</sup> di aggiungere al S<sup>2</sup> C<sup>3</sup>e ed agli altri commissarj autorità di riformare anche li nobili.

so viele Sauptsige des Protestantismus waren von einem fatholischen Kriegsheere überwältigt.

Es zeigte sich sogleich, wie man diese Lage der Dinge zu benutzen denke. Ein kaiserlicher Prinz ward zum Bisschof von Salderstadt postulirt: aus apostolischer Macht ernannte dann der Papst ebendenselben zum Erzbischof von Magdeburg. Es ist keine Frage, daß wenn eine katholische erzberzogliche Regierung sich dier sessege, sie mit der Strenge der übrigen geistlichen Fürsten auf die Herstellung des Rastholicismus in dem gesammten Sprengel dringen mußte.

Indessen seigen sich die Antiresormationen in Oberbentschland mit neuem Eiser fort. Man muß einmal das Berzeichnis der Erlasse der Reichstanzlei aus diesen Jahren bei Earassa ansehen: wie viele Annahnungen, Beschlusse, Entscheidungen, Empfehlungen, alle zu Gunsten des Katholicismus. ). Der junge Graf von Rassan-Siegen, die jüngern Pfalzgrafen von Reuburg, der Deutschmeister unternahmen neue Resormationen: in der Oberpfalz ward nun auch der Abel zum Katholicismus genothigt.

Jest nahmen jene atten Processe geistlicher herrn ges gen weltliche Stande über eingezogene Kirchenguter einen andern Gang als früher. Wie ward allein Würtemberg geängstigt! Es drangen alle die alten Kläger, die Bischöfe von Constant und Augsburg, die Aebte von Monchsreit und Raisersheim mit ihren Unsprüchen gegen das herzog-

<sup>1)</sup> Brevis enumeratio aliquorum negotiorum quae — — in puncto reformationis in cancellaria imperii tractata sunt ab anno 1620 ad annum 1629, im Anhang sur Germania sacra restaurata p. 34.

liche Haus burch, die Eristenz besselben ward gefährbet 1). Allenthalben betamen die Bischofe Recht wider die Städte: ter Bischof von Eichstädt wider Rürnberg, das Capitel von Strasburg wider die Stadt Strasburg: Schwäbisch-Hall, Memmingen, Ulm, Lindau, viele andere Städte wurden genothigt den Ratholischen die ihnen entrissenen Rieschen zurückzugeben.

Begann man nun hier allenthalben auf ben Buchstasben bes Religionsfriedens zu dringen, wie nahe lag dann eine allgemeinere Anwendung ber Grundsatze beffelben wie man sie jest verstand?).

"Nach ber Schlacht bei Lutter", fagt Caraffa, "schien ber Kaifer wie von einem langen Schlafe zu erwachen: von einer großen Furcht befreit, die seine Borfahren und ihn selbst bisher gefesselt, faste er den Gedanken ganz Deutsch-land zu der Norm des Religionsfriedens zurückzuführen."

Außer Magbeburg und Halberstadt waren dann auch Bremen, Berben, Minben, Camin, Havelberg, Schwerin, fast alle nordbeutschen Stifter dem Ratholicismus zurückges geben worden. Es war immer das entsternte Ziel gewesen, das der Papst und die Jesuiten in den glanzendsten Ausgenblicken ihres Glückes ins Auge gefast hatten. Schen barum war doch selbst der Raiser bedenklich. Er zweiselte, sagt Carassa, nicht an dem Rechte, sondern an der Wogslichseit der Aussührung. Allein der Eiser der Jesuiten,

<sup>1)</sup> Sattler: Geschichte von Bartenberg unter ben herzogen, Eb VI, p. 226.

<sup>2)</sup> Senkenberg: Fortsetzung ber Saberlinichen Reichsgeschichte B. 25, p. 633.

vor allem bes Beichtvaters kamormain, bas gunstige Gutachten ber vier katholischen Churfürsten, bas unermübliche Unhalten jenes papstlichen Nuntius, der ja selbst berichtet, es habe ihm monatlange Arbeit gekostet um durchzudringen, beseitigte am Ende alle Bedenklichkeiten. Bereits im August 1628 ward das Restitutionsedict eben so abgefaßt wie es nachher erschienen ist '). Ehe es erlassen wurde, sollte es nur noch einmal den katholischen Churfürsten in Erwägung gegeben werden.

Es war aber hiemit noch ein weiterer Plan verknüpft: man gab ber hoffnung Raum die lutherischen Fürsten in Sutem zu gewinnen. Nicht die Theologen, sondern der Raiser oder einige katholische Reichsfürsten selbst sollten es versuchen. Man beabsichtigte davon auszugehn, daß die Borstellung, die man im nördlichen Deutschland vom Ratholicismus hege, irrig, daß die Ubweichung des ungeänderten augsburgischen Bekenntnisses von der echt katholischen Lehre nur sehr gering sen: den Churfürsten von Sachsen hosste man badurch zu gewinnen, daß man ihm das Patronat der drei Hochstifter seines Gebietes überlasse?).

<sup>1)</sup> Dieser Zeitpunkt der Abfassung ergibt sich aus Carassa: Commentar. de Germ. sacra rentaurata p. 350. Er bemerkt, daß das Edict 1628 abgefaßt, 1629 publicirt worden; dann fahrt er fort: Annuit ipse deus, dum post paucos ab ipsa deliberatione dies Caesarem insigni victoria remuneratus est. Er meint den Sieg von Wolgast, der am 22sten August ersochten ward.

<sup>2)</sup> Schon 1624 hegte man zu Nom Hoffnung auf die Befehrung diese Fürsten. Instruttione a mons Carassa. Venne ancora qualche novella della sperata riunione con la chiesa cattolica del sig duca di Sassonia, ma ella svani ben presto: con tutto ciò il vederlo non infenso a cattolici e nemicissimo de'

Man verzweifelte nicht ben haß der Lutheraner gegen den Calvinismus erwecken und dann zu einer vollkommenen Herstellung bes Katholicismus benußen zu können.

Ein Gebanke ben man in Rom mit Lebhaftigkeit ergriff und zu einem ausführlichen Project ausarbeitete. Reinesweges meinte Urban VIII. sich mit ben Bestimmungen bes Religionsfriedens zu begnügen, ben ja niemals ein Papst gutgeheißen hatte 1). Nur eine völlige Restitution aller Kirchengüter, eine vollkommene Jurucksuhrung aller Protesianten konnte ihn befriedigen.

Hatte sich boch bieser Papst in bem glucklichen Musgenblicke zu einem wo möglich noch kühneren Gebanken erhoben, bem Entwurse England anzugreisen. Gleichsam mit einer Art von Naturnothwendigkeit tritt dieser Plan von Zeit zu Zeit in den großen katholischen Combinationen wieder hervor. Jetzt hoffte sich der Papst bes wiederhersgestellten Einverständnisses der beiden Kronen dazu zu besbienen?).

Buerft bem frangofischen Gesandten ftellte er vor, welche

Calvinisti ed amicissimo del Magontino e convenuto nell'elettorato di Baviera ci fa sperare bene: laonde non sarà inutile che S. Sà tenga proposito col detto Magontino di questo desiderato acquisto.

- 1) A cui, sagt ber Papst vom Passauer Bertrag in einem Breve an den Kaiser, non haveva giammai assentito la sede apostolica.
- 2) In Siris Memorie VI, 237 findet sich hievon Rotiz, obwohl nur eine sehr unvollständige. Auch die Nachricht in Richelieus Memoiren XXIII, 283 ist nur einseitig. Um vieles ausschhrlicher und authentischer ist die Darstellung bei Nicoletti, die wir hier benuten.

Beleibigung für Frankreich barin liege, daß man sich in England an die bei der Vermählung gemachten Zusagen so ganz und gar nicht binde. Entweder musse Ludwig XIII. die Engländer nothigen ihre Verpflichtungen zu erfüllen, oder einem Fürsten die Krone entreißen, der als ein Reger vor Gott und als ein Wortbrüchiger vor den Wenschen sie unwürdig trage 1).

Hierauf wandte er sich auch an ben spanischen Botschafter Mate. Der Papst meinte, schon als ein guter Ritter sen Philipp IV. verpflichtet, ber Königinn von England, einer so nahen Berwandten — sie war seine Schwägerin, — die jest um ihres Glaubens willen bedrängt
werde, zu Hulse zu kommen.

Alls ber Papft fah, baß er hoffnung begen burfe, übertrug er bem Nuntius Spada zu Paris die Unterhandlung.

Unter ben einstußreichen Mannern in Frankreich ergriff Carbinal Beruffe, ber die Unterhandlung über die Bermahlung geleitet, diesen Gebanken am lebhastesten. Er berechnete, wie man sich der englischen Fahrzeuge an den französischen Rusten bemächtigen, wie man sogar die Flotte der Engländer in ihren Sasen verbrennen könne. In Spanien

1) Der Papst sagt bei Nicoletti: Essere il re di Francia offeso nello stato pel fomento che l'Inghilterra dava agli Ugonotti ribelli: nella vita, rispetto agli incitamenti e fellonia di Sciales, il quale haveva indotto il duca di Orleans a macchinare contro S. Mta, per lo cui delitto su poscia fatto morire: nella riputazione, rispetto a tanti mancamenti di promesse: e finalmente nel proprio sangue, rispetto agli strapazzi fatti alla regina sua sorella: ma quello che voleva dir tutto, nell'anima, insidiando l'Inglese alla salute di quella della regina ed insieme a quella del christianissimo stesso e di tutti coloro che pur troppo hebbero voglia di fare quello inselice matrimonio.

ging Olivarez ohne viel Zogern auf diesen Plan ein. Zwar hatten ihn frühere Treulosigkeiten bebenklich machen können, und ein anderer hoher Staatsbeamter, Cardinal Bedmar, stimmte beshalb bagegen: aber der Gedanke war zu großartig, zu umfassend, als daß Olivarez, der in allen Dingen bas Glanzende liebte, ihn hatte zurückweisen mögen.

Auf bas geheimste warb bie Unterhandlung betrieben: selbst jener franzosische Gesandte in Rom, dem die ersten Ersöffnungen geschehen waren, ersuhr nichts von ihrem Fortsgange.

Richelieu entwarf die Artikel des Vertrages: — Olivarez verbefferte sie: — auch so ließ sie sich Richelieu gefallen. Am 20. April 1627 wurden sie ratisscirt. Die Franzosen verpflichteten sich sogleich die Rüstungen zu beginnen und ihre Häfen in Stand zu setzen. Die Spanier waren bereit noch im Jahre 1627 zum Angriff zu schreiten: im nächsten Frühling sollten ihnen dann die Franzosen mit ganzer Macht zu Hülfe kommen ').

Es tritt aus unfern Rachrichten nicht beutlich ber-

1) Lettere del nunzio 9 Aprile 1627. Tornò a Parigi il prefato corriere di Spagna con avvisi che il re cattolico contentavasi di muoversi il primo, come veniva desiderato da Francesi, purchè da questi si concedessero unitamente le due offerte altre volte alternativamente proposte, cioè che il christianissimo si obligasse di muoversi nel mese di maggio o di giugno dell'anno seguente e che presentemente accomodasse l'armata cattolica di alcune galere ed altri legni. Portò anche nuova il medesimo corriere che il conte duca haveva in Ispagna staccata la pratica e dato ordine che se ne staccasse una simile in Fiandra col re d'Inghilterra, il quale offriva al cattolico sospensione d'armi per tre anni o altro più lungo tempo tanto a nome del re di Danimarca quanto degli Olandesi.

vor, wie Spanien und Frankreich die Beute zu theilen gedachten: so viel ergibt sich, daß man dabei auch auf den Papst Rücksicht nahm. In tiesstem Bertrauen erdstenete Berulle dem Runtius, wenn es gelinge, so solle Irland an den papstlichen Stuhl fallen: der Papst moge es dann durch einen Vicetonig regieren lassen. Mit außerordentlicher Senugthuung empfing der Runtins diesen Antrag: nur empfahl er Seiner Heiligkeit nichts davon verlauten zu lassen: damit es nicht scheine, als habe sie bei ihren Anschlägen weltliche Absichten.

Auch an Deutschland und Italien bachte man aber bei biefem Plane.

Roch schien es möglich, bas Uebergewicht ber englischen und ber hollandischen Seemacht burch eine allgemeine Bereinigung zu bezwingen. Man saßte ben Gedanken eine bewaffnete Compagnie zu errichten, unter beren Schutze ein unmittelbarer Verkehr zwischen ber Ostsee, Flandern, den französischen Kusten, Spanien und Italien ohne allen Antheil der beiden Seemachte eingerichtet werden könne. Schon machte der Raiser den Hansestädten Unträge in diesem Sinne: — die Infantin zu Brüssel wünschte, daß den Spaniern ein Hasen an der Ostsee eingeräumt werden möchte 1): — es ward mit dem Großherzog von Loscana darüber unterhanzbelt, der den spanisch portugiesischen Handel hiedurch nach Livorno ziehen könne 2).

<sup>1)</sup> Papft Urban fagt bieß in einer Instruction an Ginetti, bei Siri: Mercurio II, 984.

<sup>2)</sup> Scrittura sopra la compagnia militante, MS im Archivio Mediceo, enthalt eine Deliberation aber die Ausfahrbarfeit die

So weit brachte man es nun freilich nicht. Einen febr abweichenben Gung nahm burch die Verflechtung der Verhaltniffe bus Erefgniß, aber boch einen solchen, der zuslest zu einem den katholischen Tendenzen überaus gunftisgen Resultate führte.

Indem man fo umfassende Plane zu einem Angriffe auf England entwarf, begegnete bag man feibst einen Angriff von England erfuhr.

Im Juli 1627 erschien Buefingham mit einer stattlichen Flotte an ber Raste von Frankreich: er landete auf ber Insel Rhé, und nahm sie ein, bis auf die Citabelle von S. Martin, die er sofort belagerte: er rief die Hugenotten zur erneuten Vertheibigung ihrer Freiheiten und ihrer religiösen Unabhängigkeit auf, die allerdings von Tage zu Tage mehr gesährbet war.

Die englischen Geschichtschreiber pslegen bieß Unternehmen von einer seltsamen Leibenschaft Buckinghams für die Königin Anna von Frankreich herzuleiten. Stehe es mit dieser Neigung wie es wolle, so liegt doch in dem großen Gange der Angelegenheiten ein ganz anderer und gewiß der wesentlichste Grund desselben. Sollte Buckingham den Angriff den man beabsichtigte, in England erwarten? Es war doch ohne Zweisel besser, ihm zuvorzustommen und den Krieg nach Frankreich zu tragen 1). Eis

feé Plancé. Si propone che i popoli delle città anseatiche entreranno nella compagnia militante per farne piacere all'imperatore e che i Toscani non abbino a ricusare come chiamati da sì gran monarchi.

<sup>1)</sup> Man burfte ftugen, ob Budingham von jenem geheimnisvollen Anschlag etwas erfahren habe. Es ift boch hochst wahrschein-

nen gunftigeren Zeitpunkt konnte es nicht geben: Louis XIII. war gefährlich krank, und Nichelieu im Rampfe mit starken Factionen. Nach einigem Zögern erhoben die Huges notten in der That die Wassen aufs neue: ihre kuhnen und kriegskundigen Anführer erschienen noch einmal im Felde.

Rur hatte Buckingham nun auch ben Rrieg nachbrucklicher führen, und besser unterstügt werben mussen. Ro,
nig Carl I. bekennt in allen seinen Briefen, daß dieß nicht
hinreichend geschehe. Wie man es trieb, war man bem
Cardinal Nichelieu, bessen Genius in schwierigen Augenblicken
seine Mittel mit boppelter Kraft entwickelte, und der sich
nie entschlossener, standhafter, unermüblicher bewiesen, in
kurzem nicht mehr gewachsen. Buckingham rettete sich
durch einen Nückzug. Sein Unternehmen, das die französische Regierung in außerordentliche Gefahr hatte bringen
können, hatte dann keinen andern Erfolg, als daß sich die
gesammte Kraft des Landes mit erneuter Gewalt unter
ber Leitung des Cardinals über die Hugenotten ergoß.

Der Mittelpunkt ber hugenottischen Macht war ohne Zweisel in Rochelle; schon in frühern Jahren hatte Nichelieu, wenn er sich in seinem Bisthume Luçon bort in ber

lich. Denn wie selten ist ein Geheimnis so ganz geheim, das nicht etwas davon verlauten sollte. Wenigstens der venezianische Gesandte Zorzo Zorzi, der um die Zeit das jene Verabredungen im Gange waren, nach Frankreich kam, hörte sogleich davon. Si aggiungeva che le duo corone tenevano insieme machinationi e trattati di assalire con pari sorzo e dispositioni l'isola d'Inghilterra. Da ist nun sehr unwahrscheinlich, das man es in England nicht erfahren habe; die Venezianer standen im engsten Vernehmen mit England: sie kamen selbst in Verdacht die Expedition gegen Rhe gerathen zu haben. (Rel. di Francia 1628.)

Mabe aufhielt, über die Möglichkeit diesen Platz zu eroben nachgedacht: jetzt sah er sich selbst berufen ein solches Unternehmen zu leiten: er beschloß es auszuführen, es kost auch was es wolle.

Conberbarer Beise fam ihm hiebei nichts fo febr gu Statten wie ber Fanatismus eines englischen Puritaners.

Enblich hatte Buckingham sich noch einmal gerüstet, um Rochelle zu entsetzen: seine Stere war bafür verpflichtet, seine Stellung in England und der Welt hing davon ab; und ohne Zweisel hätte er alle seine Kräfte dazu ansgestrengt: diesen Augenblick wählte jener Fanatiser, von Rachsucht und misverstandenem Religionseiser angetrieben, um Buckingham zu ermorden.

In großen Entscheidungen ist es nothwendig, daß machtige Manner eine Unternehmung zu ihrer personlichen Angelegenheit machen. Die Belagerung von Rochelle war wie ein Zweikampf zwischen den beiben Ministern. Jest blieb Richelieu allein übrig. In England fand sich Niemand der Buckinghams Stelle vertreten, seine Ehre sich zu herzien genommen hätte: die englische Flotte erschien an der Rhede, aber ohne etwas Rechtes zu unternehmen. Man sagt, Richelieu habe gewust, daß sie dieß nicht thun würde. Unerschütterlich hielt er aus. Im October 1628 ergab sich ihm Rochelle.

Rachbem bie Hauptfeste gefallen, verzweifelten auch bie benachbarten Platze sich zu halten: ihre Sorge war nur, eine erträgliche Abkunft zu treffen ').

1) Zorzo Zorzi: Relatione di Francia 1629. L'acquisto di Rocella ultimato sugli occhi dell'armata Inglese, che professava

Und so entsprangen aus alle biesen politischen Berwitztlungen, die ben Protestanten ansangs gunstig geschienen, am Ende boch wieder dem Ratholicismus entscheidende Siege, gewaltige Fortschritte. Das norddstliche Deutschald, das südwestliche Frankreich, die so lange widerstanden, waren beide besiegt. Es schien nur noch darauf anzukommen, die überwundenen Feinde durch Gesetze und fortwirkende Einrichtungen auf immer zu unterwerfen.

Die Hulfe welche Danemark ben Deutschen, England ben Franzosen angedeihen ließ, war benselben eher verberbilich geworden: sie hatte ben überlegenen Feind erst herbeigeszogen: diese Machee waren bereits selbst gefährdet oder angegriffen. Die kaiserlichen Truppen drangen nach Jücland vor. Zwischen Spanien und Frankreich ward im Jahre 1628 noch auf das lebhafteste über jenen gemeinschaftlichen Angriff auf England unterhandelt.

di sciogliere l'assedio et introdurvi il soccorso, l'impresa contro Roano, capo et anima di questa fattione, i progressi contra gli Ugonotti nella Linguadocca colla ricuperatione di ben 50 piazza hanno sgomentato i cuori e spozzato la fertuna di quel partito, che perdute le forze interne e mancategli le intelligenze straniere si è intieramente rimesso alla volontà e clemenza del re. Er bemerit, daß die Spanier fresita spat und nur mit 14 Schiffen, aber daß sie boch wirssich gesommen seven, um an der Beslagerung von Rochelle Theil zu nehmen. Den Uebertritt schreibt er der "certezza del sine" und dem "participar agli apori" zu.

## Biertes Rapitel.

Mantuanisch - schwedischer Krieg. Umschwung der Dinge.

Auf ben erften Blick bietet ber Sang ber Beltereigniffe, ber Fortschritt einer angefangenen Entwickelung ben Anschein bes Unabanderlichen bar.

Eritt man aber naber heran, so zeigt sich nicht felten, daß das Grundverhaltnis, auf welchem alles beruht, leicht und zart ist, fast personlich, hinneigung ober Abneigung, nicht so schwer zu erschüttern.

Fragen wir, was diese neuen großen Vortheile der katholischen Restauration hauptsächlich hervordrachte, so war es nicht so sehr die Ariegsmacht des Tilly und des Wallenstein oder das mistärische Nebergewicht Richetieus über die Hugenotten, als das erneute Einverständnis zwischen Frankreich und Spanien, ohne welches weder Jene noch auch Dieser viel ausgerichtet haben würden.

Der Protestantismus leistete schon 1626 keinen selbständigen Widerstand mehr: nur durch eine Entzweiung der katholischen Mächte ermannte er sich dazu: die Berfdhnung derfelben führte sein Berberben herbei.

Wer hatte sich aber verbergen können, wie leicht sich jenes Einverständnis erschützern ließ.

Innerhalb ber Grenzen bes Ratholicismus waren zwei entgegengesetzte Antriebe mit gleicher Nothwendigkeit ausgebildet, der eine der Religion, der andere ber Politik.

Jener forberte Zusammenhalten, Ausbreitung des Glaubens, hintansetzung aller andern Rücksichten: dieser rief den Wettstreit der großen Rächte um ein vorwaltendes Unsehen unabläßig hervor.

Man burfte wohl nicht fagen, durch den Gang der Ereignisse sen das Gleichgewicht von Europa bereits umgestürzt gewesen. Das Gleichgewicht beruhte in jenen Zeisten auf dem Gegensatze zwischen Frankreich und Destreichsennien, und auch Frankreich war im Lause dieser Begeibenheiten unendlich viel stärker geworden.

Aber nicht minder von der Voraussicht der Zukunft als von einer gegenwärtigen Bedrängnis hängt die Thatigkeit der Politik ab. Der natürliche Lauf der Dinge schien eine allgemeine Gefahr herbeiführen zu muffen.

Das die altprotestantischen nordeutschen Länder von den wallensteinischen Kriegspollern überschwemmt worden, eröffnete die Möglichkeit einer Herstellung der kaiserlichen Hoheit im Reiche, die seit Jahrhunderten, einen Moment im Leben Carle V. etwa ausgenommen, nur noch ein Schatten gewesen, zu wahrhafter Macht und wesentlicher Bebeutung. Ging es mit der katholischen Restauration auf dem eingeschlagenen Wege fort, so war das unverweidlich.

Einmal hatte nun Frankreich dagegen kein Aequivalent zu erwarten: sobalb es ber Sugenotten Berr geworben war, so blieb ihm nichts weiter zu gewinnen übrig. Aber hauptsächlich erhoben sich die Besorgnisse der Italiener. Sie fanden die Erneuerung eines mächtigen Raiserthums, bas so viele Ansprüche in Italien hatte, und mit der vershaßten Gewalt der Spanier so ummittelbar zusammenstand, gefahrvoll, ja unerträglich.

Aufs neue war die Frage, ob die katholischen Bestrebungen ohne Rücksicht hierauf fortgesetzt werden, noch einmal die Oberhand erkämpfen, oder ob die politischen Gessichtspunkte überwiegen und einen Einhalt berselben versanlassen würden.

Indem der Strom der katholischen Restauration sich noch mit voller Gewalt über Frankreich und Deutschland ergoß, trat in Italien eine Bewegung ein, bei der sich das entscheiden mußte.

## Mantuanische Erbfolge.

In den letten Tagen bes Jahres 1627 ftarb Bintenz II Gonzaga, herzog von Mantua, ohne Leibeserben.
Sein nachster Agnat war Carl Gonzaga, herzog von Revers.

An und für sich bot nun biese Erbfolge keine Schwierigkeiten bar, an ben Rechten bes Agnaten konnte kein Zweisel obwalten. Allein sie schloß eine politische Beranberung von großer Bebeutung ein.

Carl Nevers war in Frankreich geboren, und mußte als ein Franzose angesehen werben: man glaubte, die Spanier wurden es nicht bulben, daß ein Franzose in Oberitalien,

mel:

welches fie von jeher mit besonderer Eifersucht vor allem franzosischen Einfluß sicher zu stellen gesucht, machtig würbe.

Gehn wir nach so langer Zeit ber Sache auf ben Grund, fo findet fich boch, bag man anfangs weber an bem spanischen noch an dem ditreichischen Hofe ihn auszuschlie-Ben gebachte. Er war boch auch mit bem Erzhause verwandt: die Raiferin war eine mantuanische Prinzessin und immer febr für ihn: "man muthete ihm", sagt Rhevenhiller, ber in den mantuanischen Geschäften gebraucht wurde, "anfange nichts Widriges zu: man berathschlagte vielmehr, ihn zu des Erzhauses Devotion zu bringen "1"). Auch Olivarez hat dieß ausbrucklich versichert: er hat erzählt, als man von ber schweren Rrankheit Don Vincenzos gehort, sen beschloffen worben, einen Courier an ben Bergog von Revers abzusenden, um ihm den Schut von Spanien zu einer friedlichen Besignahme von Mantua und Montferrat anzutragen 2). Es ist wohl moglich, daß man ihm Bedingungen gefett, Sicherheiten von ihm verlangt haben murbe: sein Recht bachte man ihm nicht zu entreißen.

Merkwurdig wie biefe naturliche Entwickelung verhinbert ward.

In Italien traute man ben Spaniern ein so rechts

1) Annales Ferdinandei XI, p. 30.

Vänfte \*

2) Francesco degli Albizi, negotiato di monse Cesare Monte: S. Ma, fagt Olivarez, in sentire la grave indispositione del duca Vincenzo ordino che si dispacciasse corriero in Francia al medesimo Nivers promettendogli la protettione sua acciò egli potesse pacificamente ottenere il possesso di Mantova e del Monferrato: ma appena consegnati gli ordini, si era con altro corriere venuto d'Italia intesa la morte di Vincenzo, il matrimonio di Retel senza participatione del re etc.

34

liches Verfahren nicht zu. Man hatte ihnen nie glauben wollen, so oft sie auch früher versicherten daß sie es beobsachten, daß sie sich der Erbfolge des Nevers nicht widerssehen würden. Die spanischen Machthaber in Italien hatten nun einmal den Verdacht auf sich geladen, auch auf eine ungesetzliche Weise nach dem Besitz einer unumschränkten Macht zu streben. Man ließ sich jest nicht ausreden, daß sie ein ihnen ergebeneres Mitglied des Hauses Gonzaga zu dem Herzogthume zu befördern suchen würden.

Gestehn wir aber, daß der Wunsch der Italiener einen mit Frankreich natürlich verbündeten und von Spanien unabhängigen Fürsten in Mantua zu sehen, an dieser Meinung viel Antheil hatte. Sie wollten nicht glauben, daß Spanien etwas zugeben würde, was ihnen im antispanischen Interesse so erwünscht kam. Sie überredeten die berechtigte Linie selbst hievon, und diese hielt für das Beste, sich nur zuerst auf welche Weise auch immer in Bestit zu setzen.

Man mochte sagen, es war wie in einem animalischen Organismus. Die innere Krankheit suchte nur einen Anslaß, einen angegriffenen Punkt, um zum Ausbruch zu kommen.

In tiefstem Geheimniß, noch vor dem Ableben Bincen-

<sup>1)</sup> Nè si deve dar credenza, sagt unter anbern ber venezianische Gesandte in Mantua, Mussa, 1615, a quello che si è lasciato intender più volte il marchese di Inoiosa, già governator di Milano, che Spagnoli non porterebbono, quando venisse il caso, mai altri allo stato di Mantoa che il duca di Nivers: — aber warum nicht? Es ergibt sich nur das Factum: der Governator sagt es, die Staliener glauben es nicht; dennoch ist es ohne Zweifel so.

zos, langte ber junge Gonzaga Nevers, Herzog von Rethel, in Mantua an. Ein mantuanischer Minister, ber sich zur antispanischen Partei hielt, bes Namens Striggio, hatte hier alles vorbereitet. Der alte Bergog machte keine Schwierigfeit die Rechte seines Betters anzuerkennen. Es war noch ein Fraulein aus ber einheimischen Linie porhanden -Urenkelin Philipps II. von Spanien, von seiner jungern Tochter, die sich nach Savonen verheirathet — und es schien viel barauf anzukommen, baß ber junge Berzog fich mit ihr vermable. Zufällige Umftanbe verzögerten bie Sache, und Vincenzo war schon tobt 1), als man bas Fraulein einst in der Nacht aus dem Kloster holte wo fie erzogen ward, in ben Pallast brachte, und hier ohne viel Zogern bie Vermahlung schloß und vollzog. Dann erft warb ber Tob des herzogs bekannt gemacht, Rethel ward als Pring von Mantua begrußt und empfing die hulbigung. Ein mailandischer Abgeordneter wurde so lange entfernt gehalten bis alles vollbracht war, und bann nicht ohne eine Art von Sohn in Renntniß gesett.

Zugleich mit ber Anzeige von bem Tobe bes herzogs trafen biese Nachrichten in Wien und Mabrid ein.

Man wird bekennen, daß sie recht geeignet waren um so machtige Fürsten, die sich in der Haltung einer religids sen Majestät gesielen, zu entrüsten, zu erbittern. Gine so nahe Verwandte ohne ihre Zustimmung, ja ohne ihr Wissen mit einer Art von Gewaltsamkeit verheirathet; ein

<sup>1)</sup> Nani Storia Veneta l. 7, p. 350, Giri memorie recondite VI, 309 geben dieß Factum an; ber lette nach einem Schreiben Sabrans an ben frangofischen hof.

bebeutenbes Lehen in Besitz genommen ohne bie mindeste Rücksicht auf ben lehensherrn! Jedoch ergriffen nun bie beiben Sofe abweichende Maagregeln.

Dlivarez, stolz als ein Spanier, boppelt als Minister eines so machtigen Ronigs, immer erfüllt von bochfliegenbem Selbsigefühl, war jest weit entfernt sich bem Bergog zu nabern: er beschloß, wenn nichts weiter, boch wenigstens, wie er fich ausbruckt, ihn zu mortificiren 1). Und war nicht sein Bezeigen offenbar feindselig? Durfte man ihm nach biefer Probe seiner Gesinnung die wichtigen Stadte von Montferrat anvertrauen, die als eine Bormauer von Mailand betrachtet wurden? Der Bergog von Guastalla machte Unspruche auf Mantua, ber Bergog von Sapopen auf Montferrat: jest traten bie Spanier mit beiben in Berbinbung: man griff ju ben Waffen, ber Bergog von Savopen ruckte von ber einen, Don Gonzalez be Corbova, Governator in Mailand, von der andern Seite in Montferrat ein. Schon hatten Frangosen in Cafale Zutritt ge-Don Gonzalez eilte es zu belagern. Er zweifelte um so weniger baß er es in furgem erobern werde, ba er auf innere Einverstandnisse rechnete.

Nicht so rasch ging ber Kaiser zu Werke. Er war

<sup>1)</sup> Nicoletti: Vita di papa Urbano, aus einer Depesche bes Muntius Mamssio: Dichiaravasi il conte duca che per lo meno voleva mortificare il duca di Nivers per lo poco rispetto portato al re nella conclusione del matrimonio senza parteciparlo: ma a qual segno potesse giungere la mortificatione, non poteva il nuntio farne congettura, e tanto più che le ragioni che avevano mosso il papa a concedere la dispensa, erano acerbamente impugnate dal medesimo conte duca.

überzeugt, daß Gott ihn beschütze, weil er den Weg der Gerechtigkeit wandle. Er mißbilligte das Versahren der Spanier, und ließ Don Gonzal formlich abmahnen. Dagegen wollte er seine oberrichterliche Function mit voller Freisbeit ausüben. Er sprach das Sequester über Mantua aus, die er entschieden haben werde, welchem von den versschiedenen Prätendenten die Erbschaft zugehöre. Da der neue Herzog von Mantua — er war nun selbst angesommen — sich nicht unterwersen wollte, so ergingen die schärfssten Mandate wider ihn 1).

Waren nun aber auch Ursprung und Sinn bieser Maaßregeln verschieden, so trasen sie boch in ihrer Wirtung zusammen. Nevers sah sich durch die Rechtsansprüche ber beutschen Linie bes Hauses Destreich nicht minder bes broht als durch die Gewaltsamkeit der spanischen. Indem

1) Die Absichten bes faiferlichen Sofes ergeben fich aus ben Berichten Vallottas 10. Juni 1628; nach dem Auszug bei Nico. letti: Il nunzio ogni di più accorgevasi, che era malissima l'impressione contro il duca di Nivers, che havesso disprezzato il re di Spagna e molto più l'imperatore conchiudendo matrimonio senza sua participazione col possesso dello stato senza investitura, anzi senza indulto imperiale, che fosse nemico della casa d'Austria, che avesse intelligenza e disegno co' Francesi di dare loro mano nell'invasione dello stato di Milano; e che non di meno S. Mth Cesa havesse grandissima inclinatione alla pace, e con questo fine havesse fatto il decreto del sequestro per levare l'armi dalle mani di Spagnuoli e di Savojardi stanti le ragioni che pretendevano Guastalla, Savoja, Lorena e Spagna negli stati di Mantova e Monferrato: che dapoi il duca havesse di nuovo offeso l'imperatore col disprezzo de' commissarj non dando loro la mano dritta e non gli ammettendo in Mantova e sopra tutto col appellazione e protesta che l'imperatore fosse caduto dalla ragione e superiorità di detti feudi.

er ber Gefahr zu entgehn bachte, jog er fie fich eben über bas Saupt.

Und anfangs hatte er in der That nur schlechte Aussichten. Es ist wahr, einige italienische Staaten sahen seine Sache für so gut als die ihrige an: sie unterließen nichts, ihn bei dem Entschlusse des Widerstandes sestzuhalten: aber um an sich selbst für ihn etwas auszurichten, sehlte es ihnen doch an hinreichenden Kräften.

Wohl hatte ihm auch Nichelieu zugefagt ihn nicht fallen zu lassen, wenn er sich nur halte bis ihm Frankreich zu Halfe kommen konne. Aber die Frage war, wann dieß sernt burfte.

Die Verhältnisse von Mantua entwickelten sich noch während der Belagerung von Rochelle auf einen sehr gestährlichen Punkt. Ehe es gefallen, konnte Richelieu keinen Schritt thun. Er durfte es nicht wagen, sich aufs neue in Feindseligkeiten gegen Spanien einzulassen, so lange das durch noch eine gefährliche Erhebung der Hugenotten versanlast werden konnte.

Aber auch noch eine andere Rückficht zu nehmen ndsthigten ihn seine früheren Erfahrungen. Um keinen Preis durfte er sich mit der bevoten, ernstlich katholischen Partei in seinem Vaterlande entzweien. Er durfte es nicht was gen mit dem Papste zu brechen, oder nur eine Politik einzuschlagen, die demselben mißfällig gewesen wäre.

Unendlich viel kam noch einmal auf den Papst an. Seine Stellung, die Natur seines Umtes forderten ihn auf, alles für die Erhaltung des Friedens in der katholischen Welt zu thun. Als ein italienischer Fürst hatte er auf seine

Nachbarn einen unzweiselhaften Einfluß. Auch für Frankreich mußte sein Berfahren, wie wir sahen, maaßgebend werben. Es lag alles baran, ob er ben Ausbruch ber Entzweiung verhüten, ober ob er selbst Partei ergreisen würde.

In den frühern Berwickelungen hatte Urban VIII. seine Politik eingeleitet ihre Bahn vorgezeichnet gefunden. hier tritt seine Sinnesweise zum ersten Mal vollständiger und zugleich für die Weltangelegenheiten bestimmend hervor.

## Urban VIII.

Unter andern Fremden die durch den Handel von Ancona, ber fich im 16ten Jahrhundert in ziemlicher Aufnahme befand, zu ansehnlichen Reichthumern gelangten, zeichnete fich das florentinische Haus Barberini burch geschickte Berechnung ber Geschäfte und glucklichen Erfolg aus. Sprößling biefes hauses, Maffeo, im Jahre 1568 ju Florenz geboren, ward nach dem fruhen Tobe seines Baters nach Rom gebracht, wo ihm ein Oheim lebte, ber fich an ber Curie eine gewisse Stellung gemacht hatte. Auch Maffeo schlug die Laufbahn an der Eurie ein: er ward durch bie Bohlhabenheit seines Sauses beforbert, boch entwickelte er auch ein ausnehmendes Talent bagu. Auf jeder Stufe Die er betrat, erfannten seine Amtsgenoffen eine gewiffe Ueberlegenheit in ihm an: hauptsächlich burch eine Nuntiatur in Franfreich, bei welcher er bie volle Gewogenheit bes frangofischen Sofes erwarb, eroffnete er fich bann ferner hohe Aussichten. - Nach dem Tode Gregors XV. bachte ihm bie frangofische Partei von allem Anfang bas Pontificat

ju. Die Geftalt bes Conclave war bamals von ben fruberen baburch unterschieben, daß ber lette Bapft nur eine furze Zeit gefeffen. Obwohl er eine bedeutende Ungahl Carbinale ernannt hatte, so waren boch bie Ereaturen feines Borgangers noch immer eben so zahlreich: in dem Conclave standen einander der vorlette und der lette Repot mit ziemlich gleichen Rraften gegenüber. Maffeo Barberino soll jedem von ihnen zu verstehn gegeben haben, er sen ein Segner bes andern: man behauptet, daß er hierauf von beiben und zwar von jedem aus Haß wider ben andern unterflüßt worden sen. Noch wirksamer jedoch war es ohne 3weifel, daß er fich immer als einen Verfechter ber jurisdictionellen Anspruche der romischen Curie gezeigt und fich das burch der Mehrzahl der Cardinale werth gemacht hatte. Genug von eigenem Berdienst und frember Unterstützung gleich geforbert brang Maffeo Barberino burch, und flieg in bem frischen Alter von 55 Jahren zur Burbe bes Papstthums auf.

Gar balb nahm ber Hof einen starken Unterschied zwisschen ihm und seinen nachsten Vorsahren wahr. Elemens ben VIII. sand man in der Regel mit den Werken des h. Bernard, Paul V. mit den Schriften des sel. Justinian von Benedig beschäftigt: bei dem neuen Papst Urban VIII. lagen dagegen die neuesten Gedichte oder auch Fortificationszeichnungen auf dem Arbeitstische.

Es wird sich in ber Regel finden, daß die Zeit, in ber ein Mensch seine entschiedene Richtung ergreift, in die erste Bluthe der mannlichen Jahre fällt: in denen er an Staat oder Literatur einen selbstthätigen Antheil zu nehmen ansängt. Die Jugend Pauls V, geboren 1552, Gre-

gors XV, geboren 1554, gehörte in eine Epoche, in welscher die Prinzipien der katholischen Restauration in vollem ungebrochenem Schwunge vorwärts schritten: auch sie wurden von denselben erfüllt. Die ersten Thätigkeiten Urbans VIII. — geboren 1568 — sielen dagegen in die Zeiten der Opposition des päpstlichen Fürstenthums gegen Spanien, der Perstellung eines katholischen Frankreichs. Wir sinden, daß nun auch seine Neigung sich vorzugsweise diesen Richstungen hingab.

Urban VIII. betrachtete sich vornehmlich als einen welts lichen Fürsten.

Er hegte ben Gebanken, ber Rirchenstaat muffe burch Befestigungen gefichert, burch eigene Waffen furchtbar fenn. Man zeigte ihm bie marmornen Denkmale feiner Borfahren: er fagte, er wolle fich eiferne fegen. Un ben Grengen bes Bolognefischen baute er Castelfranco, bas man bas Kort Urbano genannt hat, obgleich ber militarische 3weck beffelben so wenig in die Augen sprang, daß die Bolognesen argwöhnten, es sen mehr gegen als für sie angelegt. In Rom fing er ichon 1625 an, Caftel S. Angelo mit neuen Bruftwehren zu befestigen: unverzüglich versah er es, gleich als fen ein Krieg vor der Thur, mit Munition und Mundvorrath: auf Monte Cavallo jog er die hohe Mauer die ben papstlichen Garten einschließt, ohne es ju achten, bag babei einige großartige Refte bes Alterthums in ben Garten ber Colonnesen zu Grunde gingen. In Tivoli richtete er eine Gewehrfabrif ein '): die Raume ber vaticanischen Bi-

<sup>1)</sup> A. Contarini: Rel<sup>20</sup> di 1635. Quanto alle armi, i papi n'erano per l'addietro totalmente sproveduti, perchè confida-

bliothek wurden jum Zeughause bestimmt: Soldaten gab es überstüssig, und die Stätte der obersten geistlichen Macht der Christenheit, der friedliche Bezirk der ewigen Stadt, erfüllte sich mit militärischem kärmen. Auch einen Freishafen mußte ein wohleingerichteter Staat haben: Civitavecschia ward mit vielen Kosten dazu eingerichtet. Nur entsprach der Erfolg mehr der Lage der Sachen als der Abssicht des Papstes. Die Barbaresken verkauften daselbst die den christlichen Seefahrern abgenommene Beute. Dazu mußten die Anstrengungen des Oberhirten der Christenheit dienen.

In alle biesen Dingen versuhr aber Papst Urban mit unbedingter Selbstherrschaft. Wenigstens in seinen ersten Jahren erweiterte er noch die unumschränkte Regiesrungsweise seiner Vorfahren.

Schlug man ihm vor, das Collegium zu Rathe zu ziehen, so entgegnete er wohl, er allein verstehe mehr als alle Carbindle zusammengenommen. Nur selten ward Con-

vano più nell'obligarsi i principi con le gratie che nelle difese temporali. Hora si è mutato registro, et il papa presente in particolare vi sta applicatissimo. A Tivoli egli ha condotto un tal Ripa Bresciano, suddito di V. Sertà, il quale poi di tempo in tempo è andato sviando molti operai della terra di Gardon. Quivi costui fa lavorare gran quantità d'arme, prima facendo condurre il ferro grezzo dal Bresciano et hora lavorandone qualche portione ancora di certe miniere ritrovate nell'Umbria: di che tutto diedi avviso con mie lettere a suo tempo, che m' imagino passassero senza riflessione. Di queste armi ha il papa sotto la libreria del Vaticano accomodato un' arsenale, dove con buon ordine stanno riposti moschetti, picche, carabine e pistole per armare trentamila fanti e cinquemila cavalli oltre buon numero che dalla medesima fucina di Tivoli si è mandato a Ferrara e Castelfranco in queste ultime occorrenze.

sistorium gehalten, und auch dann hatten nur Wenige den Muth sich freimuthig zu außern. Die Congregationen verssammelten sich in der gewohnten Weise, jedoch wurden ihnen keine wichtigen Fragen vorgelegt, die Beschlüsse, welche sie ja etwa fasten, wenig berücksichtigt 1). Auch für die Verwaltung des Staates bildete Urban keine eigentsliche Consulta, wie seine Vorfahren. Sein Nepot Franz Barberino hatte in den ersten zehn Jahren des Pontisicats ganz Necht, wenn er für keine Maaßregel, die man ergriffen hatte, welcher Art sie auch seyn mochte, die Berantswortlichkeit übernehmen wollte.

Die fremden Gesandten waren unglücklich, daß sie so wenig mit dem Papste anfangen konnten. In den Audiensien sprach er selbst das Weiste 2), docirte, setzte mit dem Nachfolgenden das Gespräch fort, das er mit dem Vorsbergehenden begonnen. Man mußte ihn hören, ihn bewunsbern, ihm mit der größten Shrerbietung begegnen, selbst wenn

- 1) Le congregationi servono, fagt Aluise Contarini, per coprire talvolta qualche errore.
- 2) Pietro Contarini: Relne di 1627. Abbonda con grande facondia nelli discorsi, è copioso nelli suoi ragionamenti, di cose varie argomenta, e tratta nelli negoti con tutte le ragioni che intende e sa, a segno che le audienze si rendono altrettanto e più lunghe di quelle de' precessori suoi: e nelle congregationi dove interviene segue pur il medesimo con grande disavantaggio di chi tratta seco, mentre togliendo egli la maggior parte del tempo poco ne lascia agli altri; et ho udito io dire ad un cardle che andava non per ricever l'audienza ma per darla al papa, poichè era certo che la Sta S. più avrebbe voluto discorrere che ascoltarlo; e molte volte è accaduto che alcuni entrati per esporre le proprie loro istanze, postosi egli nei discorsi, se ne sono usciti senza poter de' loro interessi dirle cosa alcuna.

er abschlug. Auch bei andern Papsten erfolgten viele absschlägliche Bescheibe, aber aus einem Prinzip, sey es der Religion oder der Politik: bei Urban bemerkte man Laune. Man konnte nie sagen, ob man ein Ja oder ein Nein zu erwarten haben wurde. Die gewandten Benezianer lauschten ihm ab, daß er den Widerspruch liebe, daß er durch eine sast unwillkührliche hinneigung immer auf das Gegenstheil von dem Borgetragenen verfalle: um zu ihrem Iwecke zu gelangen, drauchten sie das Mittel sich selbst Einwürfe zu machen. Indem der Papst das Entgegengesetzte aussuchte, gerieth er dann von selbst auf Vorschläge, zu denen ihn sonst keine Ueberredung der Welt zu bringen vermocht hätte.

Eine Gefinnung, die fich auch in untergeordneten Rreisfen auf ihre Weise zeigen kann, und damals in Italienern und Spaniern nicht selten vorkam. Sie betrachtet eine dffentliche Stellung gleichsam als einen Tribut, welcher dem Verdienste, der Personlichkeit gebühre. In der Verwaltung eines Amtes solgt sie dann auch dei weitem mehr diesen personlichen Antrieden als den Forderungen der Sache. Nicht viel anders, als ein Autor der von dem Gefühle seines Tallentes erfüllt, nicht sowohl den Gegenstand ins Auge faßt der ihm vorliegt, als dem Spiele seiner Willkur freien Lauf läßt.

Sehörte boch Urban selbst zu dieser Art von Autoren! Die Gedichte, die von ihm übrig sind, zeigen Wig und Geswandtheit. Aber wie seltsam sind darin doch die heiligen Gegenstände behandelt! Die Gesänge und Sprüche des alten wie des neuen Testamentes mussen sich in horazische Metra fügen, der Lobgesang des alten Simeon in zwei

sapphische Strophen! Bon der Eigenthumlichkeit des Teretes kann hiebei wie natürlich nichts übrig bleiben: der Insbalt muß sich einer Form fügen, die ihm an sich widers spricht, nur weil der Berfasser sie eben beliebt:

Aber biese Talente, ber Glanz mit bem sie bie Person bes Papstes umgaben, die athletische Gesundheit selbst bes ren er genoß, vermehrten nur in ihm bas Gelbstgefühl, bas ihm seine hohe Stellung ohnehin einflöste 1).

Ich wußte keinen Papst der es in dem Grade gehabt hatte. Man machte ihm einst einen Einwurf aus den alzten papstlichen Constitutionen: er antwortete, der Ausspruch eines lebenden Papstes sey mehr werth als die Satzungen von hundert verstorbenen.

Jenen Beschluß bes rdmischen Bolkes niemals wies ber einem Papste bei seinen Lebzeiten eine Bilbsaule zu ers richten hob er mit den Worten auf, "ein solcher Beschluß konne einem Papste nicht gelten wie er einer sen."

Man lobte ihm bas Betragen eines seiner Runtien in einer schwierigen Angelegenheit: er versetze, "ber Runtius habe nach seiner Instruction gehandelt."

Ein solcher Mann war es — so erfüllt von der Idee ein großer Fürst zu seyn: so französisch gestimmt durch seine frühere Thätigkeit wie durch die Förderung die er von Frankreich erfahren: endlich so eigenwillig, fräftig und voll Selbstgefühls — an den in diesem Augenblicke die Leis

<sup>1)</sup> Bon Anfang an bemerfte man bieß. Relatione de' quattro ambasciatori 1624: Ama le proprie opinioni e si lascia lusingare dal suo genio, a che conseguita una salda tenacità dei propri pensieri: — — è sempre intento a quelle cose che possono ringrandire il concetto della sua persona.

tung der hochsten geistlichen Macht der katholischen Chrisstenheit gekommen war.

An seinem Entschlusse, an ber Haltung, die er in ber Mitte ber katholischen Mächte annahm, hing unendlich viel für ben Fortschritt oder Einhalt ber universalen Restaurastion, mit ber man beschäftigt war.

Schon dfter aber hatte man in diesem Papste eine Abneigung gegen Spanien Deftreich bemerken wollen 1).

Schon im Jahre 1625 beklagte fich Cardinal Borgia über die Harte besselben, "ber König von Spanien könne nicht die mindeste Bewilligung erlangen: alles werbe ihm abgeschlagen."

Cardinal Borgia behauptete, die Sache von Baltellin habe Urban VIII. mit Willen nicht beigelegt: ber Ronig habe sich erboten die streitigen Passe fahren zu lassen, der Papst habe niemals darauf geachtet.

So läßt sich auch nicht leugnen, daß Urban mit baran Schulb hatte, wenn jene Berbindung zwischen den Häusern Destreich und Stuart nicht zu Stande kam. Als er die Dispensation aussertigte welche sein Borganger entworfen, setzte er zu den alten Bedingungen noch hinzu, daß in jeder Provinz öffentliche Kirchen für die Katholiken errichtet werden sollten: eine Forderung die dei der Ueberzahl einer gereizten protestantischen Bevölkerung niemals zu-

<sup>1)</sup> Marquemont (Lettres, bei Aubery: Mémoires de Richelieu I, p. 65) bemerkt das von allem Anfang. Den Papst zu behandeln, sagt er, wird nicht schwer senn: seine Neigung ist für den König und für Frankreich: aus Alugheit will er aber auch die andern Kürsten zufrieden stellen. Der Papst ward sofort auch die Abneigung der Spanier inne.

gestanden werden konnte, die der Papst hernach bei der französischen Vermählung selbst fallen ließ. Er schien in der That den Zuwachs an Macht ungern zu sehen, den Spanien durch die Verbindung mit England erlangt haben würde. Sanz insgeheim unterhandelte in jenen Tagen der Nuntius, der in Brüssel residirte, über eine Vermählung des Churprinzen von der Pfalz nicht mit einer östreichischen, sondern mit einer baierischen Prinzessin 1).

Und an der mantuanischen Verwickelung nun, die sich jetzt erhob, hatte der Papst nicht minder einen wesentlichen Antheil. Die geheime Vermählung der jungen Prinzessin mit Rethel, von der alles abhing, hätte ohne papstliche Dispensation nicht vollzogen werden können. Papst Urban gab sie, ohne die nächsten Verwandten, den Kaiser oder den Konig, auch nur gefragt zu haben, und noch im rechten Ausgenblicke traf sie ein.

Dergeftalt lag die Gefinnung des Papftes bereits offen am Tage. Wie die übrigen italienischen Machte, wunschte er vor allem einen von Spanien unabhangigen Fürsten in Mantua ju seben.

Auch wartete er nicht bis er etwa von Richelieu anges gangen wurde. Da seine Verwendungen am faiserlichen Hose unwirksam blieben, dessen Schritte vielmehr immer feindseliger wurden, die Belagerung von Casale fortdauerte, wandte sich der Papst selbst an Frankreich.

Er ließ die bringendften Bitten vernehmen. "Der

<sup>1)</sup> Der Emissår des Nuntius war ein Capuziner, Francesco della Nota. Rußdorf Négociations I, 205 ist über seine Unterhandlungen besonders aussührlich.

König möge ein Heer ins Felb rücken lassen, selbst ehe Noschelle noch genommen sen: eine Unternehmung in ber manstuanischen Sache sen eben so gottgefällig, wie die Belagerung jenes Hauptbollwerkes der Hugenotten: erscheine der König nur erst in Lyon und erkläre sich für die Freiheit von Italien, so werde auch er der Papst nicht säumen, ein Heer ins Feld stellen und sich mit dem Könige vereinigen!! 1).

Bon bieser Seite hatte bemnach Richelieu bießmal nichts zu fürchten, wenn er die vor drei Jahren fehlgesschlagene Opposition gegen Spanien wieder aufnahm. Aber er wollte ganz sicher gehn: er hatte nicht die Eile des Papsstes: in jener Belagerung, die seinen Ehrgeiz sesselte, ließ er sich nicht sidren.

Desto entschlossener zeigte er sich, so wie nun Rochelle gefallen war. "Monsignore," rebete er ben papstlichen Runtius an, ben er sogleich rufen ließ, "nun wollen wir auch keinen Augenblick weiter verlieren, aus allen Kräften wird sich ber Konig ber italienischen Sache annehmen"?).

Dergestalt erhob sich jene Feinbseligkeit gegen Spanien und Destreich, die sich schon so oft geregt, kräftiger als jemals. Die Eisersucht von Italien rief noch einmal den Ehrgeiz der Franzosen hervor. Die Lage der Dinge schien so dringend, daß Ludwig XIII. das Frühjahr nicht abwarten wollte. Noch in der Mitte des Januar 1629 brach er von Paris auf und nahm den Weg gegen die Alpen.

Ber:

<sup>1)</sup> Ausguge aus den Depeschen Bethunes vom 23. Sept. und 8. Oct. 1628 bei Siri: Memorie VI, p. 478.

<sup>2)</sup> Dispaccio Bagni 2 Nov. 1628.

Bergebens wibersetzte sich ber Herzog von Savopen, ber sich, wie gesagt, zu Spanien hielt; seine Passe, die er barricabiren lassen, wurden im ersten Anlauf gestürmt, Susa genommen: schon im Merz mußte er einen Vertrag eingehn: die Spanier sahen sich in der That genothigt die Belagerung von Casale auszuheben 1).

Und so standen die beiden vorwaltenden Machte ber Katholischen Christenheit aufs neue in den Wassen gegen einander. Richelieu nahm seine kuhnsten Plane gegen die spanisch-ditreichische Macht wieder auf.

Bergleichen wir aber bie Zeiten, fo fußte er jest hiebei auf eine bei weitem gebiegenere, haltbarere Grundlage, als früher bei feiner graubundtnerifch pfalgischen Unternehmung. Damals hatten die Sugenotten ben Augenblick ergreifen tonnen um ihm ben innern Krieg zu erneuern. Auch jest waren fie zwar nicht vollkommen unterbrückt, aber seit fie Rochelle verloren, flogten fie feine Beforgniß mehr ein: ihre Dieberlagen und Berlufte gingen ununterbrochen fort: auch nur eine Diversion zu machen waren sie nicht mehr fähig. Und vielleicht noch wichtiger ift es, daß Richelieu jest ben Papft für fich hatte. Bei der früheren Unternehmung entsprang ibm aus bem Gegenfage, in ben er babei mit ber romischen Politik gerieth, eine Gefahr felbft fur feine Stellung im Innern von Frankreich; die jetige war bagegen von Rom felbst hervorgerufen, in dem Interesse bes papstlichen Rurftenthums. Richelieu fand es überhaupt gerathen, fich so enge wie möglich an bas Papstthum anzuschlies

Papfie \*

<sup>1)</sup> Recueil de diverses relations des guerres d'Italie 1629
-31. Bourg en Bresse 1632.

fen: in dem Streite zwischen romischen und gallicanischen Doctrinen hielt er sich nunmehr zu den romischen und verleugnete die gallicanischen.

Welche Bebeutung entwickelte hiemit ber Gegensatz bes Urbans VIII. gegen bas Saus Destreich!

Mit der religidsen Entwickelung, mit dem Fortschritte ber katholischen Restauration waren politische Veränderungen verknüpft, die immer unaushaltsamer ihr eigenes Princip geltend machten, und sich jest dem kirchlichen selbst entgegensetzen.

Der Papft trat gegen biejenige Macht in die Schranten, welche sich die Wiederherstellung des Katholicismus am eifrigsten angelegen seyn ließ.

Es fragt sich nun, welche Haltung biese Macht, besonders Raiser Ferdinand, in bessen Handen die Unternehsmung der Wiederherstellung hauptsächlich ruhte, einer so machstigen und brohenden Opposition gegenüber einnehmen wurde.

Die Macht Kaifer Ferdinands II. im Jahre 1629.

Es war bem Raifer eben als mare nichts geschehen.

Zwar konnte er sich unter ben obwaltenden Umstanben keinerlei Gunst von dem Papste versprechen: in den kleinsten Dingen, z. B. einer Sache der Abtei S. Marimian, ja in den devotesten Anträgen — wenn er unter andern wunscht, S. Stephan und S. Wenceslaus, weil man dem einen in Ungarn, dem andern in Bohmen eine so große Verehrung widmet, in den römischen Kalender aufgenommen zu sehen — fand er Widerstand, und er bekam nichts als ab-

bas erste Mal selbst zu besetzen: ber Papst schlug es ihm ab: benn, sagte er, er burse die Concordate nicht verletzen: auch in Frankreich halte man sie 1). Es liegt sast ein hohn in dieser Verweisung, benn das französische Concordat gewährte ja eben dem Könige das Recht, das der Raiser verlangte. Der Raiser wünschte die zurückerwor-

<sup>1)</sup> Lettera di segreteria di stato al nuntio Pallotta li 28 Aprile 1629. Der Papst bestimmte seinen Nuntius in Edsn, Pier Luigi Carassa, nach Niebersachsen,, con titolo per la restitutione de' beni ecclesiastici, e deliberò di dargli anche le facoltà a parte se sosse stato bisogno di usarle nelle controversie fra ecclesiastici ed ecclesiastici."

benen Rloster in Collegien besonders für die Jesuiten verwandeln zu können: der Papst antwortete, die Rloster mußten zunächst den Bischösen überantwortet werden.

Indessen fuhr der Kaiser auf seinem Wege fort, ohne auf die Ungunst des Papstes Rücksicht zu nehmen: er bes trachtete sich als den großen Borfechter der katholischen Kirche.

Drei heere ließ er auf einmal ins Felb rucken.

Das erste kam ben Polen wiber bie Schweben zu hulfe, und stellte in ber That bas Kriegsglück ber Polen einigermaßen wieber her. Doch war bas nicht bie einzige Absicht: bei biesem Felbzuge bachte man zugleich baran, Preußen an bas Reich und ben Orben, bem es entriffen worden, wieder zurückzubringen 1).

Ein anderes heer ruckte gegen die Niederlande, um hier den Spaniern zu hulfe zu kommen. Es ergoß sich über die haide von Utrecht gegen Amsterdam hin, und nur ein Zufall, die Ueberrumpelung von Wesel, hinderte es an den größten Erfolgen.

Indessen sammelte sich ein brittes heer bei Memminsen und Lindau um nach Italien zu gehn und die manstuanische Sache mit dem Schwerte auszumachen. Die Schweizer waren nicht zu bewegen den Durchzug in Sustem zuzugestehn: sie wurden mit Sewalt gezwungen: in eisnem Augenblicke waren Luciensteig, Chur, mit allen graus

<sup>1)</sup> Mémoires et négotiations de Rusdorf II, 724. Comiti Negromontano (Schwarzenberg) Viennae nuper claris verbis a consiliariis et ministris Caesaris dictum fuit, imperatorem scilicet sibi et imperio subjecturum quidquid milite suo in Borussia occuparit et ceperit.

bundtnerischen Passen bis an den Comersee, eingenommen: 35000 Mann stark stieg alsdann dieses heer langs der Adda und dem Oglio hinad. Noch einmal ward der herzog von Mantua ausgesordert sich zu unterwersen. Er erklatte, er stehe im Schutze des Königs von Frankreich, mit diesem musse man unterhandeln. Indem nun die Deutschen sich gegen Mantua, die Spanier sich gegen Montserrat bewegten, erschienen auch die Franzosen zum zweiten Male. Sie macheten auch dies Mal Fortschritte; sie nahmen Saluzzo, Pienerolo: aber in der Hauptsache richteten sie nichts aus; nicht einmal den Herzog von Savonen vermochten sie aussen neue zu ihrem Willen zu nötzigen. Die Spanier des gannen Casale, die Deutschen nach kurzem Stillstand Mantua zu belagern: ') sie hatten bei weitem das Ueberz gewicht.

Rein Wunder, wenn in biefer Lage ber Dinge jett in Wien selbst Erinnerungen an bie alte kaiserliche hoheit laut wurden.

"Man werbe ben Italienern zeigen, daß es noch eis nen Kaiser gebe, man werbe Rechnung mit ihnen halten."

Besonbers hatte sich Benedig den haß des hauses Destreich zugezogen. Man urtheilte zu Wien, daß wenn Mantua einmal gefallen, auch die Terra ferma von Benes dig nicht mehr widerstehn könne. In ein paar Monaten muffe man sie haben, dann könne man die kaiserlichen Lehen zurückfordern. Der spanische Gesandte ging noch weiter. Er verglich die spanisch-östreichische Macht mit der römis

<sup>1)</sup> Das effte Buch dell' istoria di Pietro Giov. Capriata erertert die einzelnen Momente biefer Ereigniffe.

schen, die venezianische mit der carthaginiensischen. "Aut Roma", rief er aus, "aut Carthago delenda est."

Und hier gebachte man auch ber weltlichen Rechte bes Raiserthums gegen bas Papstthum.

Ferbinand II. beabsichtigte sich kronen zu lassen: er forberte, daß ihm der Papst nach Bologna oder Ferrara entgegenkomme: der Papst wagte es weder zu versprechen noch abzuschlagen, und suchte sich mit einer Reservatio mentalis zu helsen 1). Es kam die Rede auf die Lehenstrechte des Reiches über Urbino und Monteseltro; man sagte dem papstlichen Runtius ohne Weiteres, Wallenstein werde sich darüber näher informiren, wenn er nach Italien komme. In der That war das Wallensteins Absicht. Er war früher gegen den italienischen Krieg gewesen: jest aber erklärte er, da er sehe, daß der Papst mit seinen Verdünsdeten das Haus Destreich unterdrücken wolle, seh er das sür 2). Er ließ sich vernehmen: es seh bereits hundert

- 1) Se bene Urbano una volta usci coll'ambasciatore Save'li che bisognando si saria trasferito a Bologna o Ferrara, non intese però dire in correspettività di quello che espresse il principe di Eckenberg.
- 2) Belche Meinung man von dem Papste zu Bien üderhaupt hatte, zeigt das Schreiben Passottas 10. Aug. 1628. È stato qui rappresentato da' maligni, che son quelli che vogliono la güerra, che lo stato di Milano sta in grandissimo pericolo, essendo cosa sicura che papa Urdano havendo vastissimi pensieri sia di cattivo animo verso la casa d'Austria, che perciò si habdia da temere di Sz Stà non meno che di Veneziani e di Francesi havendo gli stati così vicini al ducato di Milano e potendo in un tratto mettere potente esercito in campagna: e di più gli stessi maligni hanno rappresentato per cosa già stabilita che S. Sà vuole in ogni modo far fare re de' Romani il re di Francia, ed in confermazione di ciò hanno allegato che essendo la Sà S.

551

Jahr ber, bag Rom nicht geplundert worden: jest muffe es noch um vieles reicher senn als bamals.

Indessen sollte auch Frankreich nicht verschont werden. Der Raiser bachte die brei abgekommenen Bisthumer mit Gewalt ber Baffen juruckzuerwerben: fein Plan mar Cofaken von Polen zu übernehmen und nach Frankreich zu schicken. Die Zwistigkeiten Ludwigs XIII. mit seinem Bruber und feiner Mutter schienen dazu eine erwunschte Gelegenheit barzubieten.

Und fo nahm bas Saus Deftreich eine Stellung ein, in welcher es seine Bestrebungen gegen die Protestanten auf bas kuhnste verfolgte, aber zugleich die katholische Oppofition, ja den Papst selbst machtig beugte und in Zaum bielt.

Unterhandlungen mit Schweben. Churfürstentag zu Regensburg.

So oft in fruberen Zeiten ein Kall biefer Urt nur von ferne gefeben, nur gefürchtet wurde, hatte fich alles vereinigt was in Europa noch unabhangig geblieben: jest war er wirklich eingetreten. Die fatholische Opposition fah fich, nicht mehr aus Eifersucht sondern zu ihrer Rettung jur Nothwehr, nach Sulfe außerhalb ber Grengen bes Ratholicismus um. Un wen aber fonnte fie fich wenden? England war burch die Entzweiung zwischen Ro-

nunzio in Francia dicesse alla regina che s'egli arrivava ad esser papa, voleva procurare di fare re de' Romani il suo figliuolo, il quale ancora era fanciullo.

nig und Parlament in fich selbst beschäftigt, und unterhans belte überdieß bereits aufs neue mit Spanien: die Niederslande waren selbst von dem Feinde überzogen: die deutsschen Protestanten entweder geschlagen oder von den Kaiserslichen Deeren in Furcht gehalten: der König von Danesmark zu einem nachtheiligen Frieden gezwungen. Es blied Niemand übrig als der König von Schweden.

Bahrend bie Protestanten allenthalben geschlagen wurben, hatte allein Gustav Abolf Siege erfochten. Er hatte Riga, gang Liefland bis auf Dunamunde, von Litthauen, wie die Polen fich ausbrucken, so viel als er felbst gewollt erobert: dann war er 1626 in Preußen erschienen, hauptsächlich, wie er fagte, um die Geiftlichfeit im Bisthum Ermeland heimzusuchen: die Hauptsige des wiederhergestellten Ratholis cismus in jenen Segenden, Frauenburg und Braunsberg, hatte er eingenommen, und ben bedrangten Protestanten bafelbft einen neuen farten Ruckhalt gegeben. Aller Augen richtes ten sich auf ihn. "Ueber alle andern Menschen", schreibt Rusborf schon im Jahre 1624, "schätze ich biefen stegreichen helben: ich verehre ihn als ben einzigen Schut unserer Sache, als ben Schrecken unserer gemeinschaftlichen Keinde: feinen Ruhm, ber über ben Reid erhaben ift, begleite ich mit meinem Gebet" 1). 3mar hatte Guftav Abolf jest in bem Gefecht auf der Stummichen Saibe einen Berluft gehabt, und ware beinahe selbst gefangen genommen worden,

<sup>1)</sup> Rusdorf Mémoires II, 3. "Ejus gloriam invidiae metas eluctatam, excelsam infracti animi magnitudinem, et virtutis magis ac magis per merita enitescentis et assurgentis invictum robur cum stupore adoro et supplici voto prosequor."

aber die ritterliche Tapferkeit, mit der er sich durchschlug, warf sogar einen neuen Glanz auf ihn, und alle Mal beshauptete er sich im Felde.

An diesen Fürsten nun wandten sich jetzt die Kranzo-Zuerst vermittelten sie einen Stillstand zwischen ibm und ben Polen, und es ist wohl sehr möglich, baß jene preußische Absicht des Raisers bazu beitrug, wenn nicht ben Konig, doch die Magnaten von Volen friedlich zu stimmen '). hierauf traten fie ihrem vornehmsten 3weck, ben Ronig von Schweben nach Deutschland zu ziehen, naher. Dabei hatten sie nur die Rücksicht einige Bestimmungen ju Sunften bes Ratholicismus in ben Bertrag ju bringen. Unter biesem Borbehalt erflarten sie sich bereit ben Ronig, ber eine ansehnliche Urmee ins Feld ju ftellen habe, mit einer entsprechenden Gelbsumme zu unterftugen. Mach eis nigem Zogern ging Ronig Guffav hierauf ein. In feinen Instructionen vermeibet er ber Religion ju gebenten: als ben 3weck bes Bunbniffes ftellt er nur bie Berftellung ber beutschen Stanbe zu ihren alten Gerechtsamen, bie Entfernung ber faiserlichen Truppen, die Sicherheit ber Meere und bes handels dar 2). Man entwarf einen Vertrag, in welchem der Konig den fatholischen Gottesbienst, wo er ihn finde, zu dulden, und fich in Sachen ber Religion, fo bruckte man es aus, nach ben Reichsgeseten zu halten zu-

<sup>1)</sup> Rusdorf l. l. 724. Poloniae proceres, si unquam, vel nunc maxime pacem desiderabunt.

<sup>2)</sup> Tenor mandatorum quae S. R. Maj. Sueciae clementer vult ut consiliarius ejus — — Dn. Camerarius observare debeat, Upsaliae 18 dec. 1629. Mosers patriotisches Archiv B. VI, p. 133.

sagte. Es war dieß nothig auch um des Papstes willen, dem auf der Stelle bavon Kunde gegeben ward. Die Vollzziehung des Vertrages stieß sich zwar noch an einige Formalitäten: doch ward er schon im Sommer 1630 als dessinitiv betrachtet '). Der papstliche Runtius in Frankzreich behauptet, Venedig habe sich verpflichtet den dritten Theil der Subsidien zu zahlen '). Ich habe nicht ermitzteln können, wie viel Grund diese Angabe hat: wenigstens der Lage der Berhältnisse wäre sie entsprechend.

Durfte man aber wohl hoffen, daß Gustav Abolf allein im Stande senn werbe die Uebermacht der kaiserlicheligistischen Armee zu brechen, sie im Felde zu bestegen? Riemand traute es ihm zu. Vor allem erschien es wunsschenswerth, in Deutschland selbst eine seinem Unternehmen entgegenkommende Bewegung herborzubringen.

Und hier durfte man nun ohne Zweifel auf die Protesftanten rechnen. Welches auch die Politik senn mochte die den einzelnen Fürsten aus personlicher Rücksicht oder Befürchtung entsprang, so hatte sich doch der Gemüther jene Gahrung bes

- 1) Bagni 18 Giugno 1630. Er führt ben Artifel, ber sich auch in dem Bunde vom 6ten Jan. 1631 sindet, mit geringer Absweichung folgendergestalt an: "Si rex aliquos progressus faciet, in captis aut deditis locis, quantum ad ea quae religionem spectant, observadit leges imperii." Er zeigt auch, wie man das verstanden. "Le quali leggi", fügt er hinzu, "dicevano dovere intendersi della religione cattolica e della consessione Augustana." So das der Calvinismus ausgeschlossen geblieben sen würde.
- 2) Bagni 16 Luglio 1630. Sopragiunsero, heißt es im Ausşug, nuove lettere del Bagni coll'aviso che alla prefata confederatione fra il re di Francia e lo Sueco erasi aggiunta la republica di Venetia, la quale obligavasi a contribuire per la terza parte.

machtigt bie bis in die Tiefe des allgemeinen Lebens bringt, die den großen Stürmen vorausgeht. Ich will nur Einen Gedanken anführen der damals um sich griff. Als es hie und da zur Ausführung des Restitutionsedictes kam, und die Jesuiten schon die Absicht andeuteten auch nicht eine mal den Religionskrieden anzuerkennen, ließen die Protesstanten vernehmen, ehe es so weit komme, werde die völlige Zerrüttung des Reiches deutscher Ration erfolgen: "sie würden eher Geseh und Sitte von sich werfen und Germanien wieder in seine alte Walbeswildnis verwandeln."

Aber auch auf ber katholischen Seite zeigte fich Un-

Es ist nicht zu fagen, welche Bewegung in ber Geistlichkeit die Absicht der Jesuiten, sich der zurückzegebenen Rlostergüter zu bemächtigen, veranlaßte. Die Jesuiten sollen erklärt haben, es gebe keine Benedictiner mehr: sie sepen alle abgefallen, und gar nicht einmal fähig in den verlorenen Besit wieder einzutreten. Dagegen machte man ihnen auf der andern Seite ihre Verdienste streitig: man wollte nicht Wort haben, daß Bekehrungen durch sie vollbracht worden: was so scheine, sep nichts weiter als das Werk der Gewalt 1). Ehe die Kirchengüter nur noch zurückge-

1) Aus den heftigen Streitschriften, Anklagen und Bertheibigungen, die hierüber erschienen, ersieht man zwar nicht die Wahrheit der Thatsachen, aber doch die Punkte des Streites. È verissimo, sagt der papstliche Nuntius in einem chissrirten Schreiben, che i padri Gesuiti hanno procurato e procurano col favore dell' imperatore, che non pud esser maggiore, di non solo soprastare agli altri religiosi, ma di escluderli dove essi v'hanno alcun interesse o politico o spirituale. Ich sinde doch, daß der Kaiser, so ergeben er damals auch den Jesuiten war, im Jahre 1629 sich zu

geben waren, brachten sie schon Entzweiung und Haber hervor, über ben Anspruch sie zu besitzen, zwischen ben Orben, über bas Recht ber Collation, zwischen Raiser und Papst.

Bu biesen geistlichen Misverständnissen gesellten sich aber weltliche von noch weiteraussehender Natur. Die kaiserlischen Kriegsvölker waren eine unerträgliche kast, ihre Durchstüge erschöpften kand und Leute: wie der Soldat den Bürsger und Bauer, mishandelte der General die Fürsten: Walslenskein ließ die verwogensten Neden verlauten. Auch die alten Verdündeten des Kaisers, die Häupter der Liga, vor allem Naximilian von Baiern, waren misvergnügt über die Gegenwart und besorgt wegen der Jukunst.

In biefer Lage ber Dinge geschah es, daß Ferdinand, um seinen Sohn jum romischen Könige erwählen zu lassen, die katholischen Churfürsten im Sommer 1630 zu Regens: burg versammelte. Es konnte nicht anders senn als daß hiebei nun auch alle andern dffentlichen Angelegenheiten zur Sprache kamen.

Wohl sah ber Kaiser, baß er etwas nachgeben muffe. Sein Sinn war, dieß in den deutschen Sachen zu thun; er zeigte sich geneigt das Restitutionsedict in hinsicht auf die brandenburgischen und chursächsischen Lande noch zu sus

einer reinen Restitution an die alten Orden neigte. Pier Luigi Carassa, Nuntius in Edin, erzählt dies. Aber schon waren in diesem Augenblick die Sesuiten in Rom durchgedrungen. Suli 1629 erfolgte ein Beschluß daselbst, che alcuna parte (dei deni ricuperati) potesse convertirsi in erezioni di seminarj, di alunnati, di scuole e di collegj tanto de' padri Gesuiti, quali in gran parte surono motori dell' editto di Cesare, come di altri religiosi. Die Sesuitenschulen würden sich auch über ganz Nordbeutschland ergossen haben.

penbiren, über Pfalz und Mettenburg eine Abkunft zu trefs fen, auch Schweben wieber zu verschnen — schon waren Unterhandlungen bazu eröffnet, — und indest seine Kraft nach Italien zu wenden, ben mantuanischen Krieg zu Ende zu bringen, und den Papst zur Anerkennung seiner kirchlischen Ansprüche zu nöthigen.).

Er mochte glauben, weil er es mit beutschen Fürsten zu thun habe, durch Rachgiebigkeit in beutschen Angelegens heiten bas Meiste auszurichten. Jedoch nicht so einfach lagen die Dinge.

Die italienisch französische Opposition hatte bei ben tatholischen Churfürsten bereits Eingang gefunden, und suchte bas Migvergnügen berfelben zu ihren Zwecken zu benuten.

Zuerst erschien ber papstliche Nuntius Rocci in Resgensburg. Wie hatte er nicht alles anwenden sollen um die Ausführung der italienischen und antipapstlichen Abssichten des Kaisers zu hintertreiben?

Der Papft hatte ihm aufgetragen fich vor allem mit bem Churfurften von Baiern in gutes Einverftandniß ju feten: in furzem melbet er, bag bieß Berftandniß in tief.

<sup>1)</sup> Dispaccio Pallotta 2 Ag. 1630 gibt unter ben Puntten bie aur Berathung fommen sollten, an: 1° se si doveva sospendere o tirare avanti l'editto della ricuperatione de' beni ecclei; 2° se havendosi da procedere avanti, si avesse da sospendere quanto a quelli che erano negli stati dell' elettori di Sassonia e di Brandenburgo: ed inclinavasi a sospenderlo; 3° quanto ai beneficii e beni ecclei che si erano ricuperati, pretendevasi che alli imperatori spettasse la nominazione — 6° trattavasi restituire il ducato di Mechelburgh agli antichi padroni, siccor il palatinato almeno inferiore al palatino con perpetuo pregiditio della religione cattolica come era seguito con Danimare.

stem Geheinnist erhalten werbe 1): er brachte eine Erklarung ber katholischen Chursursten aus, daß sie in allen kirchlichen Angelegenheiten mit ihm vereinigt bleiben und besonders die Jurisdiction und Verehrung des papstilichen Stuhles aufrecht erhalten wurden.

Um aber ber Sache die entscheibende Wendung zu gesben, kam ihm der Vertraute Richelieus, Pater Joseph, zu Hulfe. Riemals ist wohl die durchtriebene Schlauheit diesses Capuziners thätiger, wirksamer und den Mitwissenden offenbarer gewesen als hier: sein Begleiter in Regensburg, herr von Leon, welcher zu dieser Gesandtschaft seinen Rasmen hergab, hat gesagt, der Pater habe gar keine Seele, sondern an ihrer Stelle Untiesen und Lachen, in die ein Jesber gerathen musse der mit ihm unterhandle.

Durch diese Vermittler nun machte sich jene italienische stanzosische Opposition des Raisers die deutschen Verdung deten desselben in kurzem vollig zu eigen. Zur Versöhnung des Reiches mit Schweden, zur Beruhigung der Protestanten ward nichts gethan: niemals håtte der Papst in die Suspension des Restitutionsedictes gewilligt. Dagegen dranzen die Chursussen auf herstellung des Friedens in Italien: sie forderten die Absetzung des kaiserlichen Feldhauptmanns, der sich als unumschränkter Dictator gebehrbe.

Und so machtig war dieser Einfluß, so geschickt ward er geltend gemacht, daß ber gewaltige Kaiser, in dem Ze

<sup>1)</sup> Dispaccio Rocci 9 Sett. 1630. E questa corrispondenza riuscà molto fruttuosa, perchè Baviera di buon cuore operò che in quel convento non si trattò delle operationi sopra mentovate.

nith seiner Macht, ohne Wiberstand, ohne Bebingung nachgab.

Während man in Negensburg unterhandelte, hatten seine Eruppen Mantua erobert: er konnte sich als Herrn von Italien betrachten: in diesem Augenblicke verstand er sich dazu, Mantua dem Nevers gegen die nichtige Formalität einer Abbitte einzuräumen. Aber vielleicht noch mehr wollte die andere Forderung sagen. Zugleich die deutschen Fürsten, Frankreich und der Papst waren von dem Feldherrn bebroht, an dessen Persönlichkeit das Glück der kaiserlichen Wassen geknüpst war! Man darf sich nicht wundern, wenn sie ihn haßten und sich seiner zu entledigen wünschten. Der Raiser, um des Friedens willen, gab ihn auf.

In dem Moment daß er Italien beherrschen konnte, läßt er es fahren! In dem Moment daß ihn der gefährelichste, friegskundigste Feind in Deutschland angreift, dankt er den Feldherrn ab, der allein im Stande ware ihn zu vertheidigen. Nie haben Politik und Unterhandlung größere Erfolge hervorgebracht.

## Schwedischer Krieg. Berhaltniß bes Papftes.

Und nun erst begann der Krieg. Unter den gunstigsten Auspicien, man kann es nicht leugnen, erdssnete ihn Sustav Abolf. Denn war nicht das kaiserliche heer auf Walslensteins Namen zusammengebracht, ihm personlich ergeben und verpstichtet? Der Kaiser entließ sogar einen Theil das von: die Contributionsforderungen der Generale, die biss

her in beren Belieben gestanden, unterwarf er einer Ermässigung der Reichskreise'): man muß sagen, daß der Raisser indem er den General entließ, zugleich sein Heer zersstorte, die moralische Kraft ihm nahm. Ein Italiener, der früher in papstlichen Diensten gestanden, Lorquato Conti, sollte dem beherzten und eifrigen Feinde damit Widerstand leissen. Es liegt in der Sache, daß dieser schlecht aussiel: daß faiserliche Deer zeigte sich nicht mehr als daß alte: man sah nichts als Unentschlossenheit, Schwanken, Schrecken, Werslust: Gustav Abolf schlug es vollsommen aus dem Felde, und seste sich an der untern Oder sest.

Anfangs glaubte man in Oberbeutschländ, bag Bleg' für das übrige Reich wenig zu bedeuten habe: — mit großer Ruhe suhr indeß Tilly in seinen Unternehmungen an der Elbe fort. Daß er endlich Magdeburg eroberte, erschien dem Papst als ein großer Sieg: man knüpste die glanzendsten Hoffnungen daran. Schon wurde auf Tillys Antried ein Commissarius ernannt, "um die Angelegenheiten des Erzsbisthums nach den Gesehen der katholichen Kirche einzusrichten."

Allein eben dieß bewirkte nun, daß alle noch unentsschiedenen protestantischen Fürsten sich an Sustav Abolf ansschlossen, und indem Tilly sie daran zu hindern suchte, mit der Liga in eine Feindschaft geriethen, welche es nicht langer gestattete einen Unterschied zwischen ligistischen und kaiserlichen Volkern zu machen. Die Schlacht von Leipzig

ers

<sup>1)</sup> Adlzreitter III, XV, 48. Caesar statuit ne in posterum stipendia pro tribunorum arbitrio, sed ex circulorum praescripta moderatione penderentur.

erfolgte: Tilly ward aufs haupt geschlagen, und über bie ligistischen so gut wie über die kaiserlichen känder ergossen sich die protestantischen heerschaaren: Würzburg und Bamberg fielen dem König in die Hande: an dem Ahein trassen die Protestanten des entsernten Nordens mit den alten Borsechtern des romanischen Katholicismus, den spanischen Truppen, zusammen: dort dei Oppenheim sieht man ihre vermischten Schädel; — Mainz ward erobert: alle untersbrückten Fürsten scholossen sich an den König an: der versjagte Pfalzgraf erschien in dem Feldlager desselben.

Me fin Siger Beife mußte nun eine Unternehmung welche von der katholischen Opposition in politischen Abfichten hervorgerufen, gebilligt worden, zum Vortheil bes Protestantismus ausschlagen. Die übermaltigte, unterbrückte Partei fab fich mit Einem Male wieber im Siege. 3war ließ ber Ronig auch ben Ratholifen feinen Schut im All. gemeinen angebeihen, wie ihn benn fein Bunbniß bagu berpflichtete: aber babei erklarte er boch, er fen gekommen um feine Glaubensgenoffen von ihren Semiffensbrangfalen ju erretten 1): er nahm die evangelischen Kirchendiener die unter katholischen Regierungen gestanden, g. B. in Erfurt, in seinen besondern Schutz: auch das Bekenntniß der augsburgischen Confession ließ er allenthalben wieder zu: die verjagten Pfarrer tehrten in die Pfalz guruck: mit bem fiegreichen heere burchzog die lutherische Predigt bas Reich aufs neue.

So sonderbar verwickelte fich die Politif Urbans VIII.

<sup>1)</sup> Schreiben bes Königs an die Stadt Schweinfurt bei Chemnit: Schwedischer Krieg Th. I, p. 231.

In sofern ber Ronig bie offreichische Macht angriff und übermand, war er ber natürliche Verbundete bes Papftes: aleich in ben italienischen Angelegenheiten zeigte es sich : unter bem Einfluß ber beutschen Berluste ließ fich ber Rai= fer im Jahre 1631 in ber mantuanischen Sache noch uns gunftigere Bebingungen gefallen, als bas Jahr zuvor in Regensburg. Ja es bestanden felbst, wenn nicht unmittelbare, doch mittelbare Verbindungen swischen dem papstli= chen Stuhle und ben im fiegreichen Rampfe wieber vordringenben protestantischen Machten. "Ich rebe bavon mit gutem Grunde," fagt Aluise Contarini, ber erft an bem frangofischen, bann am romischen Sofe gestanden, "ich bin bei allen Berhandlungen zugegen gewesen, die Runtien des Papstes baben immer die Unternehmungen Richelieus begunstigt; sowohl wo es auf bessen eigene Erhaltung anfam, als in so fern er Baiern und die Lique mit Frankreich zu vereinigen suchte; zu seiner Berbindung mit Holland und ben protestantischen Machten überhaupt haben sie stillgeschwiegen, um nicht zu sagen, baß sie bieselbe gebilligt. Undere Papfte hatten fich vielleicht ein Gewiffen baraus gemacht: bie Nuntien Urbans VIII. gelangten baburch zu größerem Unfeben und perfonlichen Bortheilen" 1).

Laut und bitter beklagte sich der Raiser: "erst habe ihn der romische hof zum Restitutionsedict vermocht, und verlasse ihn nun in dem Kriege der daher entspringe; die Wahl seines Sohnes zum romischen Konig habe der Papst hintertrieben; er ermuntere den Churfürsten von Baiern mit Nath und That, eine abgesonderte Politik zu befolgen,

<sup>1)</sup> Al. Contarini: Relatione di Roma 1635.

sich mit Frankreich zu verbinden; es sen vergebens Urban um Hulse zu ersuchen, wie sie frühere Papste mit Geld oder Mannschaften so oft geleistet; er weigere sich selbst die Versbindung der Franzosen mit den Ketzern zu verdammen oder diesen Krieg für einen Religionskrieg zu erklären." ) Im Jahre 1632 sinden wir die kaiserlichen Gesandten in Rom vor allem das letzte Gesuch wiederholen: noch immer, sagten sie, könne die Erklärung S. Heiligkeit die größte Wirskung nach sich ziehen: noch immer sen es so gar unmöglich nicht, den König von Schweden zu verjagen: er habe nicht mehr als 30000 Mann.

Der Papft entgegnete mit fühler Gelehrsamkeit: "mit breißig tausend hat Alexander die Welt erobert."

Er blieb babei, es sen kein Religionskrieg: er betreffe nur Staatsangelegenheiten: übrigens sen auch bie papstliche Rammer erschöpft, er konne nichts thun.

Die Mitglieder ber Curie, die Einwohner von Rom waren erstaunt. "Mitten in der Feuersbrunft katholischer

1) Aluise Contarint: Gli Alemanni si pretendono delusi dal papa, perche dopo aver egli reiteratamente persuaso l'imperatore di ripetere dagli eretici i beni ecclesiastici d'Alemagna ch'erano in loro mani, origine di tante guerre, resistesse S. Stà poi alle reiterate spedizioni di cardli e d'ambri nelle assistenze di danaro, nel mandar gente e bandiere con l'esempio de' precessori, nel publicar la guerra di religione, nell' impedire colle scomuniche gli appoggi ai medesimi heretici della Francia: anzi nel medesimo tempo ritardata l'elettione del re de' Romani, confortato il duca di Baviera con la lega cattolica all' unione di Francia, assistendo lo medesimo di danari e di consiglio per sostenersi in corpo separato. Il papa si lagna d'esser tenuto eretico et amatore di buoni progressi de' protestanti, come tal volta in effetto non li ebbe discari.

Rirchen und Rloster" — so drückten sie sich aus — "stehe ber Papst kalt und starr wie Eis. Der Ronig von Schweben habe mehr Eiser für sein Lutherthum, als ber heilige Bater für den allein selig machenden katholischen Glauben."

Noch einmal schritten die Spanier zu einer Protestation. Wie einst Olivarez vor Sixtus V, so erschien jest Cardinal Borgia vor Urban VIII, um feierlich wider das Betragen Seiner heiligkeit zu protestiren. Es erfolgte eine vielleicht noch hestigere Scene als damals. Indem der Papst in zornige Auswallung gerieth und den Botschafter unterbrach, nahmen die anwesenden Cardinale für oder wider Partei. Der Botschafter mußte sich bequemen seine Protestation schriftlich einzugeden 1). Aber die eifrigsreligidse Gesinnung war damit nicht zufrieden: schon erhob sich, besonders auf Anregung des vorigen Cardinalnepoten Ludovisio, der Sesdanke ein Concilium in Opposition gegen den Papst zu berusen 2).

Welches Feuer ware aber damit angezändet worden! Schon nahmen die Ereignisse eine Wendung, welche über ihre Natur keinen Zweifel übrig ließ, und die papstliche Politik anders bestimmen mußte.

Urban VIII. schmeichelte sich eine Zeitlang, ber Rdnig werbe eine Neutralität mit Baiern abschließen und bie gestüchteten geistlichen Fürsten in ihre Länder wiederher-

- 1) nella quale, fagt Carb. Cecchini in seiner Autobiographie, concludeva che tutti li danni che per le presenti turbolenze erano per venire alla christianità, sariano stati attribuiti alla nes gligenza del papa.
- 2) M. Contarini spricht von "orecchio che si prestava in Spagna alle pratiche di Ludovisio per un concilio."

stellen. Nur allzubald aber scheiterte jeder Versuch der Aussschnung von Interessen, die einander so geradezu entgegensstanden. Die schwedischen Wassen ergossen sich auch nach Baiern: Lilly siel: München wurde erobert: Herzog Bernshard drang nach Tyrol vor.

Hierauf ließ sich nicht mehr zweiseln, was Papst und Ratholicismus von den Schweben zu erwarten hatten. Wie so durchaus war die Lage der Dinge in Sinem Momont verändert. Hatte man so eben die Hoffnung gehegt die protestantischen Seister in Nordbeutschland wieder katholisch zu machen, so erwachte jest in dem Könige der Plan die süddeutschen Stifter die in seiner Hand waren, in weltliche Fürstenthümer zu verwandeln. Er redete bereits von seinem Herzogthume Franken: — in Augsburg schien er seinen königlichen Hof ausschlagen zu wollen.

Bor zwei Jahren hatte ber Papst bie Ankunft ber Dests reicher in Italien zu fürchten gehabt: mit einem Angriff auf Rom war er bebroht worden. Jest erschienen die Schwes den an den Grenzen von Italien: mit dem Namen eines Ronigs der Schweden und Gothen, wie ihn Gustav Adolf führte, verknüpsten sich Erinnerungen, die in beiden Theis len erwachten 1).

<sup>1)</sup> Dennoch versichert M. Contarini: L'opinione vive tuttavia che a S. Stà sia dispiaciuta la morte del re di Suezia e che più goda o per dir meglio manco tema i progressi de' protestanti che degli Austriaci.

Berftellung eines Gleichgewichtes ber beiben Befenntniffe.

Und nun will ich ben Kampf nicht ausführen, ber Deutschland noch 16 Jahre lang erfüllte. Genua, wenn wir wahrgenommen haben, wie jener machtige Fortschritt bes Ratholicismus, ber im Begriffe war unfer Baterland auf immer in Befit zu nehmen, eben als er Unftalt machte bie protestantische Meinung an ihren Quellen zu vertilgen, in seinem Laufe aufgehalten warb, und einen siegreichen Wie berstand erfuhr. Im Allgemeinen ist zu sagen, baß ber Ratholicismus, als eine Einheit betrachtet, seine eigenen Siege nicht ertragen konnte: Das Oberhaupt ber Rirche selbst glaubte sich genothigt, sich um politischer Grunde willen den Machten entgegenzuseten die seine geistliche - Autorität am meisten verfochten und ausbreiteten. ken, in Uebereinstimmung mit dem Papste, riefen die noch unbezwangenen protestantischen Rrafte auf, und machten ibnen Babn.

So große Plane, wie Guftap Abolf im Sochpunkte seiner Macht fie begte, konnten nun nach bem frühen Tobe bieses Kürsten freilich nicht ausgeführt werben, schon barum nicht, weil ja auch bie Erfolge bes Protestantismus fich keinesweges allein von eigener Macht herschrieben. Aber auch ber Ratholicismus vermochte, felbst als er fich beffer zusammennahm, als Baiern sich wieder an den Kaiser schloß, und auch Urban VIII. aufs' neue Subsidien gablte, ben Protestantismus nicht mehr zu übermaltigen.

Gar bald gelangte man wenigstens in Deutschland zu diefer Lieberzeugung. Schon ber Friede von Prag beruhte barauf. Der Raiser ließ sein Restitutionsebiet fallen: ber Churfürst von Sachsen und die Staaten, welche ihm beistraten, gaben die Herstellung des Protestantismus in den Erblanden auf.

Zwar widersette fich Papst Urban allem was bem Reftitutionsedicte zuwider beschloffen werden konnte, und in bem geiftlichen Rathe bes Raffers hatte er bie Jesuiten besonders ben Vater Lamormain auf seiner Seite - ber benn auch oft genug barüber belobt warb "als ein wurdiger Beichtvater, als ein Mann ber feine weltliche Rucfficht nehme "1); - allein bie Dehrheit war gegen ihn: bie Capuziner Quiroga und Balerian, bie Carbindle Dietrichffein und Pagmann; fie behaupteten, wenn man die fatholische Religion in ben Erblanden rein erhalte, so konne man wohl Gewiffensfreiheit im Reiche geben. Der Prager Friede ward in Wien von allen Kanzeln verfundigt: die Capuziner ruhmten sich ihres Antheils an diesem "ehrenvollen und heiligen" Werke und stellten besondere Reierlichkeiten bafur an; kaum konnte ber Runtius verhindern, baß man nicht ein Tebeum fang 2).

- 1) Lettera del cardl Barberino al nuntio Baglione 17 Marzo 1635: essendo azione da generoso Christiano e degno confessore di un pio imperatore ciò che egli ha fatto rimirando più il cielo che il mondo.
- 2) Aus der Correspondenz Baglionis, die im 6ten Bande des Nicoletti ercerpirt ist, z. B. 14. April 1635. Disse un giorno il conte di Ognate che assolutamente il re di Spagna non havrebbe dato ajuto alcuno all'imperatore se non in caso che seguisse la pace con Sassonia: di che maravigliandosi il nunzio disse

## 568 , Such VII. Rap. 4. Berftellung eines

Indem Urban VIII, obwohl er thatsächlich so viel bazu beigetragen, daß die Plane des Ratholicismus scheisterten, dennoch in der Theorie keinen Anspruch fallen lassen wollte, bewirkte er nur, daß das Papstthum eine Stelsling außerhald der lebendigen und wirsamen Interessen der Welt annahm. Nichts ist dafür bezeichnender als die Instruction welche er seinem Legaten Ginetti bei dem erssen Bersuche eines allgemeinen Friedens im Jahre 1636 nach Edin mitgad. Gerade in allen wichtigen Punkten, auf die es schlechthin und durchaus ankam, werden da dem Gesandten die Hande gebunden. Eine der bringenossen Rothswendigkeiten z. B. war die Herstellung der Pfalz. Nichts besto minder wird der Legat angewiesen sich der Rückgabe der Pfalz an einen unkatholischen Fürsten zu widersetzen .

che la pietà del re cattolico richiedeva che si cumulassero gli ajuti non seguendo detta pace, la quale doveva piuttosto disturbarsi trattandosi con eretici, ed applicare l'animo alla pace universale coi principi cattolici. Fulli risposto che ciò seguirebbe quando la guerra si fosse fatta per la salute delle anime e non per la ricuperazione de' beni ecclesiastici, ed il padre Quiroga soggiunse al nunzio che l'imperatore era stato gabbato da quelli che l'havevano persuaso a fare l'editto della ricuperazione de' beni ecclesiastici, volendo intendere de' Gesuiti, e che tutto erasi fatto per interesse proprio: ma avendo il nunzio risposto che la persuasione era stata interposta con buona intenzione, il padre Quiroga si accese in maniera che proruppe in termini esorbitanti, sicchè al nunzio fu difficile il ripigliarlo perchè maggiormente non eccedesse. Ma Ognate passò più oltre, dicendo che l'imperatore non poteva in conto alcuno ritirarsi dalla pace con Sassonia per la necessità in cui trovavasi, non potendo resistere a tanti nemici, e che non era obbligato a rimettervi l'havere de' suoi stati hereditarj ma solamente quelli dell' imperio, che erano tenuissimi, e che non compliva di tirare avanti con pericolo di perdere gli uni e gli altri.

1) Siri: Mercurio II, p. 987.

Was schon in Prag sich unvermeiblich gezeigt, ben Protestanten in Hinsicht ber geistlichen Güter einige Zugeständinisse zu machen, war es später noch mehr; bessenungeachtet wird ber Legat "zu besonderm Eiser" ermahnt "um nichts zuzugeben was in Hinsicht der geistlichen Güter den Protestanten zum Vortheil gereichen könnte." Sogar die Friedensschlüsse mit protestantischen Mächten will der Papst nicht billigen. Der Abgesandte soll es nicht unterstüßen, wenn man die Hollander in den Frieden einschließen wolle, jeder Abtretung an die Schweden — es war damals nur von einem Hasen die Nede — soll er sich entgegensehen; " die göttliche Barmherzigkeit werde schon Mittel sinden diese Nation aus Deutschland zu entsernen."

Der römische Stuhl durfte vernünftiger Weise keine Hoffnung mehr hegen die Protestanten zu überwältigen; es ist doch von großer Bedeutung, daß er, wiewohl ohne seinen Willen, aber durch die hartnäckige Behauptung unausführbarer Ansprüche es sich selbst unmöglich machte, auf das Verhältniß seiner Glänbigen zu benselben einen wesentlichen Einstuß auszuüben.

Wohl schiefte ber romische Stuhl auch ferner seine Gesandten zu dem Friedenscongresse. Auf Ginetti folgten Machiavelli, Rosetti, Ehigi. Ginetti, sagt man, war sehr sparsam, und schadete damit seiner Wirksamkeit, — Machiavelli sollte eigentlich hier nur Rang erwerben, Befähligung zu einer hohern Stelle, — Rosetti war den Franzosen unbequem: — so erklart man die Geringsügigkeit ihres Einslusses: 1) die Wahrheit ist, daß die Sache selbst,

<sup>1)</sup> Pallavicini: Vita di papa Alessandro VII. MS.

bie Stellung welche ber Papft eingenommen, eine bedeutende Einwirfung der Runtien unmöglich machte. Chigi war geschickt und beliebt; er richtete boch nichts aus. Unter seinen Augen ward ein Friede geschlossen wie ibn ber rdmische Stuhl ausbrücklich verdammt hatte. Der Chur-· fürft von der Pfalz, alle verjagten Kurften murden bergestellt. Weit gefehlt, bag man an die Bestimmungen bes Restitutionsedictes benten fonnte: viele Stifter murben gerabezu säcularifirt und ben Protestanten überlaffen. Spanien entschloß sich, die Unabhangigfeit jener Rebellen gegen Papft und Konig, ber Sollander, enblich anzuerkennen. Die Schweben behielten einen bebentenben Theil bes Reiches. Gelbst ben Frieden des Raisers gegen Frankreich konnte die Eurie nicht billigen, weil er Stipulationen über Des, Toul und Verdun enthielt burch bie sie ihre Rechte gekrankt fand. Das Papsithum fand sich in ber.traurigen Rothwendigkeit zu protestiren: bie Grundfate, bie es nicht batte geltend machen konnen, wollte es wenigstens aussprethen. Aber schon hatte man bieß vorausgesehen. Die geistlichen Bestimmungen des westphalischen Kriedens murben aleich mit ber Erklarung eröffnet, bag man fich babei an Niemands Widerspruch kehren wolle, er sen auch wer er wolle, von weltlichem ober geiftlichem Stande 1).

Durch den Krieden ward jener große Proces zwischen Protestanten und Ratholiken, aber nun gang anders als man in bem Restitutionsebiete versucht hatte, endlich ju eis ner Entscheibung gebracht. Der Ratholicismus behauptete immer große Erwerbungen, indem das Jahr 1624 als

<sup>1)</sup> Osnabruckischer Friedensschutg V Articul, § 1.

571

das Normaljahr, auf welches die Dinge zurückzuführen seinen, angenommen wurde; dagegen bekam der protestantissche Theil die ihm so unentbehrliche, so lange vorenthaltene Parität. Nach diesem Princip wurden alle Neichsberhältnisse geregelt.

Wie durfte man da so gar nicht mehr an Unternehmungen benken wie sie früher gewagt worden und gelungen waren.

Bielmehr wirkten bie Resultate ber beutschen Rampfe unmittelbar auf bie benachbarten ganber guruck.

Obwohl ber Raiser in seinen Erblanden den Ratholiscismus aufrecht zu erhalten vermocht hatte, mußte er doch in Ungarn den Protestanten Zugeständnisse machen: im Jahre 1645 sah er sich genothigt ihnen eine nicht geringe Anzahl Rirchen zurückzugeben.

Und hatte nun wohl nach jenem Aufschwunge ber Schweben zu einer universalen Bebeutung Polen jemals baran benken können, die alten Ansprüche an dieses Land zu erneuern? Wladislav IV. ließ sogar von dem Bekehrungseiser seines Vaters ab, und war den Dissidenten ein gnädiger König.

Selbst in Frankreich begünstigte Nichelieu bie Hugenotten, nachdem sie ihrer politischen Selbständigkeit beraubt
waren. Noch bei weitem mehr aber unterstützte er das protestantische Princip dadurch, daß er jener vorwaltenden katholischen Macht, ber spanischen Monarchie, einen Krieg auf
Leben und Lod zu machen fortsuhr, welcher sie in ihren
Grundsesten erschütterte. Diese Entzweiung war die einzige
die der Papst so ganz ohne Scrupel hätte beilegen konnen.
Während aber alle andern wirklich beseitigt wurden, blieb

biefe unausgetragen, und zerrüttete unaufhörlich bas Innere ber katholischen Welt.

An dem Kriege gegen Spanien nahmen bis jum westsphälischen Frieden die hollander den glücklichsten Antheil. Es war das goldene Zeitalter ihrer Macht, ihres Reichsthums. Indem sie aber das Uebergewicht in dem Orient erlangten, traten sie jugleich dem Fortgange der katholisschen Missionen daselbst gewaltig entgegen.

Rur in England ichien zuweilen ber Ratholicismus ober wenigstens eine Analogie seiner außern Kormen Eingang finden zu wollen. Wir finden Abgeordnete bes englischen Sofes in Rom, papftliche Agenten in England: die Ronigin, der man zu Rom eine Art von amtlicher Anertennung widmete '), ubte einen Ginfluß auf ihren Gemahl aus, welcher fich auch auf die Religion erstrecken zu muffen schien: schon näherte man sich in mancherlei Ceremonien fatholischen Gebräuchen. Jeboch aus alle bem erfolgte auch bier bas Gegentheil. Schwerlich ift Carl I. in seinem Bergen jemals von bem protestantischen Dogma abgewichen, aber schon die geringen Unnäherungen zu dem katholischen Ritus, Die er fich erlaubte, schlugen ihm jum Berberben aus. Es war als ob die heftige Aufregung, welche fo langiabrige, allgemeine, unablassige Angriffe in der protes ftan=

1) Nani: Relatione di Roma 1640: Con la regina d'Inghilterra passa communicatione de' ministri con officii e donativi di cortesia, e si concede a quella M<sup>tà</sup> nominatione di cardinale a pare degli altri re. Spada: Relatione della nunziatura di Francia 1641: Il S<sup>r</sup> conte Rossetti, residente in quel regno, bene corrisponde nell' ossequio gli ordini del S<sup>r</sup> card<sup>1</sup> Barberini protettore tutti pieni dell' ardore e zelo di S. Em<sup>za</sup>.

Gleichgewichtes ber beiben Betenntniffe. 573

Kantischen Welt überhaupt hetvorgebracht, sich in den engslischen Puritanern concentrire. Vergebens suchte sich Ire kand ihrer Herrschaft zu entziehen, und im katholischen Sinne zu organistren: es wurde um so schwerer unterworfen. In der Aristokratie und den Gemeinen von England bildete sich eine Weltmacht aus, deren Erhebung die Wiederaufnahme des Protestantismus in Europa überhaupt bezeichnet.

Hieburch find nun aber bem Ratholicismus auf ewig Schranken gesetzt. Er ist in bestimmte Grenzen gewiesen: an eine Welteroberung, wie er fie vorhatte, kann er nies mals wieder im Eruste benken.

Ja die geistige Entwickelung felbst hat eine Wendung genommen die dieß unmogfich macht.

Jene die höhere Einheit gefährbenden Triebe haben bas Uebergewicht bekommen: das religiösse Element ist zurück getreten: die politischen Rücksichten beherrschen die Welt.

Denn nicht burch sich selbst retteten sich bie Protesstanten. Bor allem war es eine Spaltung im Schoose bes Ratholicismus, burch die es ihnen gelang sich wiederherzustellen. Im Jahre 1631 finden wir die beiden großen katholisthen Mächte im Bunde mit den Protestanten: Frankreich unverholen, Spanien wenigstens insgeheim. Es ist gewiß, daß die Spanier in dieser Jeit ein Berkandniss mit den franzossten Dugenotten angeknupft hatten.

Aber eben fo wenig hielten bie Protestanten zusammen. Nicht baß sich nur Lutheraner und Reformirte be-

fampft batten: bieß war vielmehr von jeher geschehen: fondern die entschiedenen Reformirten, obwohl sie ohne allen Zweifel eine gemeinschaftliche Sache verfochten, find in dies sem Rriege wiber einanber gezogen. Die Seemacht der frangofischen Sugenotten warb nur burch bie Unterftugung gebrochen, die ihre Religionsverwandten und alten Berbundeten der Krone Krankreich zu leisten fich bestimmen ließen.

Das Oberhaupt bes Ratholicismus felbft, bas ben Ungriff gegen bie Protestanten bisher geleitet, ber Papft gu Rom, fette am Ende biefe bochften Intereffen ber geiftlichen Gewalt bei Seite: er nahm gegen Die Partei, welche bie Wieberherstellung bes Ratholicismus am eifrigsten betrieben: er verfuhr nur noch nach ben Gefichtspunften bes weltlichen Kurkenthums. Er kehrte zu ber Dolitik zuruck, welche seit Paul III. aufgegeben worden war. Wir erinnern uns, daß ber Protestantismus in ber ersten Salfte bes 16ten Jahrhunderts burch nichts so febr beforbert worden ift wie durch die politischen Bestrebungen ber Bapfte. Eben biefen batte, nach menschlicher Anficht, ber Protestantismus jest feine Rettung, feine Erhal tung ju banten.

Es mußte aber bieß Beispiel nothwendig auch auf bie übrigen Machte wirken. Enblich ergriff bas beutsche Destreich, bas sich so lange ohne Wanten rechtalaubig gehalten, dieselbe Politik: die Stellung welche es seit dem weftphalischen Frieden einnahm, beruhte auf feiner innigen Berbindung mit Norddeutschland, England und Holland.

Fragen wir nach ber tieferen Urfache biefer Erschelnung, so würden wir Unrecht haben, sie allein in einer Gleichgewichtes ber beiben Bekenntnisse. 575 Berflachung und Berkummerung ber geistlichen Antriebe zu suchen: ich benke, wir werben ben Inhalt und die Bebeutung bes Ereignisses anders fassen mussen.

Einmal hatte ber große griftliche Rampf feine Wirs fung in ben Gemuthern vollbracht.

In den frühern Zeiten war das Christenthum mehr eine Sache der Ueberlieserung, der naiven Annahme, des von Zweiseln underührten Glaubens gewesen: jest war es eine Sache der Ueberzeugung, der bewusten Hingebung geworden. Von hoher Bedeutung ist es, daß man zwischen den verschiedenen Bekenntnissen zu wählen hatte: daß man verwersen, abfallen, übertreten konnte. Die Person ward in Anspruch genommen, ihre freie Selbstbestimmung herausgesordert. Piedurch gesthah, daß die christlichen Ideen alles Leben und Denken noch tieser und vollständiger durchebrangen.

Dagu fommt bann ein anberer Moment.

Wohl ift es wahr, daß das Ueberhandnehmen der innern Gegensähe die Einheit der Gesammtheit zerstört: aber es ist, wenn wir uns nicht täuschen, ein anderes Geset des Lebens, daß sich damit doch auch zugleich eine höhere und größere Entwickelung vorbereitet.

In bem Gebrange bes allgemeinen Rampfes war bie Religion nach ben verschiebenen Abwandlungen ihrer bogmatischen Ausbildung von ben Nationen ergriffen worden: mit bem Gefühl ber Nationalität hatte sich das Dogma verschmolzen, wie ein Besitz der Gemeinsamkeit, des Staates oder bes Volkes. Mit den Wassen war es erkämpst, unter tausend Gefahren behauptet, in Fleisch und Blut war es übergegangen.

Dieburch ist es gescheben, but fich bie Staaten auf beiben Geiten zu großen firchlich volitischen Individualitäten ausgebildet haben; schon auf ber katholischen nach bem Maake ber Ergebenheit gegen ben romischen Stuhl, ber Dulbung ober Ausschlieffung ber Richtfatholiken; noch mehr aber bei ben Protestanten, wo die Abweichung ber symbolischen Bucher die man beschwört, die Mischung bes lutherischen und des reformirten Bekenntuiffes, die großere ober geringere Unnaherung an die bischofliche Verfassung eben fo viele in die Augen fallende Berfchiedenheiten begrunden. Es wird die erste Krage bei jedem Lande, welthes die herrschende Religion dafelbst ist. In mannigfaltigen Geftalten erfcheint bas Christenthum. Go groß auch bie Gegenfage berfelben find, forfann fein Theil bem anbern abstreiten, bag auch er ben Grund bes Glaubens befite. Bielmehr find die verschiedenen Kormen burch Bertrage und Friedensschluffe, an benen Alle Theil haben, Grundgefette gleichfam einer allgemeinen Republit, gemahrleiftet. Es fann nicht mehr baran gebacht werben bas eine ober bas andere Bekenntniff zu einer univerfalen herrschaft ju erheben. Mur barauf tommt es an, wie jeber Staat, jebes Bolt von seiner politisch religibsen Grunblage aus feine Rrafte zu entwickeln vermogen wird. Darauf beruht nunmehr bie Aufunft ber Belt.

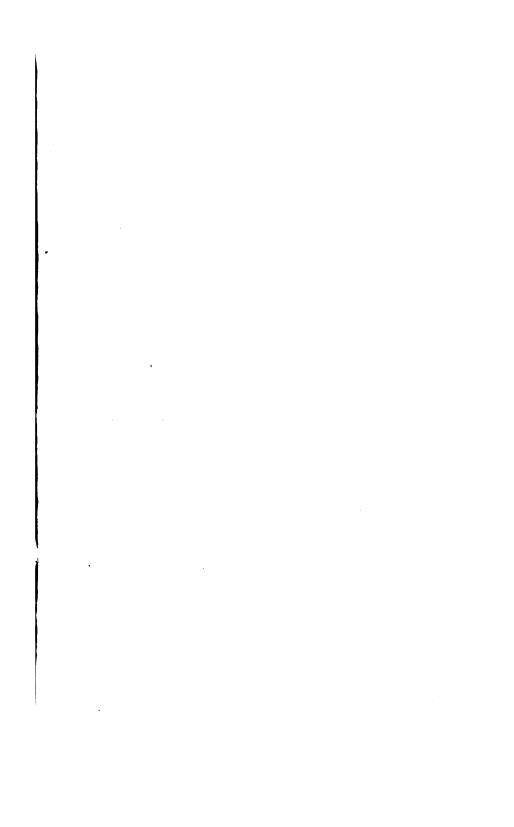

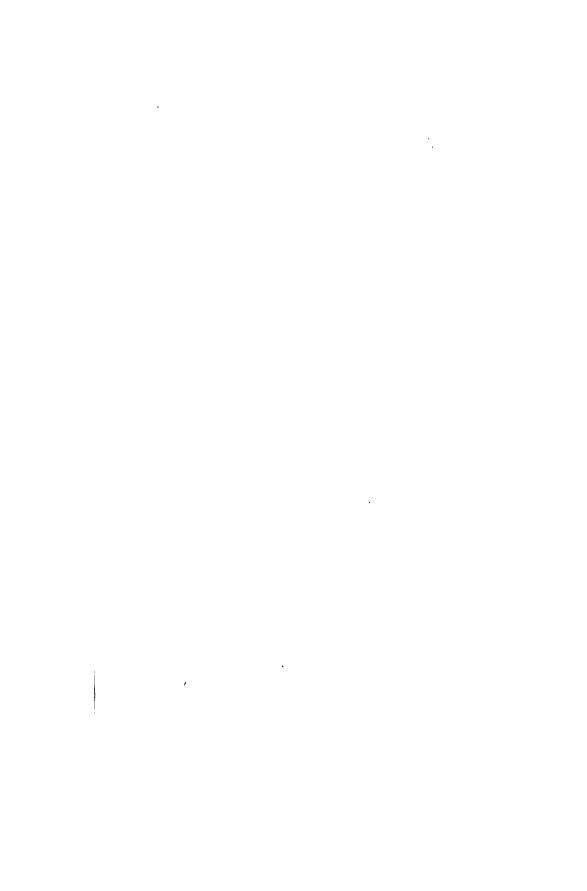

•

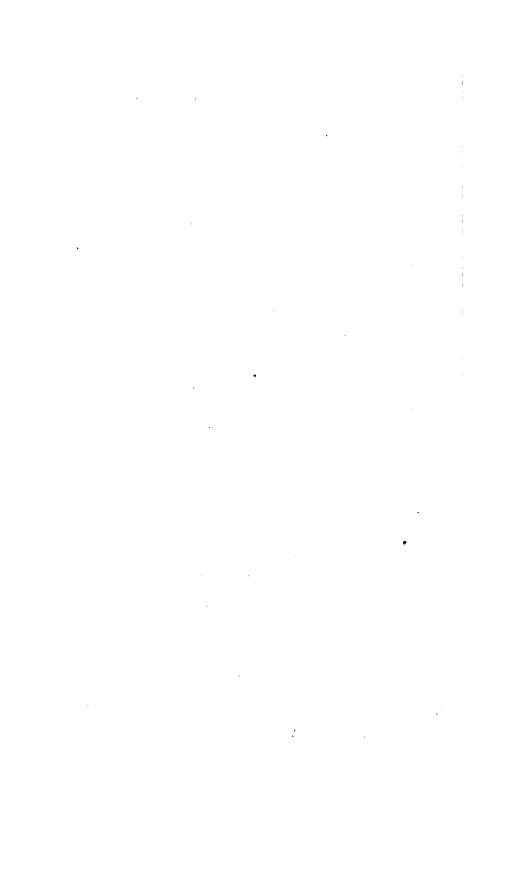

-04 # a iada

ı

.

.